Gesammelte Werke: Bd. Deutsche Kämpfe

Karl Frenzel

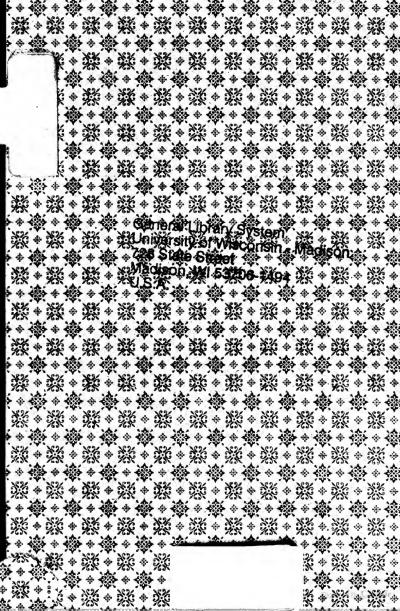



# Gesammelte Verke

nad

### Karl Frenzel.



Bweiter Band.

Deutsche Kampfe.



Leipzig, Berlag von Wilhelm Friedrich A. R. Hofbuchhander 1890. 01:1340

# Peutsche

## Kämpfe.

bon

Karl Frenzel.



LITERARISCHE GESFLISCHAFT,

Leipzig, Berlag von Wilhelm Friedrich R. R. Hofbuchhändter. General Library System
University of Wisconsin - Madison
728 State Street
Madison, WI 53706-1494
U.S.A.

Alle Rechte vorbehalten.

mem PT 1869 FX A1 1890 V12

#### Vorwort gur erften Auflage.

Lohnte es sich, die zerstreuten Blätter, die der Leser hier vereinigt sindet, zu sammeln? War es nicht besser, daß der Sturm, der sie hervorrief, sie auch wieder verwehte? Aber mich beschleicht die Ahnung, als ob der Sturm noch nicht vorüber, der Kamps noch nicht geendigt sei. In dem großen Umsturz der alten Weltordnung, der zugleich eine Umwandlung der religiösen Anschauungen und eine Übertragung des Imperiums von den sateinischen zu den germanischen Nationen in sich schließt, ist eine Pause, ein Wassenstillstand eingetreten: nicht mit dem Stahl, nur mit dem Wort wird jetzt gestritten. Da ist ein Zusammenrassen der Kräste auf beiden Seiten nötig und erwünscht; gleichviel, wie groß oder wie gering das Gewicht jeder Krast sein mag, auch die kleinste ist willsommen. Die Zeit der Helben und der Einzelkämpse ist dahin, hüben und drüben stehen alle in Reih und Glied.

Seit 1866 schwebte der Krieg der Deutschen gegen die Franzosen, ihr Kampf wider Rom in der Luft; eine geschichtliche Notwendigkeit lag vor. Einmal mußten der deutsche Einheitsdrang und der preußische Ehrgeiz mit dem Anspruch der Franzosen auf die Hegemonie in Europa zusammenstoßen. Nicht ohne Schlacht dankt eine große Nation ab und begnügt fich mit einer zweiten Rolle auf derfelben Bühne, auf ber fie jo lange und so ruhmreich die erste gespielt. Bor dem Ur= teil des nüchternen Berftandes erscheinen die Anmaßungen des sterbenden Papsttums ebenso ungeheuerlich wie untlug, und doch find die Encyflita, ber Syllabus, bas vatifanische Concil der gebotene, folgenrichtige und großgrtige Abschluß einer mehr als tausendjährigen Entwickelung. Schon vom Todesengel gezeichnet, erhebt sich das Papsttum noch einmal in phantaftischer Hoheit, mit den himmelsschlusseln und dem majestätischen Donnergeroll seiner lateinischen Bhrasen, die jo mumienhaft und jo erhaben find wie es felbft: es will ftebend fterben. Der Bapft, ber auf Erden feine Macht beinahe täglich kleiner werden fah, wollte im Reich des Rebels wenigstens der erfte bleiben. Er machte sich gottähnlich und unfehlbar. Aber es ift flar, daß die Auflösung des Kirchenstaates auch den Fall dieses Rebelthrones herbeiführen muß. Zwischen ber Kriegserklärung ber Frangofen und ben Ranonenschüffen der Engelsburg, welche die Annahme des Dogma's ber Unfehlbarkeit begrüßten, besteht ein unlöslicher, verhängnifvoller Zusammenhang. Geiftlich und weltlich verfuchte das Romanentum noch einmal seine erschütterte Berrschaft wieder herzustellen und zu befestigen. Bon diesem all= gemeinen Gefichtspunkt aus betrachten und verfolgen die folgenden Blätter die gewaltigen Ereignisse, an denen, im fleinsten oder größten Mage, teilgenommen zu haben, ein unsterblicher Ruhm für die Jetztlebenden und der Reid der Nachkommen fein wird. Im bevorzugten Grade find wir alle ein geschicht= liches Geschlecht; die Ramen der Ginzelnen werden der Bergeffenheit anheimfallen, aber die Gesamtheit lebt ein ewiges Leben. Diese Empfindung, daß es sich nicht um ein Bufälliges und Flüchtiges, sondern um ein Dauerndes handle; daß wir Zeugen und Buschauer eines Weltgeschickes feien, wie es tragischer nicht gedacht werden kann, beseelte mich beim Schreiben:

quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu.

Nicht Einzelheiten und Anefdoten, feine Enthüllungen barf ber Lefer barum erwarten: nur ber gebankliche Zusammenhang ber Dinge, die geschichtliche Entwickelung des Bapfttums und ber frangösischen Macht follten in biefen Studien gum Ausdrud gebracht, die vorübergebenden flüchtigen Erscheinungen auf ihren Urgrund gurudgeführt und im "Lichte bes Ewigen" betrachtet werden. Im Licht bes Ewigen - wie ftolz und vermeffen flingt bas Wort, wenn man bie Ungulänglichfeit des menschlichen Geistes bedenkt, auf den, im besten Falle, boch nur ein schwächster Strahl Dieses Lichtes fällt! Rach meinen Rräften habe ich ihn festzuhalten gesucht und inmitten des Kampfes die Wahrheit zu erkennen und zu fagen gestrebt. Denn freilich die reine, stimmungslose Objektivität fehlt ben meisten ber folgenden Blätter, sie sind aus einem Aufsturm bes Bemuts hervorgegangen und fteben unter bem Banne ber lprischen Erregtheit. Es galt benen, Die auf feindlichem Boben blutige Schlachten schlugen, Die Begeifterung, Die Unruhe, Die Siegesfreude zu schilbern, die im Baterlande ihren Schritten folgte und fie von der Grenze bis zu den Ufern der Loire begleitete; es galt die, welche daheimgeblieben, über die Unvermeidlichkeit des Krieges und über die Bedeutung ber errungenen Erfolge aufzuklären. Nicht mehr nicht weniger find biefe Auffäte als Berolderufe. Absichtlich find die schrillen Tone bes Sasses nicht gemilbert; wir standen und stehen noch im Rampf; nur um den Preis der Wahrheit hatte ich meinen Aufzeichnungen den Charafter der Streitbarkeit nehmen können. Bon einer Ausgleichung ber nationalen und ber religiösen

Gegensäße sind wir noch weit entsernt; wer in diesen Fragen öffentlich das Wort ergeist, der muß Farbe bekennen, undeskümmert darum, daß er der Natur der Sache nach Manche verletzt und einer noch größeren Zahl Anstoß erregt. Aber je mehr Feinde, je mehr Ehr'. Heimkehrend aus dem Gesecht hängt der Krieger seine Wassen an der Wand des Hauses auf zum Gedächtnis dessen, was er mit erringen half, wie der Geschteller gestattet sein, die er überstanden: mag es dem Schriststeller gestattet sein, in ähnlicher Weise die Blätter, die er während des Kampses geschrieben, den Einen zur Freude und Ermunterung, den Anderen zum Ärger und zur Gegnerschaft, zu einem Bündel zu vereinigen. Ihr künstlerischer wie ihr politischer Wert mag gering sein, den Ruhm aber wird man ihnen nicht rauben können, daß sie an ihrer Stelle in dem größten Kampse des deutschen Volkes mitgesochten haben.

Berlin, am 18. Märg 1873.

Sarl Frengel.

### Inhalt.

| I. Wider Frankreich.                                  |
|-------------------------------------------------------|
| eeite                                                 |
| Tagebuchblätter aus ber Zeit bes großen Krieges       |
| Bur frangösischen Litteratur                          |
| Die frangösische Litteratur mahrend des Krieges 135   |
| Sie bei uns und wir bei ihnen                         |
| Ernest Renan über Deutschland 171                     |
| Jules Favre's Rechenschaftsberichte                   |
| Bictor Sugo's neueste Gebichte                        |
| Ein französischer Bufprediger                         |
| Die französische Komöbie und das deutsche Theater 232 |
|                                                       |
| II. Wider Rom.                                        |
| Die Sölle                                             |
| Das Dogma ber Unfehlbarkeit                           |
| Bor hundert Jahren                                    |
| Die Berfolgung des Diofletian                         |
| St. Peter und St. Paul                                |
| Der Tod Bius' IX                                      |
| Ein armenischer Patriarch                             |
| Ein großer Babit                                      |
|                                                       |
|                                                       |
| Martin Luther                                         |
| III. Pentiche Fage.                                   |
| Um Schillertage                                       |
| Um Luisentage                                         |
| Tagebuchblätter aus dem deutschen Trauerjahr 490      |

I.

Wider Frankreich.

#### Tagebuchblätter aus der Beit des großen Krieges.

20. Juli 1870.

Mur allzu lange sind auch bei uns von Berblendeten und Böswilligen die Gewaltthaten und Raubzüge des erften Napoleon in Bersen und Proja gefeiert worden. Der Eindruck Diefer Berfonlichkeit ift fo ftark gewesen, daß felbst Goethe fich nie gang von ihm befreien konnte; daß ein so nüchterner Mann wie unfer ehrlicher Schlosser boch immer, bei aller Abneigung, etwas Wunderbares in ihr erblickt. Zum Glück hat der Neffe durch die Beröffentlichung der Korrespondenz des Oheims dafür gesorgt, das wahre Gesicht des Mannes tenntlich zu machen. Wer noch nach diesen Selbstbekenntniffen in Napoleon einen "Mann ber Borfehung" fieht, wird ben Attila's und Dichingischan's benjelben Titel zuerkennen muffen: mit bem einen Borgug, daß diefe Barbaren wenigstens nicht logen, mahrend neben dem Schauspielertum die Lüge eine der stärtsten Kräfte und Waffen des Korfen war. Bu viel des Glanzes ift freilich seit Säuffer's "Deutscher Beschichte" auf und an der Napoleonslegende nicht mehr geblieben, nicht nur ber mit goldenen Bienen überfaete Imveratorenmantel ift verblichen, auch der kleine Sut von Marengo hat einen bedenklichen Schlag erhalten, feitbem jeder weiß, daß Napoleon durch seine Ungeschicklichkeit die Schlacht verloren und Defair und Rellermann fie wieder gewonnen Grengel, Deutsche Rampfe.

hatten. Noch aber heißt es, so oft die Franzosen ihr Kriegsseheul nach dem Rheine erheben: Austerlitz, Jena, Wagram: als wären dies drei schreckende Wahrzeichen von der Überslegenheit nicht sowohl des kaiserlichen Genius als der französischen Soldaten über Deutsche.

Es verlohnt sich der Mühe, die Basis einmal näher in's Auge zu fassen, auf der und von der aus die Feldzüge Naspoleon's in Deutschland unternommen wurden; in jedem Geschichtsbuche ist sie mehr oder minder deutlich zu erkennen; aber unter dem Eindruck der gigantischen That verliert sich saft in vollständige Dunkelheit der Boden, aus dem sie emporteimt. Daß die Franzosen die Russen bei Borodino bessiegten, lernt jeder Schulknabe auswendig; aber erst seit einem Jahrzehnt ist es über jeden Zweisel nachgewiesen, daß nicht die Franzosen, sondern die sächsische Reiterbrigade die besrühmte große Schanze endlich nahm.

Bier Feldzüge hat Napoleon in Deutschland geführt, 1805 gegen Ofterreich (17. Oftober Ulm; 2. Dezember Aufterlit); 1806 und 1807 gegen Preußen (14. Oktober Jena; 8. Februar Eplau; 14. Juni Friedland); 1809 gegen Öfterreich (22. April Edmühl; 22. Mai Aspern; 5. und 6. Juli Bagram); und 1813, seinen letten Feldzug, ben er mit ber Schlacht bei Groß-Görschen begann, 2. Mai, und mit der Schlacht bei Hanau, 30. und 31. Oftober, endete. Die Grundlage dieser Büge, ohne die sie unmöglich gewesen waren, bildeten die Eroberungen der frangofischen Republik, die Berrüttung der deutschen Rleinstaaten, die gegenseitige Gifersucht Preußens und Öfterreichs. Trop der Zerfahrenheit der deutschen Zustände an den Ufern des Rheins, obgleich ein großer Theil, namentlich der städtische, der Bewohner die angeblichen Befreier des Menschengeschlechts mit offenen Armen aufgenommen. und Preußen durch den Bafeler Frieden ichon 1795 aus der

Reihe der Rämpfenden geschieden mar, hatte es acht Sahre voll blutiger Schlachten vom Treffen bei Balmy, 20. Sebtember 1792, bis zur Schlacht bei Sobenlinden, 3. Dezember 1800, gedauert, ehe die französische Republik am linken Rhein= ufer festen Jug faßte. Ihre ausgezeichnetsten Generale Dumouriez und Jourdan, Soche und Marceau, Bichegru und Moreau hatten sich hier mit wechselndem Glück gegen Ofterreicher und Preußen versucht; dreimal schlugen die Preußen sie bei Raiferslautern in der Pfalz zurud, bei Amberg und Burg= burg pflückte ber Erzherzog Karl feine ersten Lorbern. mehr waren es die Siege Napoleon's in feinen erften italienischen Feldzügen, welche bas Schickfal bes linken Rheinufers entschieden, als die Beldenthaten der Frangofen uns gegenüber. Im Frieden von Luncville, 9. Februar 1801, ward das linke Rheinufer endgültig abgetreten und die soge= nannte batavische Republik (Holland) anerkannt: das heutige Belgien, seit dem spanischen Erbfolgekrieg in öfterreichischem Besitz, war schon im Frieden von Campo Formio Frankreich überlaffen worden.

Von diesem Punkte aus müssen die Feldzüge Napoleon's in Deutschland betrachtet werden: er steht schon mit beiden Füßen in unseren Landen beim Beginne eines jeden Krieges. Den Rheinübergang der Franzosen unter Ludwig XIV. im Jahre 1672 hatte Boileau in einer pomphaft schwülstigen Spistel besungen; die Dichter des Kaiserreichsk konnten ihre Leier zu diesem Zwecke nicht stimmen; ihr vergötterter Held hatte stets jenseit des großen Stromes sein Hauptquartier. Wo er seine Kriegspläne auch entwarf, im Lager zu Bouslogne, in Paris, in Ustorga, ihre Boraussehung ist: nicht an den Grenzen Frankreichs, in der Mitte Deutschlands wird geschlagen. Nicht Paris, Web oder Straßburg: Mainz ist der gegebene Ausgangspunkt seiner deutschen Feldzüge. Der

Krieg von 1805 beginnt in Bapern, gieht fich im Donauthal niederwärts nach Wien und endet in Mähren. Als am 8. Oftober 1806 Preußen den Rrieg erklärte, ftand Napoleon mit seiner Armee bereits bei Gotha, am 10. begegnete fein linker Flügel unter Lannes bei Saalfeld ber preufischen Avantgarde. 1809 ipielte fich der Rampf wieder im Donauthal ab, 1813 bewegte er fich in Sachsen, Schlefien, ber Mark, an der Nordgrenze Böhmens. Richt draußen, in dem Bergen unserer Landschaften hatten wir den Feind. Daber war jede Niederlage für uns so vernichtend, weil sie unsere verwundbarften Buntte traf, unfere Lebensadern unterband. Die Gefahr für Berlin und Wien, wenn ber Keind von Maing, München und Dresden seine Operationen beginnt, ift eine jo augenscheinliche, daß ihre Gewißheit den Bedrohten etwas von jener Rube, Kaltblütigfeit und Bejonnenheit raubt, Die allein die Möglichkeit eines großen, dauernden friegerischen Erfolgs fichern. In Paris waren die Rriegsredner im Senat, die Reichen und Mußigganger auf den Stragen weit ab von jedem Schuß, und man muß in den Memoiren ber Beit das namenloje Entjegen nachlejen, das fie alle ergriff, als 1814 die Deutschen und Ruffen auf dem "geheiligten Boden" Frankreichs erichienen. Es ist derselbe panische Schrecken, der in den erften Septembertagen bes Jahres 1792 die Stadt bei der Nachricht von dem Naben ber Preu-Ben durchrafte.

Aber die Republik hatte ihrem ungetreuesten und versbrecherischsten Sohn nicht nur durch ihre Eroberungen eine Basis seiner Entwürse gegen Deutschland gegeben: sie hatte das Heer und den Schatz Frankreichs nach dieser Nords und Oftseite hin um mehr als ein Drittel ihrer Stärke vermehrt. In seinen lügenhaften Bülletins übertreibt bekanntlich Raspoleon die Wacht seiner Gegner ebenso wie die Größe seiner

Erfolge; tein Zweifel, daß in einzelnen Busammenftogen ber Feind ben Frangofen überlegen war - bann neigte fich aber auch ber Sieg meift auf die Seite ber Begner, fo in ben Gefechten bei Stein und Dirnftein 1805, bei Enlau 1807, bei Aspern 1809 - im Großen und Gangen war er ftets an Rahl dem Jeinde gewachsen, wie bei Aufterlit, wo er nach feiner eigenen Ausfage 80 000 Mann, die Ruffen und Ofterreicher 82 000 Mann hatten, oder unverhältnismäßig ihm über-Vor der Schlacht bei Jena betrug nach officiellen Liften Die preußisch-fächsische Armee 117 000 Mann: am 30. September 1806 fchreibt Napoleon an feinen Bruder Louis, den "Solländer": "Ich werde 200 000 Menschen auf dem Schlachtfeld haben", und an Soult am 5. Oftober: "wir werden in einem Bataillon carré von 200 000 Mann auf Dresden marschieren, mit dieser ungeheuren Überlegenheit an Mannschaften kann ich ben Feind überall mit doppelter Stärfe angreifen." Und mit biefer Außerung vergleiche, wer Luft hat, die unergründliche Verlogenheit des Mannes nackt au feben, fein Bülletin über die Schlacht von Jena! Frantreich allein konnte mit seinen damaligen siebenundzwanzig Millionen Einwohnern folche friegerischen Massen nicht aufftellen, trotbem, daß man die Kontingente beständig voraus= nahm; es wurden eben Belgier, Sollander, Rheindeutsche ein= fach als "Frangofen" mitgerechnet. Dazu famen bann bie Truppen der Rheinbundfürften: Badenjer, Beffen: Darmitädter, Bürttemberger, Bayern. Die Mage und der Born über diefe Schmach des Baterlandes braucht heute nicht mehr erhoben zu werben. Aber ift auch in der vaterländischen Begeisterung und dem heroischen Aufschwung der Guddeutschen Alles vergeben und vergeffen, jo muß in einer nuchternen Betrachtung ber Napoleonischen Siege gerade auf Diefe Streitfrafte als auf ein entscheidendes Element hingewiesen werden.

waren es die Banern, die den erften Unfturm der Öfterreicher aushielten; 1809 gewann ber Raifer hauptfächlich mit ihnen die Gefechte vom 19. bis 24. April, die er felbit die Gilber= blide seiner Kriegskunst genannt hat. 1806, als er ben Rheinbundstruppen nicht recht traute, mußten fie, funfzigtaufend Mann ftark, seine Berbindung zwischen bem Rhein und Franken herstellen und beden. Bas fie 1813 für ihn gewesen, geht am schlagenoften aus bem leider unvollendet gebliebenen Werke bes Oberften Charras über die Borbereis tungen zu diesem Feldzuge hervor; hatten im Marg fich nur die Sachsen den vordringenden Ruffen und Breugen angeschlossen, so wäre der Feldzug vermutlich schon im Mai zu Ende gegangen; die jungen frangofischen Refruten, die der Raiser hinter den Bürttembergern, Sachsen und Seffen einübte: die bann mahrend des Waffenstillstandes im Juni und Juli geschult, gekleidet, bewaffnet wurden, schlugen die preußischen Landwehren trot alledem an der Katbach, bei hagelberg und Dennewit ju hunderten mit ben Rolben tot, wie murbe es diesen braven, mutigen, aber völlig ungeübten Jünglingen beim Ausbruch der Feindseligkeiten ergangen fein! Erdmann= Chatrian's "Histoire d'un conscrit de 1813" zeigt an dem Beispiel eines Einzelnen, was die frangofische Armee damals Mit gemischtem Gefühl, in Trauer und Unwillen liest man die Inschrift des Obelisten, der ben Carolinenplat zu München ziert: "Den 30 000 Bayern, die im ruffischen Kriege ben Tod fanden. Auch fie ftarben für bes Baterlandes Befreiung." Ja wohl, auch fie! Aber diese Hekatombe auf dem Altar des Moloch-Napoleon foll uns hier nur zur Begründung unferer Unficht dienen, daß ohne feine beutschen, hollandischen, belgischen, polnischen Verbündeten und Unterthanen die Großthaten Napoleon's nicht auszuführen waren. Gourgaud, sein großer Bewunderer, berichtet: "Bei bem Ruge

gegen Rußland seien 325 900 Streiter gewesen: unter ihnen 155 400 Franzosen und 170 500 Verbündete." Die gute Hälfte der Kosten und Opser mußte also von den Verbündeten getragen werden. Die angeblich ungeheuren und wunderbaren Krastanstrengungen Frankreichs unter Napoleon schränken sich darum auf ein bescheideneres Maß ein; dennoch genügten selbst dieser Auswand von Geld und diese fürchterliche Mensichenschlächterei, Frankreich um Jahrzehnte in Wohlstand und Bevölkerungszahl zurüczuwersen. Von 1792 bis 1814 hat Frankreich sünf Millionen Menschen, täglich sechshundert Mann, im Kriege verloren: "um diesen Preis hat man einen Napoleon und ist eine große Nation.

Und noch ein Werkzeug schuf die Revolution Napoleon: bas Beer. Die Sälfte der Armee, Die er fich in Stalien felbst gebilbet, war bort und bei bem phantaftischen Buge nach Agypten untergegangen; den ursprünglichen, festesten Kern des kaiserlichen Heeres bildeten die Legionen, welche die Rheinfeldauge mitgemacht. Sein "Stern" befreite ihn von ben Feldherrn derselben: Hoche ftarb plötlich, Bichegru erlosch im Gefängnis, Moreau wurde verbannt. "Bonaparte hat das Unglück, daß ihm feine Feinde unter ben Fingern wegfterben," fagten die, welche ihn im Stillen für einen Meuchel= mörder hielten. Ohne Haupt warfen sich diese an Raub und Brand, an Mord und Ruhm gewöhnten Soldaten in feine Und hier kann ich nicht beffer schließen, als mit den Worten Lanfren's: "Wenn man an das wunderbare Wertzeug denkt, das er in den Sanden hatte, und an den unwürdigen Gebrauch, den er fo lange ungeftraft davon machen tonnte, fallen uns unwillfürlich jene magischen Mächte ein, die in den morgenländischen Märchen eine fo große Rolle spielen. So lange ber Seld ben Talisman befigt, glückt ibm Alles, auch das Umvahrscheinlichste. Die Gesetze und Kräfte,

welche die anderen Menschen lenken, sind für ihn nicht vorshanden. Mühelos entstehen unerhörte Wunder unter seiner nichts ahnenden Hand. Er kennt weder das Gute noch das Böse, er spottet über Unmögliches. Für ihn wird die Unvernunst zum Genie, die Unvorsichtigkeit zur Geschicklichkeit, die Ungerechtigkeit zur Gerchtigkeit, je mehr er alle Regeln der Weisheit, des Rechts, des gesunden Menschenverstandes mit Füßen tritt, um so strahlender erhebt sich sein Ersolg ... Sines Tages aber geht der Talisman versoren oder wird zerbrochen: dahin ist der Gott! Nichts mehr haben wir vor Augen als einen armen Wahnstunigen und wir fragen uns, ob dieser Auserlesene des Schickals nicht vielleicht sein Opfer gewesen ist: und erschüttert schwankt unser Geist zwischen Schander und Mitseid."

Dem blutigen Tanz, den der Neffe jetzt wieder mit uns aufführen will, fehlt der beste Musikant: unsere Zwietracht; nicht brauchen wir, wie unsere Bäter, nach langer Erniedrigung Rettung zu erslehen:

> "Rettung von dem Joch der Knechte, Das, aus Gisenerz geprägt, Eines Höllensohnes Rechte über unsern Naden legt" . . .

Frei sind wir und stahlgerüstet, einig treten wir ihm an unserer Grenze entgegen; was wir erstrebten und ersehnten, sein Schlachtruf hat es schon vollendet: das einige Baterland. In diesem Zeichen, früh oder spät, werden wir siegen.

26. Juli 1870.

Woher, werden sich gewiß Viele unter uns in den letten Tagen gefragt haben, woher dieser Hochmut, diese phantastische Berkennung der Wirklichkeit bei den Franzosen? Daß sie sich für die erste Nation der Welt halten, nach ihrer Meinung an der Spite der Civilifation marschieren: gehe es ihnen boch bin; wenn wir in unsere eigene Bruft greifen, werden auch wir einem ähnlichen Gefühl bes Stolzes begegnen. Aber diese Thorheit ift nur die kleinere im Bergleich zu ber andern. Wenn ein Rouher an ber Spige bes Senats ben altersichwachen Raifer auffordert, feinen Degen gur Befreiung Deutschlands zu ziehen; wenn dieser Raifer felbst Broklamationen an die Dentschen erläßt, die "begierig von allen deutichen Städten, allen Bereinen zu Taufenden gefordert werden:" wenn dieser muste Taumel aus den Tuilerien sich auf die Gaffen fortpflanzt: hat man ba nicht bas Recht zur Frage: find wir in einem Tollhaufe, auf bem Dastenball in der Großen Over? Wer ift hier der Betrüger, wer der Betrogene? Ober ift ihnen vielleicht allen ber Cancan aus ben Beinen in die Röpfe gefahren?

Ja, fie haben uns bei Jena befiegt, fie waren in Berlin, aber haben fie Leipzig und Waterloo vergeffen? Sind wir nicht zweimal in Paris gewesen und haben die Siegesgöttin, Die fie uns geraubt, glorreich gurudgeführt? Solche Gedanken follten doch wenigstens Zweifel an ihrer Unbesiegbarkeit in ihnen erwecken. Wir felbst haben durch eine finnlose Berherrlichung des frangösischen Wesens dies reigbare, in Ginbildungen lebende, gern redende und prablende Bolt in feinem Übermut bestärkt. Sie ließen uns die Schwere ihres Joches fühlen und peitschten uns fünf Jahre lang mit Storpionen, aber wir spielten 1814 und 1815 die Großherzigen; es schien, als ichamten wir uns unferer Siege über bies tapfere, geiftreiche Bolf, das einen Diplomaten wie Tallegrand und eine Frau wie Juliette Recamier hervorgebracht. Nichts von dem Ingrimm, der die Lieder Arndt's durchglühte, zeigte fich, als wir in Baris waren. Diese verführerische Stadt murde bas Capua unseres Saffes. Schon ein Beispiel dieser moralischen oder unmoralischen Eroberungen hatten die Franzosen zu verzeichnen; der große König, der nur auf die Hosen zu klopfen brauchte, um die ganze Armee Soubife's bei Roßbach in viel lächerlicherer Weise auseinander zu sprengen, als jemals die "große Nation" die Preußen hat fliehen gesehen, bemühte fich doch in hundert geiftreichen Wendungen feiner Briefe und Gedichte, ihnen diefe Bille zu verzuckern. bem Schlachtfelb mochte er fie ichlagen, in feinem Schloffe, an feinem Schreibtisch, an feiner Abendtafel mar er ein Bewunderer ihrer Sprache und ihres Wites. "Wenn ich König von Frankreich mare", foll er oft gefagt haben, "durfte ohne meinen Willen nicht ein Kanonenschuß in Europa fallen": ein Beweis, wie hoch er die Macht und den Mut dieses Bolfes ichatte. Und einmal in diefer Ansicht von der Bortrefflichkeit und den hervorragenden Gigenschaften der Franzosen befangen, gingen wir weiter und waren geneigt, jeden Fehler, den fie machten, jeden Frevel, den fie ausübten, von ihnen allen auf ihre Regierung allein abzuwälzen. gegen die Franzosen, nur gegen jene "Rotte von Bösewichtern", welche den König Ludwig XVI. und Marie Antoinette gefangen hielten, wollte der Herzog von Braunschweig 1792 zu Felde ziehen; nicht mit Frankreich, nur mit Napoleon führten wir 1813, 1814 und 1815 Krieg. Was Wunder, daß die Nation sich in den Traum der Unverwundbarkeit und Unbesieglichkeit hineinschwärmte, so nach Ludwig's XIV. fläglichem Ausgang, wie nach bem jähen Fall bes erften Napoleon? Louis Blanc in seiner "Geschichte der zehn Jahre" ift in den einleitenden Rapiteln gläubig davon überzeugt, daß die Berbündeten niemals nach Paris gefommen wären, wenn man nur die Nation entfesselt hatte.

Schon mit den alten Galliern ging die Zunge und die

Phantafie durch. Auch hing trot Cafar's und feiner Legionen ihnen der himmel bei jedem Aufftand voll Beigen; Diefelbe Geringschätzung bes Gegners, die absichtliche Verkennung ber Wirklichkeit, die Übertreibung der eigenen Kräfte finden fich in Cafar's Büchern vom "Gallischen Krieg" bei ihnen genau fo geschildert, wie fie heute in ben Parifer Zeitungen uns begegnen. Nur die Kraftausbrude fehlen; benn Cafar - ein vollendeter Gentleman, was weder der Oheim noch der Neffe, noch Ollivier und Caffagnac waren und find - milberte auch in der Schilderung der Jeinde ihre angeborene Buftheit und Prahlsucht. Am bedenklichsten und ergötzlichsten die lettere immer über Deutschland geäußert. Spaniern haben die Frangofen ftets Refpett gehabt, die fpanischen Weltmacht ist anderthalb Jahrhunderte hindurch ihr Schreckgespenft gewesen, und ba beide Napoleoniden im Rampfe gegen die Spanier - felbft gegen die herabgetommenen und entarteten Enkel ber Conquistadoren in Mexico - ben Rurgeren gezogen, fo darf man "bie Empfindlichkeit diefes edlen Bolkes" nicht reigen. Die Engländer find ein grobes, felbstgefälliges. dummes Bolt, täglich werden fie auf irgend einem Theater der Boulevards verspottet: und wer weiß, ob der Reffe die "Revanche für Waterloo" ihnen nicht nach der Demütigung Preußens heimzahlt, fich bas beste Stück zulett aufbehaltend. Aber Abufir und Trafalgar find hägliche Erinnerungen und Die Medaille, die der Oheim verfertigen ließ: auf der einen Seite trägt fie feinen lorbergefronten Ropf, auf der andern einen Bertules, der den Riefen Untaus in feinen Urmen erftict, mit ber Umschrift: "Landung in England" - "geprägt in London 1804" - ift leider nie gur Ausgabe gefommen, fondern ein Rinderspielzeng geblieben.

Darum nichts von Spaniern und Engländern. Doch die Deutschen? Unter Frang I. lernten die Frangosen die Deutschen

als Rriegsfnechte ber Spanier auf italienischen Schlacht= feldern fennen, bei Bavia in etwas derber Beije. Deutsche und Spanier verschmolzen auch barum für fie faft zu einer Einheit, da auf dem deutschen Raiserthron wie auf dem spanischen ein Sabsburger faß. Später, von ber Schlacht bei Mühlberg bis zum Ausgang des dreißigjährigen Rriegs, verichlang der gewaltige religiöse Gegensatz den nationalen. Deutsche protestantische Fürsten wandten sich an Beinrich II. von Frankreich, ebenso warben die frangösischen Sugenotten deutsche Truppen. In Diefen Streitigkeiten verloren wir Met, Toul, Berdun, das Elfaß. Man fann nicht fagen, daß ber Berluft biefer Städte und Landschaften als ein nationgles Unglück von ben Zeitgenoffen tief empfunden worben Dag dadurch vor Allem das katholische Saus Sabs= burg eine Einbuße erlitten, war die vorherrschende Ansicht in Nordbeutschland wie in Franfreich. Die Berachtung der Deutschen als politischer Gemeinschaft beginnt mit dem Zeit= alter Ludwig's XIV. Wie fich an ihn die Blüte der französischen Litteratur, so fnüpfen sich alle Eroberungsgelüste, aller Übermut, die ganze räuberische und mordbrennerische Rriegführung der Frangofen an Diefen "großen König". Bon ihm haben die Napoleoniden den Hochmut und die Frechheit gelernt; man möchte annehmen, daß zwischen seinem Melac, dem Mordbrenner von Beidelberg, und Duras, der zu Speper die Grabstätten unserer Raifer ber Bermuftung preisgab, und ben Belben ber napoleonischen Legende, Bandamme und Davoust, nicht nur eine innere, sondern auch eine Blutsverwandtschaft bestanden. Die Republikaner von 1793 haben am linken Rheinufer fo arg gehauft, wie die Soldaten bes "größten" Königs. Raub, Brand, Mord: das war von jeher die Losung der Frangosen im Kampfe gegen uns. bei alledem fanden fie Unhänger, Bundesgenoffen unter uns!

Nicht allein Reichsfürsten, voran die geistlichen Kurfürsten, Abelige, Gelehrte, Raufleute, Männer aus den gebildetften Ständen begeifterten fich für die Allongenperude Ludwig's XIV. "Man hat gejagt", brudt fich Ranke in feiner vorsichtigen Beise, als er ben Raub Strafburg's erzählt, aus, "einige Mitglieder bes Rats ber Stadt feien mit Beld bestochen mor-Bewiesen ift ce nicht, und faum follte man glauben, baß Magiftrate einer alten freien Stadt fich fo tief hatten Aber anders ift es doch nicht: von der wegwerfen fonnen. Bedrängnis ihrer Stadt, und zugleich auf eine Sicherstellung ihrer Personen Bedacht nehmend, mögen einige Ratsherren fich zu Schritten haben hinreißen laffen, bei benen fie ihre Pflicht gegen das gemeinsame Baterland aus den Augen ver-Über allem Zweifel ist es doch, daß der Magiftrat die Kanonen auf den Wällen absichtlich ohne Munition ließ. Wie hatten die Franzosen eine solche Nation achten, ja nur als Ginheit anerkennen können? Wie die Stände fich vom Raifer, fo trennten fie das Reich vom Raifer. Deutschland wurde immer mehr für die Frangosen zu einem geographi= Es aab Badenfer und Bfalger, Seffen und ichen Beariff. Sachsen, Baiern und Bürttemberger, Öfterreicher und Breu-Ben: aber niemals für fie ein beutsches Bolf.

Im 18. Jahrhundert frähte der gallische Kampshahn nicht allzulaut. Ludwig XV. liebte die Jagd mehr als den Ruhm. Auch war der spanische Erbsolgekrieg ein heilsames Zugpflaster gewesen, und die burlesten Niederlagen im siebenjährigen Kriege warsen auf französische Helden und Heldenthaten ein gar zu sonderbares Licht. Dennoch blieben wir von ihrem Spott nicht verschont. "Das heilige römische Neich deutscher Nation!" rust Voltaire aus, "das weder heilig, noch römisch, noch eine Nation ist!" Erst mit der Revolution erhob sich das gesuntene Selbstgefühl der Franzosen wieder. Vierzehn

Jahre lang schmachtete beutsches Land unter ihrem Joch, folgten deutsche Männer dem frankischen Abler. Und nachher? Lag nicht ein großer beutscher Dichter anbetend vor dem Jupiter tonans der Bendome-Saule auf den Anieen? Schien die deutsche Sprache nicht viel zu arm, um die Berleumdung, Berketerung und Verspottung bes beutschen Staates vollgewichtig auszudrücken? Die Franzofen haben bas Alles für baare Münze genommen; es ift mannhaft von Raffandra-Thiers, daß er jett feine tollgewordenen Landsleute bom Aukersten abzumahnen versuchte, aber er selbst gehört zu de= nen, die sie toll gemacht. Zwei Jahrhunderte haben sie verwöhnt, Deutschland für eine lofe, ftets in innerem Zwiespalt begriffene Verbindung von Staaten zu halten, beren Intereffen feindlich auseinandergeben. Dazu der Chrgeiz der Dpnaften, die Gegnerschaft ber Stämme - wie follt' ce mir fehlen, denkt der Neffe und läßt fich auf das Pferd des Onfels schnallen: "Divide et impera!"

Der Blutdunst der zukünstigen Schlachtselber verwirrt und betäubt ihn, wie Macbeth, der den königsmörderischen Dolch vor sich schweben sieht. Er vergist, daß der Arieg von 1866 kein Zusallsreich geschaffen, sondern daß sich in ihm nur die langsam gereiste Knospe des deutschen Bolksgefühls zur Blüte entsaltet. Wie 1756 Europa in Wassen nicht vor einer durch blindwaltendes Glück emporgesommenen Herrschaft der Markgrasen von Brandendurg, sondern vor einer geschichtlichen Notwendigkeit, dem Staat Preußen, stand, so stehen jeht die Franzosen vor dem deutschen Staat. Naposeon III. auf dem Thron Frankreichs ist ein ungeheurer Anachronismus, der nur die tiese Verzumpfung des französisichen Volkes offenbart; der deutsche Staat ist eine Notwendigkeit. Es kam, sah, siegte und verschwand in ein unergründliches Nichts, das erste Kaiserreich, wir aber blieben ausrecht. Auch uns ist das

Orakel gegeben, das der delphische Gott der Stadt Athen erteilte:

"Biel noch schauend und Bieles ersiegend und Bieles erduldend, Birft du ein Nar in den Bolken dereinst sein immer und ewig!"

27. Juli 1870.

Ein Buß-, ein Bettag für unfer Bolt! Der Ginwand ift leicht, daß ja auf bes Gegners Seite zu bemselben Gott gebetet werde, daß im Ernft Niemand annehmen könne, das Ewige und Göttliche werde durch ein Wunder in diese fluchtige Welt vorübergebender Thatsachen eingreifen: das fann ber tiefere Ginn diefes Tages nicht fein. Wohl aber follen wir Alle dadurch, so nah oder so weit ab wir von dem überlieferten Glauben fteben, aus bem Drang und Sturm bes Alltagelebens zu einer Stunde ernfter feierlicher Betrachtung aeweckt werden. Ginen Blick follen wir hinaufrichten zu ben unfichtbaren Mächten, Die das Dafein des Ginzelnen, bas Glück und den Fall der Staaten nicht nach Willfür, sondern nach unwandelbaren Gesetzen lenken. Plötlich schweben sie über uns in rothen Kriegswolfen; feurige Reiter faben in ähnlichen Zeiten unsere Vorfahren am Simmel fampfen und das ängstlich lauschende Ohr vernahm aus der Sohe ben Schlachtruf der Balfuren — Phantafien, Die alle nur bem Gefühl Ausbrud zu geben suchten, bag ein Schredliches, Namenloses in den gewöhnlichen Rreislauf des Lebens getreten fei. Mus einem tiefen Frieden, ber nichts forderte, für nichts Sinn zu haben schien, als für Erwerb und Genuß, aus einem halb bacchantischen Taumel des Veranügens, aus den verwegenften Soffnungen und ungemeffenften Bunichen, welche die gange Welt ergriffen haben, aus einer, um mit Schopenhauer zu reben, unermeglichen Bejahung bes Willens

zum Leben sind wir hinausgerissen worden. . . . Wir wissen nicht, zu welchem Ende. Nach Millionen zählen die Bersluste welche die ersten zwölf Rüstungstage dem Handel, dem Kapital, dem Verkehr in Europa schon geschlagen haben, vor uns breiten sich Schlachtselder aus, brennende Dörfer und Städte steigen auf. . . Genug, was bleibt dem Einzelnen in solcher Krisis der Welt?

Eins bleibt uns, was die Franzosen nicht, haben noch haben können, wohin ihr point d'honneur und ihre gloire niemals hinanreichen — uns bleibt der kategorische Imperativ.

An der Oftgrenze deutscher Bildung und Gesittung hat ihn Immanuel Rant gefunden: das Soll der Pflicht. Notwendigkeit und Unbedingtheit gebietet bas fittliche Gollen, darum ist der moralische Imperativ ein kategorischer, ein unbeugfamer, um den nicht durch allerlei Flaufen und Spiegelfechtereien herumzufommen ist. Wozu ist der Mensch auf Erden? Lagt alle überfinnlichen Fragen, bleibt auf dem Boden, den Ihr tretet, und erfüllt da Eure Pflicht. Voll und gang. Wird fie Guch schwer und schwerer, übt Ihr sie nur mit Widerstreben, um so erhaben erglängt ihr heiliges, unerbitt= liches "Soll!" "D Karl", jagt Schiller's Königin, "wie groß wird unsere Tugend, wenn unser Berg bei ihrer Ubung bricht!" Und nicht in der Studirftube eines einsamen, fast bedürfniß= losen Philosophen; nicht in den schwärmerischen Bersen ei= nes großen Dichters ist dieser kategorische Imperativ thatlos geblieben, wie die Götter des Epifur, die wohl find, aber nichts thun ober leiden: nein, er war das Zauberschwert, welches die Adler des ersten Napoleon zerbrach. In der harten Schule der Unterdrückung und Anechtschaft wurde die Pflicht und ihr Gebot der Rettungsanker unferes Bolkes. schwach, halb zertreten hatte uns der Rorfe guruckgelaffen.

Alles mußte bei uns verbeffert, erneuert werden, nicht blos ber Staat und das Beer, vor Allem die Gefinnung und die Sitte. Aus wildem genialischen Treiben, aus einem halb finnlichen, halb phantaftischen Streben nach höchster Schonheit, nach einer Religion und Runft über alle Religionen und Runfte hinaus mußten gerade die beften Frauen und Männer unter uns zur Ginfachheit, zur Schlichtheit, zur Reinigung des Leibes und der Seele im Stahlbad der Entjagung zurudfehren. Damals ging wie bas Feuer, bas ber Sturm auf seinen Flügeln trägt, der puritanische Zug durch Breufen: fort mit dem frangofischen Wesen, mit ihrer Frechheit, ihrer Leichtsertigkeit bis herab zu dem Firlefanz ihrer Kleider! Erfüllt von diesem Gebanken, von diesem heiligen Ingrimm gegen ein Bolt, welches feine großen Gaben und Rräfte feit Jahrhunderten nur zur Unterdrückung seiner Nachbarn freventlich benutt hat, haben unsere Väter und Mütter Alles barangefest, But und Blut, die Reigungen bes Bergens, lange Bewöhnungen, sich von dem französischen Soch innerlich und äußerlich zu befreien. Rein Opfer erschien ihnen zu teuer.

"Laß denn zerknickt die Saat von Bassenstürmen, Die hütten laß ein Raub der Flammen sein. Du hast die Brust geboten, sie zu schrenen: Dem Lethe wollen wir die Ajche weihn. Und müßt' auch selbst noch auf der Hauptstadt Thürmen Der Kampf sich sür das heil'ge Recht erneu'n: Sie sind gebaut, o herr, wie hell sie blinken, Für bessi're Güter in den Staub zu sinken!"

ruft Heinrich von Kleift dem Könige von Preußen zu.

Auf benn! Uns droht dasselbe. Schon hat ein frecher Mann in der Versammlung französischer Abgeordneten von der Plünderung Badens gesprochen, afrikanische Räuberbanden stehen an unsere Grenze . . . geloben wir uns heute alle dem Franzel. Deutsche Kämpte.

fategorischen Imperativ der Pflicht. Der Ernst des Lebens sinde ernste Menschen. Ist Reichtum und Genuß, Gut und Leben in Gesahr gestellt: sie sind das Höchste nicht. In solcher Stunde der Gesahr wird dadurch ein Volk erprobt und gewinnt die Unüberwindlichseit, daß seder an seiner Stelle unverbrüchlich seine Schuldigkeit thut.

In den Napoleoniden, dem Oheim wie dem Neffen, hat fich ber frechste und schrankenloseste Egvismus verkörpert, ben feit Tiberius und Caligula die europäische Menschheit gesehen, als Stlaven und Gladiatoren find ihnen die Frangosen gefolgt, längst ein sittlich entartetes Geschlecht: zeigen wir ihnen, was die Tugend und die Pflicht bei den Deutschen vermag. Richt Jeder tann auf dem Schlachtfelde fich mit ihnen meffen, aber Jeder kann zu ihrer Besiegung beitragen; Alt und Jung, Männer und Frauen. Diejenigen, bie tampfen, follen miffen, daß hinter ihnen derselbe Beift lebt, der sie vorwärts treibt. Rein, wir find nicht in ben Banden bes Materialismus gefeffelt, nicht in Benugsucht verloren und im Cancan verfault: alle Universitäten schließen sich, die gesamte gebildete Jugend eilt zu den Waffen und hat nur den einen Schmerz, baß fie bas Schwert noch nicht zum Rächeramte schwingen kann. Überall find unsere Frauen mit Rat und That bei der Erquickung ber Ausziehenden, bei ber Sorge für die Familien ber Behrmanner bereit. Gin Bille, eine Begeisterung! An ber Donau, am Rhein, an ber Ditfee, an ben Alpen biefelbe Stimmung, daffelbe Soll ber Pflicht! Mag boch nach bem Rriege ber Schwabe feinen trotigen Ropf wieder auffeten und ber Berliner Diesseit und jenfeit bes Mains bas Stichblatt guter und schlechter Wite sein - jest sind wir einig und wissen, was wir sollen. Noch hat fein Feind unsere Grenzen siegreich überschritten, schon aber hat unsere freie That das Muß ber Notwendigfeit überholt.

Nicht wir haben es gewollt, daß das Jahr 1870 das Jahr 1813 wiederhole: ein dritter Napoleon hat uns in unsere Wassenrüftung gezwungen. Ungewiß ist der Lauf jeder Rugel, ungewiß der Sieg: dies aber liegt, wie beschränkt wir Wensichen auch in unserm Handeln sind, allein in uns: nicht ein Heer, wie in Sebastopol, nicht tapfere, aber schlecht geführte und verratene Legionen wie bei Solferino — er sinde ein seindliches Bolk sich gegenüber, das ihn siegend oder besiegt mit unauslöschlichem Hasse versolgen wird.

Wohin sich an dem heutigen Tage die Blicke der Einzelnen auch richten mögen, jeder andere Gedanke ordne sich dem der Pflicht unter. Was ist Sieg? Was ist Niederlage? Daß wir besonnen und ohne Ermatten thun, was das Baterland von uns fordert: dies allein gilt es. Nicht blind vorstürmend, wo Seder etwas anders ausrichten möchte, als ihm obliegt; nicht in eitler Ruhmsucht, sondern opferfreudig und mit dem einzigen Lohn eines beruhigten Gewissens: so begonnen, so durchgeführt wird dieser Krieg in Wahrheit ein heiliger sein, weit über alle politischen Zwecke und Ziele hinaus wird er sür Deutschland segenbringend wirken, unser Volk von vielen Schlacken reinigen, in alle Verhältnisse wieder Gesundheit und Mäßigkeit zurücksühren und der hochschwellenden Flut ungezügelter Lebenssucht und Habsucht den Damm des kategorischen Imperativs für Jahre entgegenstellen.

Was ist Gott? Wer wagt es, das Unendliche in eine irdische Bezeichnung zu fassen? Wenn wir aber von dem Willen durchdrungen sind, der Pflicht zu leben und zu sterben, so laßt uns alle heute, ob Juden oder Christen, ob Gläubige oder Ungläubige, einstimmig rusen:

"Gin' fefte Burg ift unfer Gott!"

2. August 1870.

Der Krieg hat begonnen. Aber es ist klar, daß er nicht immer dauern kann, daß in kürzerer oder längerer Frist wieder der Friede zwischen uns und den Franzosen herrschen wird. Und auch das ist über jeden Aussall der Schlachten hinaus gewiß, daß weder das eine noch das andere Volk mit einer wesenklichen Einbuße seines inneren Wesens aus dem Kampse hervorgehen wird. Im Gegenteil, schon hat das Deutschtum eine wunderbare Stärkung und Krästigung ersahren: etwas Unerhörtes und Unglaubliches ist geschehen, in Reih und Glied, in einem Heerlager stehen alle Deutschen zusammen. Hier liegt ein unverlierbarer Schaß, ein Sieg des Gedankens, der eben darum von keiner Niederlage der Wassen betroffen wird. So wenig der Romanismus die Idee der Reformation hat vernichten können, so wenig wird Frankreich das, was wir die Einheit Deutschlands nennen, zertrümmern.

Benn wir alfo boch wieder friedlich mit den Frangofen verkehren, friedlich neben ihnen wohnen werden: wie wird fünftig unfer Berhältnis zu ihnen, zu ihrer Rultur fein? llnd hier hangt es einzig und allein von uns ab, Alles ins Grabe und Gleiche zu ruden. Bon ber findlichen Thorheit, daß die Franzosen außerordentlich liebenswürdige, gutmütige Menschen seien, die nach unserem Besitz gar nicht lüstern wären, die nur ein Unhold in Geftalt bes franken und ftein= brüchigen dritten Napoleon in die Schlacht geifiele: davon find wir alle auf Menschenalter binaus gurudgetommen. Rein, in der Maffe des Boltes felbst lebt der Schwindelgeift, die Raubsucht, die Eitelkeit, die Frechheit. Unterftützt werden alle diese Eigenschaften von der, wir wissen nicht ob Mitleid oder Berachtung erregenden Unwissenheit diefer an der Spite der Civilisation einherschreitenden großen Nation. Die historischen und geographischen Tollheiten, die fie uns in diefen

letten Tagen aufgetischt haben, beweisen nur zu schlagend, daß die Hälfte ihrer Ansprüche eben aus Unkenntnis der Wirklichkeit entspringt. Wie sollte es in einem Lande, wo der Schulunterricht so vernachlässigt ist, anders sein! Bei uns wird es als selbstverständlich vorausgeset, daß jeder Gebildete ein französisches Buch lesen und verstehen kann. Unter allen französischen Schriftstellern sind schwerlich zwei Dutzend, die Goethe's "Faust" auch nur zu buchstadiren versmögen. Wie leicht ist es hochmütig zu sein, wenn man immer nur sich selbst und seine Großthaten anschaut und vor denen der Andern den Kopf weislich in den Sand steckt! Die französische Nation ist der Narziß unter den Völkern, sie bewundert beständig ihr eigenes Spiegelbild.

Leider haben die andern Bölfer und vor Allem wir Deutsche uns ftets beeilt, ihr diesen Spiegel vorzuhalten. Schlagen wir an unsere Bruft, mea culpa, maxima mea culpa! Zwar möchten wir jett, in gerechtem Born über ben Friedensbruch des bofen Nachbars, alles "Welfche" abthun, die Boffen Offenbach's, die Couplets der Mademoiselle Untoinette, die Chignons und die französischen Ladenschilder. In unserer Berferkerwut fegten wir am liebsten die gange frangofische Rultur fort, die uns nichts als den Cancan und die Cameliendamen gebracht. Aber wer wüßte nicht, daß dies Strohfeuer in einem Monat verraucht fein wird. Im nächsten Rarneval wird wieder eine Oper Offenbach's in prachtigfter Ausstattung ihren Ginzug in die Theater unter allgemeinem Beifall halten, auf den Bällen werden wieder die neuesten Barifer Moden glänzen; ja noch mehr, eine Anzahl hochge= bildeter Frauen wird wieder eine neue Novelle About's bewundern - deffelben About, der jest ihre bei unferm Beere weilenden Männer, Brüder und Freunde wie der gemeinfte Gaffenjunge verhöhnt und beschimpft. "Rein Charafter, boch ein Talent": damit wird in alter leichtsinniger Weise Alles wieder gut gemacht werden. Warum sollten dem gegenüber die Franzosen nicht überzeugt sein, daß sie, Sieger oder Bessiegte, doch die tonangebende große Nation in Europa bleiben werden? Wissen sie nicht, daß, fünfzehn Jahre nach der surchtbarsten Erbitterung Deutschlands gegen sie, Heine und Börne der "großen Befreierin" der Welt die Füße füßten?

Bede Übertreibung schadet sich selbst; das fünstlich aufaebauschte beutschtumelnde Wesen erlöst uns nicht von dem frangofischen Zwange. In das Conzert Europa's, und wir meinen nur das friedliche, gehört der frangösische Genius. Er ift nicht burch eine geiftige Grengiperre fernzuhalten; nur wir felbst würden verarmen, wenn wir nicht die Entwickelung unferer Nachbarn beachteten, von ihnen lernten, was zu lernen ift, in unferm Sinn und Befen ihre Erfindungen, Entdeckungen weiterführten, und umgekehrt. Mir ift bas Theater bes zweiten Kaiserreichs — es ist fast ber einzige Zweig der schönen Litteratur, in der die Frangosen noch etwas Servorragendes leiften - burchaus nicht sympathisch: mein Gemut wie meine Kunstauschauung wendet sich von Le demi-monde ebenso wie vom Fils de Giboyer oder von Montjoye ab und höchstens in der Rangftufe meines Widerwillens schwankt die Wahl. Aber wer vermöchte biefen Stücken Leben, Bewegung, eine vortreffliche dramatische Zusammenfügung, innere Wahr= heit abzusprechen? Gine häßliche Wahrheit, aber doch Wahr= heit und Wirklichkeit, von der das moderne deutsche Theater faum eine Uhnung hat. In ihrer Gesamtheit betrachtet, steht die frangösische Malerei sowohl in Gedankentiefe als in Man= nigfaltigfeit des Dargeftellten weit hinter der deutschen gurud, fonnen wir aber darum nichts von dem Glang ihres Colorits, von ihrer Erfassung der Wirklichkeit lernen? Und wie im Großen fo hingb bis zu den Künften des Toilettentisches,

bem zierlichen Schnitt der Meibung, jenen taufend Aleinigfeiten, die uns jum Schmud bes Lebens, ber Bohnung notwendig geworden find! Puritanische Ginfachheit predigen ift jo leicht, jest hat es noch überdies ben patriotischen Firnig. Werft all' diesen Flitter ab; fleibet euch in Linnen, statt in Seibe und Sammet von Lyon! Fort mit den frangösischen Frechbeiten von unserer Buhne, fort mit den frangofischen Kabrikaten aus den Läden! In dieser Weise läßt sich der Rulturzusammenhang der beiden Nationen nicht gerreißen. Die altbeutschen Kragen unserer Studenten, die schlichte Tracht unserer jungen Mädchen nach Waterloo haben uns nicht vor ber Schmach bewahrt, in Beinrich Beine ben größten Sanger des "imperialen Märchentraums" dem erstaunten Frankreich gegeben zu haben. Diese puritanische Umtehr, die in einer Aufhebung der geistigen, fünstlerischen und industriellen Weltverbrüderung bestände, wurde nicht von langer Dauer fein und nur zu bald in ein anderes Außerstes, in die alberufte Nachäfferei des Franzosentums umschlagen. Nein, habt endlich ben Mut, unsere beutsche Rultur ber französischen für ebenbürtig zu halten. Sagt nicht, weil es aus Baris fommt, ift es beffer, als wenn es aus Berlin ober Franffurt fame! Staunt nicht jedes frangofische Bild an, als ware es vom Monde gefallen, als könnte ein Deutscher "fo etwas gar nicht machen!" Überlaßt es doch unseren Phrynen, die phanta= ftischen Trachten und Eva-Costume der Barijer Cameliendamen nachzuahmen! Seid doch, ihr Frauen, womit ihr jo gern prablet, Frauen im Sinne Stuart Mill's! Anftandia nicht nur im Sein, sondern auch im Schein; deutsch nicht nur cures Namens wegen, sondern in eurem Wesen durch und durch! Bon und Männern erwarten die Frangofen feine Gnade, aber bor ben Mugen ber Frauen haben fie Diefelbe noch immer gefunden.

Ernsthaft gesprochen: ihre Unwiffenheit des Fremden und unfere Überschätzung der frangofischen Rultur: aus diesen beiden Burgeln ift bas schiefe Berhältniß hervorgegangen, in bem die beiden Bölker nicht feit 1866, nicht feit gehn Jahren, sondern ein halbes Jahrhundert lang zu einander stehen. Dasselbe Kriegsgebeul, anders kann man die Ausbrüche ber jogenannten frangösischen Begeisterung und Baterlandeliebe nicht nennen, das jetzt an unfer Ohr tont, haben fie 1840 erhoben, als fich Thiers zu Pferde feten wollte, um die Schlachten Napoleon's, die er bis dahin ftubiert, felbft gu schlagen! Immer wird sich dies traurige und lächerliche Schaufpiel wiederholen, bis wir ihnen mit gleichem Stolz, mit gleich ausgebildetem Nationalgefühl begegnen. Unfere Rultur ift gerade so viel wert wie die ihre; besitzt jene mehr Glang, fo hat die unfrige mehr Inhalt. Waat es nur einmal, deutsch zu sein, wie der Engländer englisch, der Dantee ameritanisch ift, voll und gang, mit allen Tugenden und Fehlern, und die frangösische Überlegenheit wird wie eine Seifenblase gerplaten. Es ift richtig, bis jest haben in ber Kulturgeschichte Europa's die romanischen Nationen die vorwiegende Rolle gespielt. Die italienische Renaissance mit ihren Bauten, ihrer Malerei, ihrer Dichtfunst, ihrer Tracht, Lebensgewohnheit und Sitte hat zwei Jahrhunderte hindurch Frankreich, Deutschland, England sich unterworfen. Nur in dieser Form war die Bildung offenbar geworden, sie wurde das internationale Bindeglied der Bölfer. Borübergebend suchte fich bas spanische Wefen an ihre Stelle zu feten. Aber feine stolze, umftändliche, ceremonioje Ausschließlichkeit. der Span phantaftischer Tollheit, der in allen Caftilianern des 16. Jahrhunderts, nicht nur im Don Quijote stedt, verwehrte dem jpanischen Benius einen großen und dauernden Einfluß außerhalb feiner Grengen. Er fonnte fremde Stämme

beberrichen, unterdrücken, aber nicht umbilden. Diese Aufgabe übernahm und führte das Franfreich Ludwig's XIV. burch. Nicht allein auf eigene Kosten; es hatte die italienische Renaissance und die spanische Grandezza in sich aufgenommen und mit seiner Natur verschmolzen; aus dem italienischen Luftspiel machte es Molière's Komödie; aus der Grandezza des Hoflebens zu Aranjuez die leichtere Galanterie des Hofes zu Berfailles. Der französische point d'honneur ist nur eine Abschwächung bes spanischen bis zum Wahnsinn gesteigerten Chrgefühls. Die Borzüge der streng gegliederten frangösischen Sprache, ihre Rlarheit und Schärfe in der Wiedergabe bes Wirklichen befähigen fie trefflicher als jede andere zum Weltverfehr. Anschmiegender auf der einen und selbstbewußter auf ber anderen Seite als wir, weiß ber Frangose fich alle Sättel zurecht zu machen und doch immer als hutmacher in Berlin ober Tangmeifter in Mostau ein Sohn der großen Nation au bleiben. Nur in einem Lande kommt er und kam er niemals recht fort: in England, weil ihm hier eben ein Banges, eine eigenartige Bilbung geschloffen entgegentrat. in Folge der religiösen Trennung und der Aleinstaaterei diese Bildung weder im 17. noch im Anfang des 18. Sahrhunderts hatten, machte Deutschland zu bem Bersuchsfeld der Franzosen, sowohl in politischer wie in litterarischer und fittlicher Hinficht. Und nicht allein der edelste, auch der gif= tiafte Samen murbe bier ausgestreut.

Jett aber, worin stehen wir den Franzosen nach? In unserer Staatsform? Ich glaube nicht, daß ein einziger Deutscher Lust hätte, die Segnungen des napoleonischen Regiments zu genießen. In Staatsmännern, in Rednern? In Kunst und Wissenschaft? Wir wollen uns nicht pharisässch unserer Sittlichkeit rühmen; der Ernst, die Tiese und Tugend unseres Wesens aber ist gerade in diesen Tagen dem

frangofischen Übermut gegenüber fo leuchtend zur Erscheinung gefommen, daß wir die Bewunderung der Belt erwedt haben. Wenn bem fo ift, fo habt ben Mut, es auszusprechen! Saltet an unserer Art, an unserer Bildung fest, nicht allein auf dem Schlachtfelde, wo ihr mußt, sondern im Baufe, auf der Strafe, im Theater, wo euer Betragen nur von euerm Belieben abhängt. Fühlt fich jeder Einzelne als das ftolze Blied einer Rette; ift er nicht gewillt, leichtfinnig, um ber Laune und der Mode eines fremden Bolfes zu frohnen, feine Stammeseigentumlichfeit aufzugeben; bann wird jebe ber beiden Civilisationen sich ruhig und bescheiden in ihren Geleisen bewegen. Sie werben ihr Butes an einander austeilen, ohne daß die eine sich zur Herrin der andern zu erheben sucht. Gleichberechtigt werden sie mit einander wetteifern. Unwissenheit können wir den Franzosen nicht nehmen, dies ist Die Sache ihrer Gesetgeber, Lehrer und Schriftsteller, Die freilich bisher biefe Aufgabe nur im umgekehrten Ginne verstanden haben. Wohl aber fonnen wir ihnen den Spiegel zerbrechen, in dem sie ihre Eitelkeit, ihre gloire triumphirend beschaut, bis sie darüber toll geworden sind. frangösischen Genius, wo er euch als Genius gegenübertritt, aber feid nicht feine Affen in all' feinen Sprüngen und Narrheiten. Brüfet, ehe ihr annehmet, und bewahrt felbst bann noch, im Kleinen wie im Großen, deutsche Urt und deutschen Sinn! Die Frauen wünschen so fehr den Männern gleichberechtigt zu fein. Wohl, die Bahn ift offen. Das frangosijche Wesen in Sprache, Tracht, Lekture — und was für Letture: Ernest Fendeau, Alexandre Dumas Fils, Flaubert! haftet mehr an dem schöneren Beschlecht, als an den Männern. Unter uns haben alle ernfter Gefinnten fich längst von der verdorbenen und verfaulten Bildung des zweiten Raiserreichs abgewandt: wir erkennen barin nicht mehr bas

Baterland Molière's und Racine's, Boltaire's und ber tonstituirenden Versammlung von 1789 - mogen boch die Franen unferem Beispiel folgen und fich zunächst badurch als "gleichberechtigt" erweisen, daß fie mit uns haffen und lieben, beutsch fühlen und beutsch benten. Es sei nicht länger der höchste Ruhm einer deutschen Frau, ein frangofisches Buch auf ihrem Tifch zu haben, fich ihre Rleider aus Paris verschreiben zu lassen und in mangelhaftem Französisch ihre Erlebniffe aus Baden-Baden zu erzählen. Dieje Dinge find lächerlich, aber sie helfen mit die französische Überlegenheit begründen, wie ja befanntlich das "Preftige" der französischen Soldaten jum Teil auf ihren roten hofen, den Beduinen= mänteln und den Raten der Turfos beruht, von denen ein "namenloser Schreden" ausgeben foll. Der Barifer Hochmut erfindet es und die deutsche Gutmutigfeit lallt es geschäftig und geschwätig nach.

Auf dem Schlachtfeld haben wir uns den Franzosen als ein Bolt gegenübergestellt: laßt uns auch im Frieden all' ihren Künften und Talenten gegenüber ein großes, selbstbewußtes Bolt sein.

14. August 1870.

Schwere, blutige Niederlagen, gewaltige Berluste kann ein Bolf erleiden, ohne von der moralischen Söhe heradzussinken, die es erstiegen. Im Gegenteil, häusig ist das Unsglück für wahrhaft große und zukunstreiche Nationen eine Schule der Läuterung und Erhebung gewesen. Nicht durch seine Siege, durch die Standhaftigkeit, mit der er seine Niederslagen ertrug und wiederherstellte, was wiederherzustellen war, ist Washington einer der größten Feldherrn geworden. Was jest, seit acht Tagen, wie ein ungeheures Staunen, wie ein

Märchen Europa durchzieht, find es die deutschen Siege, find es die Niederlagen der Frangofen? Doch nur zum Theil; ben stärkften Gindruck auf ben ruhigen Beobachter wird bie Saltung bes frangösischen Bolfes bervorbringen. Dies Bolf in feiner Mehrzahl hat auf allen Strafen Rrieg und wieder Rrieg! gerufen; wer will genau bestimmen, in welchem Grade dies Raub- und Schlachtengebrull ben franten Raifer zu feinem Tollhausstreich getrieben hat? Die großen und fleinen Blätter, die "berühmten" Schriftsteller und die unberühmten Reporters, die Rochte und die Linke, Ollivier und Rératry, alle haben "Revanche für Sadowa" gefordert. Marie Sag hat mit Madame Theresa im Gesang der Marseillaise gewetteifert, alle haben fie uns die Turfos und die Civilisation versprochen. Noch mehr, unser Schweigen haben fie ber Reihe nach als Fronie, Berachtung, Furcht, Todesangft ausgegeben. Unfere Landwehren waren "Schufter und Schneider", mit den Sabeln trieben fie die Feldgendarmen in die Schlacht.

Wir sind von Natur nüchterne Menschen und zogen von all diesen Herrlichseiten und Prahlereien die Hälfte ab; die andere übrigbleibende Hälfte schien aber doch unter allen Umständen auf ein Volk zu deuten, das einen großen Krieg mit entschlossenem Mute angesangen habe und zu Ende führen werde. Tetzt fassen wir uns an die Stirn und fragen: konnte im Ernst diese Nation sich fort und sort nicht nur für die erste Nation der Welt halten, sondern auch dafür gehalten werden? Sie beginnen den Krieg bei Saarbrücken mit einer Scene aus dem Eircus Franconi: ein siecher Mann, der kaum noch zu Pferde sitzen kann, sührt einen vierzehnsährigen Knaben in eine "Mordschlacht", das Kind muß eine Kugelspritze abschießen — wenn wir nicht im Eircus sind, wo Alles nur Scherz und Spiel ist, sind wir unter Rothäuten? Haben wir es mit dem "gesleckten Hunde" und seinen Braven oder

mit bem Cafar napolcon und feinen Legionen zu thun? Darüber ein Freudenrausch in ben Zeitungen, in Paris von Saarbruden führt eine gerade Strafe in acht Tagen nach Berlin, es ift nichts als eine Bromenade. Gin gewand= ter Borfenspieler weiß diese Cancan-Stimmung auszubeuten: in benfelben Stunden, wo zwei ihrer Beere von den Deutschen zermalmt werden, begeht Baris einen Fasching bei Sommer= sonnenschein. Nichts offenbart mehr die vollständige Berlumptheit ber Menge als bies Schauspiel. Jest aber, nach Diefen Niederlagen, beraus mit der Wahrheit; rette du uns. heilige Wahrheit, da die Lüge, der Schwindel und die Großmannsfucht nicht weiter helfen. "Frangosen, wir haben euch die ganze Wahrheit gesagt!" Die ganze, die felbstverständlich noch immer durch Berschweigungen lügt. "Waffen! Baffen!" ichreien die Parifer, wie Masaniello in der "Stummen von Denn diese Waffen sollen sich nicht gegen die ein= gedrungenen Deutschen, Die "Eroberer" - nein, gegen Die Regierung sollen fie fich richten. Diese verfteht die "begeisterte Erhebung" in ihrem tiefften Rern und verhangt eiligft den Belagerungszustand über das Reich. Mut! fchrie Danton 1792, als die Breugen über Berdun hinaus vordrangen, Mut und Schreden! Und um beides zu schaffen, ließ er fünfzehnhundert Gefangene abschlachten. Die "große" Nation hat jest einen Balikao zum erften Minister, einen Bazaine zum erften General. Der tapfere Graf Rératry, ber Karlsruhe in Brand fteden wollte, fann jest unter bem Marichall Bagaine, ben er felbst für einen Spitbuben erflart hat, (L'empereur Maximilien, son élévation et sa chute) das "bedrohte" Baterland verteidigen. "Unerschöpflich ist Frankreich an Menschen, Kriegs= mitteln, Geld!" Um 2. Auguft "erobert" ber Raifer Saarbrücken, am 10. August wird ber Landsturm zusammengerufen, am 12. der Zwangscours eingeführt. "Wir brauchen feine Alliancen!" Am 9. August bettelt bas "Journal Officiel" um den Beistand Europa's, es fehlt nur noch, daß es auch die Hoheit Marotfo's von dem Ehrgeize Preußens gekränkt und verdunkelt sieht und die Mauren auf das Schlachtseld ruft. 1866 wollte sich Napoleon III. nicht mit Österreich, "einem Leichnam", verbinden; blutig geben ihm jett die Österreicher den Schimpf mit der Frage zurück: "Was kann ein Leichnam dem Sterbenden nüten?"

Liegt aber nur das Raiferreich im Sterben? Ift nur feine Luge offenbar geworden? Täuscht nicht Alles, fo befindet fich die "große" Nation felbst in einer Krisis auf Leben und Tod. Der Glaube an ihre Unüberwindlichkeit ift dahin; auch eine fiegreiche Schlacht stellt ihn nicht wieder ber. Wer die Frangosen dreimal schlug, fann sie auch zum vierten Male ichlagen. Und nicht nur besiegt find fie, auch die Runft ihrer Kührer, ihre angebliche Unwiderstehlichkeit im Angriff haben. wie das Volk fagt, ein Loch bekommen. Nicht Alles, aber Die gute Sälfte ihrer militarischen Brahlereien ift Luge und Schwindel gewesen. Bierzehn Tage lang haben fie fich un= thätig an den Grenzen umbergetrieben und betrunken in den Schenken gelegen; statt vorwärtszugeben ein beständiges Mls hatte ihr Raifer eine Vorahnung bes Schwanken. Rommenden gehabt. Ihre politische Lage erscheint noch un= gunftiger, als ihre militärische; mit drohend erhobenen Urmen fteben sich die Parteien gegenüber. "Das Baterland" Balitao's ift ein anderes als bas Gambetta's. Den Bonapartiften bedeutet Frankreich das Raisertum, ihre Umter, Stellungen, Gehalte und Dotationen den "Unversöhnlichen" die Republit. Bon Bruffel aus flopfen die Orleans an die Thore, um dem Baterlande zu dienen. Dies Baterland ift für fie ein Thron. Wie lange noch — und die Legitimisten werden sich ebenfalls rühren. In diefer - nicht für uns, die wir mit Blut und

Thränen durch sie hindurch wandeln müssen, wohl aber für das nachsolgende Geschlecht phantastisch bunten Fastnachtsstomödie nüßte schließlich noch Rochesort zum "König der Bariser" ausgerusen werden. Die provisorische Regierung von 1848 hatte, ihrem Wesen getreu, einen Lamartine, in der provisorischen Regierung von 1870 muß nach einem Palikao Rochesort, der Laternenmann, einen Platz haben.

An diesen Rand des Abgrunds und bes Bankerotts ift die "große" Nation in fortschreitender Entsittlichung gefommen. Bie wohlfeil ift es, alle Schuld von fich abzuwälzen und immer nur Napoleon, seinen Sof, seine Freunde anzuklagen! Als ob fie nicht aus der Mitte des Bolfes aufgestiegen wären! Als ob nicht dies Bolt statt Cavaignac's den Abenteurer von Strafburg zum herrn fich erwählt! So handelnd, erlitt es nur, was es verdient. Es rede nicht von unverschuldetem Unglück; so gut wie 1870 ben Krieg, hat es 1848 Rapoleon zum herrn und Meister gewollt. Im Raiserreich ist der Krebs, der die Nation gerfrift, nur sichtbar geworden. Wo feine Schande und feine Scham mehr herrscht, wo mit einem mahnfinnigen point d'honneur die feilste Bestechlichkeit Sand in Sand gehen tann, wo die Tugend ber Frauen eben fo gur Kabel geworden wie die Chrlichfeit der Männer, wo der Cancan vom Bal Mabille fich auf bas Schlachtfeld fortgepflanzt hat: da beginnt der lette Aft der Tragodie. Soch hinauf bis in die Bolken tann die Luge ihren Thurm von Babel bauen, aber einmal trifft ihn doch der Blig. fturgen die Mauern, die bisher wie von Granit erschienen, wie elende Theaterdeforationen von Bappe zusammen, im Ru fteht das gange Gebäude in Flammen und die bestürzten Buschauer rufen: Wie ift es nur möglich? In fieben Tagen ift das frangösische Raiserreich bis in feine Grundfesten erschüttert, und wenn die "Unversöhnlichen" nicht eben jo nichtige

und leere Menschen wären, wie ihre Gegner, könnte Naspoleon schon heute in London gerettet sagen: fuimus Troes!

Wiederholt hat man auf den Zersetungsprozeft der romanischen Nationen hingewiesen und behauptet, daß Spanier. Italiener und Franzosen ihre Rollen ausgespielt, daß die Zu= funft nur noch den Germanen und Slaven angehöre. Darüber ift wie über eine weltgeschichtliche Phantafie gelacht und gespottet worden, aber man betrachte die Hypothese einmal ruhia im Spiegel der Thatsachen. Welches Bild, felbft in kulturgeschichtlicher Sinsicht, gewähren benn biese brei Bölfer? Noch erscheinen die Italiener, eben weil fie Strebende und von einer idealen Empfindung durchweht find, als die Begabteften. Wir Deutsche wünschen ben Niebergang ber Romanen nicht, auch nicht den der Frangosen. Die Stellung, Die ihnen gebührt, ihnen ftreitig zu machen, wurden wir die letten fein. ftarfere und hartere Brufung, als fie ihnen unfere Siege auferlegt, haben sie fich felbst bereitet. Rur zeigen tonnen wir ihnen die Schwären, von benen ihr Leib bedectt ift, wie fie fich davon heilen, ift ihre Aufgabe. Die "große" Nation ift nicht mehr die unbesiegbare - nicht auf ihre Tapferkeit in ber Schlacht, auf die Geftaltung ihrer inneren Berhältniffe wird es ankommen, ob sie kunftig noch eine Rulturbedeutung für Europa hat.

## 1. September 1870.

Wiederholt ist von Malern und Dichtern die tiefsinnige Sage von dem Sturz Lucifer's und seiner Engel aus der lichten Höhe des himmels in die finstere Tiese des Abgrunds dargestellt worden. In der Pinakothek zu München hängt aus der Schule des Rubens und zum Theil von ihm selbst gemalt der berühmte Engelsturz: fausend und gewaltig, Sturm

und Flamme zugleich, schleubert der Erzengel Michael mit leuchtendem Schilb und Schwert die Stolzen und Übersmütigen, trot ihrer Anzahl und Wut in das Bodenlose.

## Milton fingt:

"Mit ehrsücht'ger Absicht Begann er gegen Gottes Thron und Obmacht In stolzer Schlacht ruchlosen Kampf im Himmel. Fruchtlos jedoch. Es stürzt ihn der Allmächt'ge Blisschleubernd häuptlings vom ätherischen Sihe Mit schreckenvollem Fall und Brand zum Abgrund."

Bohl mochten unsere Bater, als fie zweimal bie Berr= ichaft des erften Napoleon gerbrachen, an diese Sage gebenken: fürchterlich tobte ber Kampf, berjenige, ben zu fturzen es galt, gehörte recht eigentlich zu der "Greuelrotte schrecklichster Dämonen". Richt nur betäubend, auch fläglich war fein Fall. 1814 zu Fontainebleau spielte ber große Raifer fich und seinen Getreuen die befannte Romodie mit dem Gift vor, das er bei fich trug und zeigte, wie Mithridates, aber nicht nahm, wie jener Barbarenfonig. 1815 in ber Schlacht von Baterloo, als Alles verloren war, gab es für einen Napoleon nur noch einen Weg - ben bes Tobes, er aber mandte sein Pferd gur atemloseften Flucht, gerade wie er, in einen kostbaren Bobelpelz gewickelt, auf leichtem Schlitten von der Berefina ent= floben war. "Das Leben ift ber Schlechten einzig Gut." Ein Menschenalter hindurch, seit dem Tode des Raisers auf St. Helena, ift die Phantafie Europa's durch die Legende von und über ihn verwirrt und wie von einem Bauberichimmer geblendet gewesen. Richt genug, daß all' feine Abfichten in das Eble und Große vertehrt, und die schlimmen Buge feines Charafters in das Heroifche und Majeftätische, nach flaffischem Mufter, verwandelt wurden, auch die That= fachen entftellte, verschwieg ober verklärte die Ruhmeslegende.

Nach der Schlacht von Waterloo entschwand der Kaiser, wie in einer Wolke von Pulverdamps, um dann als unglücklicher Berbannter, ein zweiter Themistokles, der die Gastsreundschaft Englands anklehte, auf dem Bellerophon zu erscheinen und als ein wunderbares Weteor vor den Augen der bestürzten und erstaunten Menschheit in die Meereswüste hinauszuziehen. "Segle westwärts," ruft ihm der Dichter zu:

"Segle westwärts, sonne Dich am Lichte, Das umglänzt den stillen Ozean; Denn nach Westen stieht die Weltgeschichte: Wie ein Herold segelst Du voran!"

Die ganze klägliche Geschichte, die sich vom 21. Juni bis zum 16. Juli 1815 in Paris, Malmaison und Rochesort mit Napoleon abspielte; wie er sich an jeden Strohhalm anklammerte, seine Feigheit, männlich und groß von der Bühne abzutreten, dies Schwanken hinüber und herüber, die völlige Abhängigkeit, in die der stolze Imperator von einem Menschen wie Fouché geraten war — das Alles war wie nicht dagewesen. Es stand wohl in den Geschichtsbüchern, aber die Menge wußte nichts und sprach nicht davon. Das Ganze kleidete sich in Form und Waske der Tragödie, Europa erslebte einen Himmelssturz.

Den Nachsommen wird es unbegreislich sein, daß wir dennoch, Bölfer wie Fürsten, den Dämon wieder über uns kommen und als Alp auf uns lasten ließen, beinahe zwanzig Jahre lasten! Richt den Dämon in der Gestalt des Heldenspielers, sondern in der problematischen Maske eines Abenteurers, eines Seiltänzers und Charlatans. Wit dem ganzen Hochmut Luciser's gebot dieser Mann dem Weltteil. An einem Tage, auf einen Schreckschuß hin, warf sich ihm die "große" Nation zu Füßen. Dreimal, viermal wird sie um ihre Meinung befragt, Millionen und wieder Millionen Stimmen fagen: bu bift Cafar, wir wollen, mas bu willft. Sein Rame und die Legionen, die hinter ihm fteben, flogen seinem Bolfe wie den anderen Bolfern einen lang anhaltenben Schreden ein. Er erfrankt - und mahrend Europa por fünfzig Jahren gezittert, wenn fich ber Obeim zu Bferde fette. gitterte es jest, wenn sich der Neffe zu Bett legte. Was wird aus Frankreich werden? Was aus uns? Lebt er oder ftirbt Wird er Frieden halten oder ben Krieg beginnen, um feinem Sohne ben Thron zu hinterlaffen? Und Diefe Fragen haben uns nicht vorübergehend, Jahre lang haben fie uns beschäftigt, unseren Sandel, unsere Entwickelung gelähmt. Ja wohl liegt in den Napoleoniden ein Dämonisches, und damit es zur Erscheinung tomme, hat fie bas Geschick zu herren über ein Bolt gemacht, in beffen tiefftem Innern Die bestiglische Natur des Menschen vorherrscht; wieder und immer wieder bricht sie durch allen Firnis einer flüchtigen Bilbung, sogenannter Ritterlichkeit und Großmut hindurch. Dann zeigt es fich, zum Entfeten der Welt, daß bies Bolf eben nur eine Legion losgelaffener Damonen ift, an beren Spite mit Recht ein Napoleon fteben muß. Wenn ber Stola und bie Luge die Wurzeln bes Ubels find, wo hatten beide tiefere Wurzeln geschlagen, als in biefem Geschlecht? Richt uns Deutschen steht es an, ju magen, auf meffen Saupt die schwerste Schuld dieses Krieges fällt, ob auf das Bolt, ob auf ben Raifer - genug, in seinem Namen, unter feinen Ablern ift er begonnen worden, für uns ist Napoleon III. der Sollenfürst dieser Rotte. Gin im Cancan entsittlichtes Bolf konnte nur einen Gaufler jum Imperator haben.

Für mich hat im Anfang des Krieges der Gedanke ges radezu etwas Grauenhaftes gehabt, daß ein Mann, neben dessen Lager schon seit länger als einem Jahre der Todess

engel fteht, der, von einer schleichenden Krantheit unterhöhlt, doch wohl überreich Ursache hat, die letten Dinge zu bedenken: daß diefer Sterbende den Befehl zu einem fürchterlichen Massenmorde gab. Im Voraus wälzte und berauschte er fich in Schlachten. Die Außerung, daß er feine Dynaftie im preußischen Blute stählen wolle; die Schilderungen der Bunder= thaten feiner Kriegsmaschine, die man ihm zuschreibt, mogen erdichtet und übertrieben fein: unbeftritten ift, daß fein Beficht vor Freude strahlte, als er seinen "Krieg" hatte, daß er feit Monaten nicht so gesprächig und huldreich zu feiner Umaebung gewesen war; unbestritten ift ber tragisch-komische Aufzug mit seinem Anaben bor Saarbruden. Sein Dheim, wenn er zu Pferd über die Brude der Berefina ritt und auf die in den Wellen des Stromes Ertrinfenden, mit den Gisschollen Rämpfenden zeigend, mit satanischem Lächeln zu seinem Gefolge: voilà ces crapauds! rief, hatte etwas von jenem Reiter ber Apotalppfe, in bem wir die Verforverung des Krieges feben, aber diefer zweiundsechszigjährige, leiblich und geiftig gebrochene Mann, der zu Pferde fteigen will und nicht kann, und um ihn her die Leichenfelder von Met welch' efelerregendes Bild!

Und wo ist er jest? Niemand kümmert sich um ihn, Niemand fragt nach ihm — schon bei Lebzeiten ausgelöscht von der Tasel der Lebendigen! "Blödsinnig" in seine Zeitung stierend, will ihn der eine oder der andere Berichterstatter beim Borübersahren des kaiserlichen Wagens gesehen haben. Wie ihn, den Unentschlossenen und Zaghaften, in jener Dezzembernacht 1851 die vorgehaltene Pistole Fleury's zum Unterzeichnen der Proklamation des Staatsstreiches zwang, so haben ihm jest seine Warschälle die Gewalt genommen und behandeln ihn als einen Überslüssigen, einen Lästigen. Wären sie Kömer, würden sie ihn unter den Kissen seines

Bettes, wie einst den Tiberius, erftickt haben; eines Todes auf bem Schlachtfelbe halten fie ihn nicht für würdig. Der Widerschein des Flammenschwertes, das bei Wörth und Spicheren seine Legionen schlug, hat den Oberften der Bolle in die tieffte Nichtigfeit hinabgeschleubert. Berabgefallen ift ber blutrote Priegsmantel von Magenta und Solferino, abgefallen die Sphinrmaste des großen Staatsmannes, abgeworfen ift bas Rleid bes Gautlers, ber feinen Sohn vor bem schauluftigen Bublitum eine Mitrailleuse abschießen läßt - geblieben ift nichts als ein armer, nachter, hinfälliger Menfch. Bas in bem himmelssturz seiner Nation tragisch ift, er für feine Berfon hat es wunderbar verstanden, daraus eine Posse zu machen. Dies follte bas Ende fein; die Napoleonslegende war eine Tragodie, der Neffe mit Eugenie und Lulu hat das Sathripiel dazu geliefert - auch der humor habe in diefen Schredenstagen fein Recht: plaudite! plaudite! Um aus dem erften Napoleon für immer einen ftillen Mann gu machen, deffen Thaten, Schatten und Name die Welt nicht mehr angstigen werben, mußte ber britte fommen. er die Correspondeng des Oheims veröffentlichte, stellte der Neffe diesen "unerreichbaren Beros" als einen der größten, frechften und schamlosesten Lügner und Raubgesellen an den Branger; indem er ihm im Kriege nachäffen wollte und sich an Deutschland vergriff, fant er nieder, "in seines Richts durchbohrendem Gefühle." Nicht auf den Söhen des Ruhmes. nur noch im Staube ift ber Name Napoleon's zu suchen; nicht bas Blut ber Deutschen, nur ber Strafenfot ber Flucht hat den Kaisermantel des dritten Napoleon bespritt.

Das war vorauszuschen, daß uns Europa die Befreiung von diesem Alpdruck nicht danken würde. In ihrer gegenseitigen Eisersucht, bei ihrem Neide, brauchen die Mächte zur Aufrechthaltung dessen, was sie "europäisches Gleichgewicht" nennen, eine Art Ober-Bopang. Der bricht nun freilich bas Gleichgewicht zu seinen Gunften in schnödester Beise, aber bafür halt er alle anderen in der gleichen Erniedrigung. Nach einander waren so Ludwig XIV., Napoleon I., Napoleon III. die Bopange unseres Beltteils. Als Louis Philippe in Franfreich regierte, wurde diese Rolle dem Czaren Nitolaus übertragen, und dies war mit ein Grund für die Frangofen, ihren König davon zu jagen. Napoleon III. fühlte, einmal Herr in Frankreich, daß diese Rolle ihm eigentlich von Rechts-. wegen gehöre, einmal, weil er Napoleon hieß, und zweitens, weil er ber Raifer ber "großen" Nation mar. Bei Gebaftopol fiel das Popangentum des Czaren, Napoleon III. spielte gehn Jahre hindurch den Einrichter und Gebieter der Welt. 1866 schlug die Karte gegen ihn um; wir siegten bei Königgrat, die Nordamerikaner forderten ihn mit Dankee-Grobbeit auf, die neue Welt von feinen, die Rultur nach Weften tragenden Turkos und seinem Bazaine zu befreien. In Guropa aber sagten fich die anderen Mächte leise in's Ohr: Breugen ift ftark, doch er ift noch ftarker! Rein Wunder, daß fie jest noch ängstlicher als nach Königgrät die Köpfe zusammensteden und ben gefallenen Dagon, ben Philistergoben, wieder aufrichten möchten. Biel erstaunlicher war es, daß die "große" Nation gleich ihre erfte Niederlage nicht an dem rächte, der fie verschuldet.

Die boshaften Wiße und Wutausbrüche gegen die Person des Kaisers ändern nicht, daß die Gewalt in den Händen Palikao's ist, eines Wannes, den man wegen seiner Thaten in China am würdigsten mit der Herrschaft über Paris belohnte. Die Franzosen sind des Herrn wert, den sie sich selbst gewählt; wie er der geborene Fürst der Lüge, sind sie seine auserlesenen Trabanten. Wie in der Bartholomäusnacht, wie in der Schreckenszeit, ist Paris wieder zu einem brodelnden

Berenfessel geworden. Wahre Grofmut, mahre Ehre fannte dies Bolf nicht; in den Feldzügen Napoleon's hatte es diese Tugenden verlernt, verlernen muffen, jest hat es die Dube aufgegeben, auch nur ben Schein berfelben zu bewahren. Die neuesten Anfündigungen Trochn's: Die Ausweisung Aller, Die fich nicht verproviantiren fonnen, ber Schwachen, Rranten und Wehrlosen aus Paris, bas nach hausmann's Ausbruck boch nur der große und munderbare Bergnugungsort und die Sauptstadt der civilifirten Welt sein follte, erscheinen wie die Ausgeburten des Wahnsinns. Noch ehe das beutsche Seer vor ihren "unbezwinglichen" Bällen angelangt ift, zerfleischen fie fich felbst und gerftoren ihren Wohlstand für Sahrzehnte. Und über bem Gangen lagernd eine Wolfe von Luge, von gegenseitigem Saf, von But und Tollheit. Allüberall preufische Spione, mahrend doch nur überall Luguer, Maulhelden und verschmitte Borfenspieler zu finden find, die eine leicht= gläubige, leidenschaftliche Menge aufheten und aufstacheln. Um tapfer zu sein, muffen die Pariser erschreckt werden, war Danton's Unficht, als er die Septembermorde 1792 anordnete und ausführte. Wohl hat der Convent damals Armeen aus ber Erde gestampft, aber womit? Man vergeffe es boch nicht: mit ber Guillotine und bem Staatsbanfrott! Und nachbem der Wahnsinn fünfundzwanzig Jahre getobt, was war bas Ende? Der himmelsfturg von 1814 und 1815. Unaufhaltiam, ftahlgeruftet rudt bas beutsche Beer gegen bie Bolle an: voll Ernft, Stille, Gefagtheit und helbenmut; mit ihm ziehen nicht allein die sittlichen Mächte, mit ihm ift die Rufunft Europa's. Endgültig, wie in Amerika, muß auch in unserem Weltteil entschieden werden, daß die romanischen Ra= tionen nicht zur Berrichaft in ihm berufen find. Drüben ein Rochen und Sieden, ein Geifern und Buten, ein Lavaftrom von Schmut, Schladen und Teuer. Bei uns eine eherne Ruhe, der Geist der Puritaner: "Borwärts! Gebt Gott die Ehre und haltet euer Pulver trocken!" So beginne denn, nach dem Sturz des Dämons, der Sturz seiner Rotte, es schalle von den Thürmen jener stolzen Stadt, die uns sort und fort mit ihren Drohungen, Schmähungen, ihrem Spott und Hohn überschüttet hat, mitten in ihren letzten Cancan hinein:

"Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla."

5. September 1870.

Der Kaiser der Franzosen, seinem Namen nach ein Napoleon, sich der Gnade des deutschen Siegers unterwerfend! Un der Spitze seiner Armee kriegsgesangen! Nein, dies ist keiner jener glorreichen Siegestagenur, andenen der Erntemonat dieses Jahres für uns Deutsche so blutig und so überreich war, dies ist ein Tag, denkwürdig für alle Zukunst! An ihm vollzog sich ein Weltverhängnis, und damit es den einsachen wie den tiessinnigen Mann gleich berühre, erstaune und erschüttere, erschien es in einer allgemein verständlichen Gestalt.

Was erlag denn am zweiten September der Tapferkeit unserer Krieger, dem Feldherrnblick ihrer Führer? Nur das Heer Mac-Wahon's? Ein in zwei schnell auseinander folgenden Schlachten erschüttertes und in sich selbst zersahrenes Heer? Ein franker, gebeugter und in keiner Aber seines Leibes hervoischer Wann, dem es eben so wenig, wie einst seinem Oheim bei Watersoo, glücken wollte, an der Spize seiner Truppen bei Sedan zu sterben? Schon von diesem einseitigen militärischen Standpunkt betrachtet, würde unser Triumph ein berauschender sein. Die Ergebung und Wassenstreckung eines Heeres von mehr als 80 000 Mann steht ohne Beispiel in

der neueren Kriegsgeschichte da. Als der österreichische General Mack am 28. Oftober 1805 in Ulm kapitulirte, über= lieferte er Napoleon I. doch nur 25 000 Mann Unteroffiziere und Soldaten, 60 Kanonen und 40 Fahnen. Roch weiter in die Bergangenheit zurud reicht die Unterwerfung eines französischen Königs auf bem Schlachtfeld. Im Bart von Bavia, am 24. Februar 1525 war es, daß Frang I., nach männlichster Gegenwehr, fein Schwert dem Bicefonig von Reapel überreichte. Deutsche Landstnechte und spanische Sakenschützen hatten fein Seer vernichtet, beim Rückzug erftach ihm Nicolaus von Salm bas Pferd: fo fiel er, ein Ritter und ein Beld, in die Gewalt bes spanischen Königs und beutschen Raifers Rarl's V. Bu ihrer Zeit find beide Ercigniffe als Thaten hier unvergleichlicher Tapferkeit, bort bewunderungswürdigen Feldherrntalents gefeiert worden. Wie treten fie bor bem zweiten September Diefes Jahres in ben Schatten! Aber es ift nicht die Bahl der Feinde, die vor uns die Waffen ftreckten; nicht die Gefangennahme ihres Raifers; nicht einmal, daß die Bernichtung diefer letten frangösischen Feldarmee uns den Weg zu den Ballen von Paris frei macht nicht biefe Dinge geben bem Tage feine unvergängliche Bebeutung - nein, an ihm fiel für immer die Weltherrschaft ber Frangosen und das neulateinische Cafarentum. Zwei Gedanken, die in eins geschmolzen und allmählig unzertrennlich geworden waren, find im jaben Sturg babingefunten. Nicht das neidische Europa von heute, die Nachwelt wird den Deutschen biefe endgültige Befreiungsthat banken. Mit bem zweiten September beginnt ein neues Reitalter, Die Begemonie des germanischen Geistes. In ein Symbol, das Jeder begreift, hat das Geschick diese Thatsache getleidet.

Der Anspruch ber Franzosen, ber Nachahmer ber Römer, auf die Weltherrschaft stütte sich einzig und allein noch auf

ihre Legionen und beren Unbefieglichkeit. Längft waren fie auf allen anderen Gebieten, wenn nicht aus dem Felbe geschlagen, wie in den Naturwiffenschaften und in der Philosophie, jo doch in die zweite Linie gedrängt ober gezwungen, andere Bölfer gleichberechtigt neben sich anzuerkennen. Thre herbor= ragende kulturhiftorische Bedeutung endet mit ihrer konfti= tuirenden Bersammlung von 1789; seitdem haben fie nichts mehr hervorgebracht, was die Leistungen anderer Bölker weit= aus überträfe; ja bei ihnen felbst ift bas Echo jener gemal= tigen Bewegung von Sahr zu Sahr schwächer geworden; Alles in und an ihnen hat sich auf Hohlheit und Schein zugefpitt; Gitelfeit, Sinnlichfeit und Ruhmfucht haben einen unermeglichen Abgrund zu ihren Füßen geöffnet. mochten fie doch Stlaven, jest ihre Retten schüttelnde, jest fie füffende Stlaven fein; mochte boch die Cameliendame alle Ideale und der Cancan jede Kunftform verschlungen haben: bas Dogma ber friegerischen Unbefieglichkeit und mit ihm das Recht, der Welt zu gebieten, blieb unangetaftet. Ein anderes Recht auf die Welt hatte auch die Siebenhugelstadt nicht gehabt. In vierjährigen Kämpfen, 1812-1815, hatte ganz Europa nach frangösischer Anschauung - wobei sie nur vergagen, daß die Salfte: Stalien, die Schweig, die Riederlande, das Deutschland des Rheinbundes, ihnen Bafallendienste leisten mußte — mühsam sie gebändigt: jedem einzelnen Bolte fühlten fie fich überlegen. In Friedenszeiten tangte zwar auch die Armee den lächerlichsten Cancan, aber sobald dumpf in der Ferne, hinten in China oder in Mexiko, die Rriegstrommel raffelte, ftromte ein Glorienschein des Ruhmes auf jeden Lumpen, der zu ihr gehörte. Saben nicht die beliebtesten Schriftsteller Frankreichs ein Gefindel wie die Turtos und Zephyrs, das man aus guten Gründen nicht in die frangöfischen Städte zu legen magte, als beilige Scharen begrüßt? Gab es ein Wort, das für diese "afrikanischen Lesgionen" zu kostbar gewesen? Hannibal's Soldaten von Cannä waren Schneider und Schnster dagegen, wenn wir Edmond About glauben wollten. Und so mit allen — wunderbare Artilleristen — ritterliche Chasseurs d'Afrique, jeder einzelne ein Bahard, zuletzt die unbesiegliche Garbe — jeder Korporal war ein Halbgott, bei ihnen und bei Heinrich Heine.

Sie hat fich ergeben, die glorreiche Schaar! Mit ihr fant die Unbesieglichkeit der Frangosen, ihr Anspruch auf das Imperium. Die unverwüftliche Gitelkeit ber "großen Nation" wird freilich noch oft diefen Ruf erschallen laffen, aber monach schrieen Kinder und Narren nicht? Lächelnd werden wir sie bann in friedlicheren Tagen an biefen 2. September mahnen. Wolltet ihr nicht beim Beginne des Krieges ein caudinisches Joch haben? Ihr habt es gehabt; ihr selbst feit darunter weggeschritten. Gin Bolk, von bem Dämon ber Chriucht bejeffen, von dem Gedanken nach der Weltherrichaft verzehrt, wird früher ober fpater einem Despoten zufallen. Mls fich bei ben Römern diese Sbee verhängnifvoll festsette, in ber Curie bes Senats wie auf bem Forum Burgel fchlug und alle Entschließungen zu beeinfluffen anfing, hatte die Stunde der Monarchie geschlagen: es handelte fich nur noch um die Berjon des Dictators. Ühnlich in Frankreich. Unter der Bedingung, ihnen nach biefer einen Richtung Genüge zu schaffen, ließen fich die Franzosen von Ludwig XIV., dem ersten und dem britten Napoleon das Schmählichste gefallen. Es war nicht ein faiferlicher Traum, fondern ein Cafarenwahnwit, der fie alle befallen. In seinem Träger hat fich jett dieser Gedanke uns unterworfen und por uns gedemütigt. Die Rrantheit wird noch nicht jo bald gehoben fein, aber die Diagnofe ift ba. Bei dem Berren wie bei ben Stlaven ift der Wahnfinn ausgebrochen; bas einzige Beilmittel für Beibe ift die 3mangejade.

Macht die Gestalt und das Wesen des britten Napoleon's auch durchaus nicht einen friegerischen oder kaiserlichen Eindruck, so war er doch immer der Trager dieses Princips. und wenn wir ihn nicht in seinem Niedergang, sondern auf feiner Bobe betrachten - wer hat das Suftem bes Cafarentums beffer und gründlicher durchgeführt, wer war schrecklicher als er? Bas ift ber Brand Roms, ben Nero angestiftet haben foll, gegen die Anzettelung dieses furchtbaren Krieges? Alle Frevelthaten des Oheims gegen seine Feinde in Frantreich reichen nicht an die Massenschlächtereien und Verbannungen nach Capenne, die der Neffe im Dezember 1851 und im Sommer 1858 nach dem Mordversuch Orfini's vollführte. Die Aufgabe, ein Bolf vollends zu entsittlichen, bat er mit Meisterschaft vollbracht. Db er am zweiten September nur für seine Berson kapitulirte und die Großmut des Siegers anflehte: immer liegt in ihm ber Damon zu Deutschlands Rufen. Auf das Saupt des Drachen setzen wir stahlgepangert den Fuß, das welterobernde Cafarentum der Romanen ift niedergeworfen, wie einft das der Römer. Db die "große" Nation uns bas Schauspiel ber Byzantiner noch einmal aufführen will, uns tann es gleichgültig fein. Der Sieg bes himmels über die Solle ift der zweite September. Unwillfürlich fügte fich ber erschütternden Bahrheit ein Schimmer des Phantaftischen bei. Während auf unserer Seite das Poetische und Beroische erglänzte, vollendete sich auf der des Gegners die Schmach. Bu der Schande der Niederlage gefellte fich ihre Lächerlichkeit. Alles verloren, nur die Ehre nicht, durfte Frang I. aus feiner Gefangenschaft in die Beimat ichreiben; mas fann ber britte Napoleon ben Seinen gum Troft fagen? In feiner napoleonischen Begeisterung feufzte Beine verzweiflungsvoll: "Mein Raifer, mein Raifer gefangen!" Für alle Zeiten von heute ab hat der "gefangene Raifer"

den Schein des Martyriums verloren; hart neben der Tragödie fteht die Poffe; neben dem "marmornen Imperatorengeficht mit ben ewigen Augen" die Caricatur: Die Käulnis des zweiten Raiserreichs, die Ohnmacht, gepaart mit der Brahl= fucht, die Berderbtheit an haupt und Gliedern: in einem großen Beispiel ift fie zur Erscheinung gekommen. Die Leere feines Anspruchs und feines Wefens hat fich in bem Rusammenfturg auch dieses Thurmes von Babel offenbart. Die in allen Tonarten und Lügen das vae victis! gerufen, bitten ben Sieger um Gnabe. Selten hat die Sonne auf Erben einen schöneren Sieg bes Rechts und ber Wahrheit gesehen. Un diefem Tage ift nicht zu mateln; nicht im Bundnis mit "Rofaten und Baschfiren", nicht einmal in Waffenrüftung geeint mit unseren Brüdern in der Oftmart, allein haben wir ihn gewonnen, aber über uns in ben Bolfen ftritten mit uns alle Ideale für den Frieden und die Freiheit der Welt.

Als Luther die Bannbulle Leo's X. verbrannte, endete das Zeitalter des Glaubens, es begann das Zeitalter der Bernunft in Europa; als wir den zweiten Kaiser der Franzosen, seine Marschälle und Soldaten auf dem Schlachtselde von Sedan gesangen nahmen, endete das Zeitalter französisicher Gewaltthaten, französischer Halbbarbarci, es begann die Beriode des deutschen Friedens und der deutschen Bildung.

## 25. Ceptember 1870.

Keinen, der die Geschichte nicht nur nach Thatsachen, sondern um Gedanken befragt, wird die Theilnahme Bunder nehmen, die das kämpsende Frankreich, die große Nation in Baffen findet. Zuerst, beim Anfang des Kriegs, herrschte bei den "Ventralen" der Schauer und das mit einer gewissen Bollust gepaarte Entjegen, wie bei dem Ausbruch eines Bulfans. Frankreich hat sich erhoben, der Dampf von hundert Schlachtfelbern fteigt auf. Wo man uns nicht geradezu haßte und nicht schadenfroh Niederlage auf Niederlage wünschte, ein mitleidiges Bedauern: armes Deutschland, wie wird es bir ergeben, aber freilich, wie tam es bir, Aschenbrodel unter ben Bölfern, auch in den Sinn, die große Nation zu beleidigen! Da plöglich schlägt die Karte um, auch nicht ben tleinsten Sieg trägt bas friegsmächtige Frankreich babon. aber es errichtet, weil es uns nicht besiegen kann, rasch und fröhlich die Republit, und mit einem Zauberspruche hat es wieder die "Sympathien" von Bebel und Jacoby, von Garibaldi und Caftelar. Alle Bolter muffen fich ihm anschließen, demütig mit abgezogener Mupe die Sieger von feinem geheiligten Boden weichen. Der Ruhm und Glanz frangösischer Waffenthaten, noch mehr das vortrefflich ausgebildete Selbstberäucherungespftem der großen Nation feit dem Unfang Dicies Jahrhunderts haben die Welt geblendet, betäubt, verwirrt. Immer haben die Frangosen mit Bewußtfein "im Angeficht bes Beltalls" geredet, gefochten und getangt. Unfere Diesiährige Runftausstellung gahlt ein Dutend Schlachtenbilder, gelungene ober weniger gelungene Darftellungen glorreicher Tage aus Preugens Geschichte, und allgemein fagen die Beschauer verftimmt: "Schon wieder ein Schlacht= bild!" Dagegen finden fie es gang in der Ordnung, daß Borace Bernet immer auf's Neue die Großthaten der Frangofen in Algier malte, daß die Galerie von Berjailles nichts als die fünftlerische Berklärung frangbfifcher Siege ift. im Kleinen, so im Großen. Alles, was die Franzosen tun, gewinnt durch die Beise, in der sie es beginnen und vollenben, eine Beziehung auf die Welt. Bierin liegt ihr eigentlicher Genius, und bas Unglud ift nur, daß biefer Genius mit der Revolution seine schaffende Kraft erschöpft hat. Seitdem ist wohl der Anspruch, die geistige Leitung der Welt zu haben und zu halten, derselbe geblieben, aber keine That hat ihm mehr entsprochen.

Bom ersten bis zum zweiten Raiserreich ift in Frankreich Alles ein Traum geblieben: bem faiferlichen Märchentraum ist der republikanische, St. Simon's Utopien und Fourier's Bhalanftere gefolgt; Traume, Schaume, Die auf Die Umgestaltung der europäischen Berhältnisse nicht annähernd mehr den früheren Ginfluß ausgeübt. In Wirklichfeit ift nur die Sittenlosigfeit und die physische Erschlaffung der Nation gewachsen; was darum an innerer Kraft und nachhaltiger Tiefe fehlte, mußte durch Berdoppelung und Übertyrannung der Phrase nach Außen ersett werben. Boltaire, ber fein Jahr= hundert in Bahrheit beherrschte, schreibt den einsachsten, flarften - ich möchte jagen, einen Sommersonnenftnl, Bictor Sugo, der feine Zeit beherrschen möchte, schreibt blühenden Unfinn. Lavagluth. Diefer Riedergang des frangösischen Beistes offenbart sich vor Allem in der Unfähigkeit, Neues ju ichaffen, in der blöden Nachahmung des längst Geschehenen. Napoleon III. versucht es mit der Nachäffung des Dheims, die jetigen Republikaner mit der Rachahmung des Convents. Jeder Mann foll, nach Bictor Sugo - was? Etwa feine Bflicht thun? Nicht doch, er foll ein Camille Desmoulins werden, jede Frau - eine Théroigne de Méricourt! Théroigne de Méricourt war eine Dirne und hat die Awangs= jade ber Bahnfinnigen in ber Salpetrière getragen; ich glaube nicht, daß dies Beispiel etwas Verführerisches für Frankreichs Frauen hat. Wer durfte einer großen Nation die Zufunft absprechen? Aber es ift naturgemäß, daß nach Berioben einer so vollständigen Umwühlung, wie fie das französische Bolf von 1789-1815 erlitten, ein Jahrhundert der Erschöpfung eintritt; uns Deutschen ift es nach bem breißigjährigen Kriege so ergangen; die Italiener sangen erst jetzt allmählig wieder an, emporzusteigen, nachdem sie durch einen langen Schlaf unter der Herrschaft spanischer und deutscher "Barbaren" die gewaltige Krastanstrengung ihrer Renaissance gebüßt. Der Ruhm zehrt wie der Geist.

Noch aber hat sich die Welt nicht von dem frangösischen Alpdruck befreit, noch blendet felbst im Erblaffen der Glang ber "großen Nation" bie bloben Augen. Diese hoffen auf Frankreichs Siege, jene fürchten fie. Die Schwärmer in Ropenhagen wissen nicht, daß der einzige "Borteil", den ihnen bisher eine französische Allianz gebracht hat, das Bombardement ihrer Stadt durch die Engländer und die Fortführung ihrer Flotte gewesen, bei alledem: vive la France! Im ganzen Verlaufe der Geschichte giebt es nichts Rühren= beres und Lächerlicheres zugleich, als die Liebe ber Bolen zu Frankreich. Nicht Ludwig XV., nicht die Republik hat einen Finger gerührt, als Polen dreimal geteilt ward. Die freche Ausnutzung ihrer Bolkskraft durch Napoleon, das höhnische Spiel, bas er mit ihrer Baterlandsliebe trieb, haben fie feines Befferen belehrt. 1830, 1848, 1863 haben Die Schreier gu Baris tausendstimmig vive la Pologne! gebrüllt, aber ben Degen weislich in der Scheide steden laffen. Trot alledem begeistern sich die Bolen für das "edle Frankreich", gerade wie Bruffel fich ftolg "Rlein-Paris" und die Schweden die "Frangofen bes Nordens" nennen.

Diese Dinge kümmern uns nicht, um so weniger, da alle diese Sympathien, dem französischen Genius, dem sie dargesbracht werden, gemäß, dei der Phrase bleiben. Es ist mit ihnen genau so, wie mit den Großthaten, welche die Pariser Zeitungen die französische Flotte in der Nords und Ostse verrichten ließen. Biel Nauch und gar fein Feuer. Näher gehen uns die Franzosensreunde im eigenen Lande an. Nach so

vielen Beleidigungen, fo graufamen Gewaltthaten, nach Lanberraub und Blünderung, die wir von den Franzosen erfahren, nach der Anzettelung dieses letten Krieges - Berg und Berstand sträuben sich, es für möglich zu halten, aber auch in unferer Mitte wird das Loblied der Frangojen gefungen. Zwar an der Mehrzahl unserer Franzosenfreunde fann man schweigend und nicht ohne Lächeln vorübergeben. gebildeteres Deutsch übertragen, ift ihre Beisheit die des "gebildeten Hausfnechts": "Ein bischen Französisch ist doch munberichon". Der Besuch von Baris, ber prächtiaften Stadt ber Welt, eine oberflächliche Kenntnis ber frangofischen Sprache, eine noch flüchtigere der französischen Litteratur, ein Abonne= ment in einer frangösischen Leihbibliothek und ein Stuhl im frangösischen Saaltheater: hier find die Burgeln ihrer Liebe. Nichts würde harmloser sein, als diese Neigung, wenn sie in ihren Grengen bliebe. Schon gur Beit, als die ehrlichen Begnitichäfer und der Balmenorden die edle deutsche Sprache por dem Ginbruch der Fremdwörter in fomischer Grandezza zu bewahren suchten, war Deutschland das Land in dem für fremde Narretei der höchste Breis gezahlt wurde. Wenn nicht aus Baris, ein Teil unserer Gesellschaft wurde feine Moben zur Not aus Peting beziehen, denn "fremd" und "vornehm" beckt sich in seiner Anschauung. Bon ihrer Bewunderung der frangösischen Sprache und Runft, bes frangösischen Geschmacks und leichten Umgangstons aber schreiten fie weiter auch in bas politische Gebiet vor. Da es nun nach Seban mit den ruhmreichen Franzosen ein wenig fläglich aussieht, sind es plöglich die "armen Frangosen", die ihr Mitgefühl erweden. Rach ber Schlacht bei Borth fagten fie: ja, Mac Mahon ift geschlagen, aber Bagaine! Das ift ber Mann! Als Bazaine sich in Det eingeschloffen fand, erblickten unfere Frangofenfreunde ein neues ungählbares Beer auf den

kanonen donnerten — und dies tapfere Heer wirde unsere Kanonen donnerten — und dies tapfere Heer wirde unsere Straßen bauen helfen. Ja, aber vor Paris, meinten die Bewunderer der Franzosen wieder, dahin kommt ihr nicht! Nun gar bei einer Republik! Die Republik, diese arme Einstagssliege der Berzweiflung, hat den Marsch unserer Kolonnen nicht aufhalten können. Sest ist das Bedenken jener Freunde in Jammer und Klage umgeschlagen: Also ein Racenkrieg? Nein, gebt euch zufrieden, begnügt euch mit dem Siege, für Victor Hugo und die Franzosen bleibe der Ruhm; geht nach Hause, hochherzige Deutsche!

Wie gejagt, bas Bange macht ben Gindruck einer Boffe. Möchten sich doch diese Klageweiber und Beulemanner mit bem Studium bes Chiqnons und ber Cravatten, bes "Betit Journal" und des "Charivari" ihr Lebelang beschäftigen; möchten fie doch zu Ehren ber frangofischen Bildung die Sprache der Cocotten und Petits Crevés, die fich zur Sprache Molière's und Boltaire's, wie die Gaffenhauer einer Biener Lokalfängerin zu den Berfen Goethe's, verhält, Jahr aus Jahr ein radebrechen; nur follen fie fich nicht um Selben und Helbenthaten fummern. "Gines schickt sich nicht für Alle." Gerade jene "oberen Zehntausend", in deren Kreisen noch von Urgroßväter Zeiten ber ber frangofische, bamals mit Rocht weltgebietende und weltbeherrschende Ton vorwaltete, haben dem fürchterlichen Gotte Dieses Rrieges einen schrecklichen Tribut darbringen muffen, sie werden hoffentlich auf ein Menschenalter hinaus der großen Nation die Rechnung nicht vergessen. Wenn wir im Stolz unserer Bildung und unserer Kraft biese Bewunderer und Nachäffer fremdländischen Wejens als das behandeln, was fie find, als Fremde, als Schmarogerpflanzen, die nicht in unseren Boden gehören, wie schnell wird ihnen da die Erfenntnis aufgeben! Das "Breftige"

ber Franzosen bestand in dem Lärm des Rausbolds: ich schlag' dich nieder, wenn du nicht schweigst. Zeigen wir uns nicht lärmsüchtig, aber stolz, nicht eitel, aber selbstbewußt. Die große Nation mache es doch der deutschen in Bildung nach und besser, wenn sie es kann. Wir kennen nur einen Wahlspruch, einen Weg zur Größe auf allen Gebieten des Lebens:

Un's Baterland, an's teure ichließ' dich an, Das halte fest mit beinem gangen herzen, hier find die starken Burgeln beiner Kraft.

Bas, Baterland! fagt spöttisch die zweite, die gefährlichere Gruppe der Frangosenfreunde. Wir find Dienschen, Weltbürger! Bas fümmert uns Breußen und Deutschland! Die internationale Arbeiterverbindung umschließe und alle, es leben die vereinigten Staaten von Europa! Wen bestrickte nicht der ideale Zauber eines allgemeinen Weltfriedens, der Beltverbrüderung? Niemand tann die Sprüche ber Bergpredigt ohne Rührung, Niemand ohne tiefes Sinnen ben Traum bes Blato lefen. Es raufcht etwas barin über ben Aluten der Zeit wie von himmlischen Balmen. So aber wollen die Unhänger bes allgemeinen Menschentums diese Lehre keineswegs verstanden wiffen. Im Gegenteil, fie halten fich an das Gegenwärtige mit derb realistischer Fauft. Nicht burch Bilbung und Belehrung, fie wirken am liebsten mit - bem Anüttel, wie auf bem Friedenstongreß zu Benf 1867. Im Anfang des Krieges, als in Frankreich noch das Raifertum in Sommerblüte ftand, hielten fich diese Frangofenfreunde als "reine Menschen", ber Gingige und seine Butunft, musterhaft neutral. Daß es nicht gang ohne Sticheleien auf Preugen abging, war bei Neutralen jelbstverständlich. Raum aber er= wachte, als Napoleon gefangen war, der "republikanische 4\*

Benius" in Baris, da mußten die Weltburger, wohin fie gehörten. Wo eine Republif errichtet wird, und ware es bei den Fellahs in Manpten, da wird man sie finden. Glaube an die alleinseligmachende Rraft Diefer Staatsform ift bei ihnen zum Fanatismus ausgebilbet. Gie batten vielleicht ein Recht, wenn fie auf Bofa's Standpunkt blieben: "Ich liebe die Menschheit und in Monarchien darf ich Niemand lieben, als mich felbft!" Aber indem fie heute auf die . Kantonliherrlichfeit der Schweig, morgen auf eine Republik ber Sübflaven, nach einander auf Garibaldi und die Kenier. Caftelar und Rochefort schwören, und Jeden lieben, der die Deutschen haßt, werden sie zum Gespött der Welt. Im Reichstag magten die Männer dieser Partei nicht zu erscheinen. Draußen hüllten fie fich in den Philosophenmantel und beflagten bas Glend bes Kriegs. Da fie weder in Wort noch That, weder mit Gut noch Blut das Gerinafte für Diefen Rampf gethan, ware es anständiger für fie gewesen, auch bis jum Ende zu ichweigen. Aber ein Beltburger ichweigen, wenn das Morgenrot einer frangofischen Republik aufgeht! Unmöglich! Mit beiden Füßen springt er aus dem Nichts seines Weltbügertums in diefen realen Tempel ber Bernunft. Ein König von Preußen wagt es, eine frangösische Republik anzugreifen! Die Majestät der Menschheit ift verlett! Alle Bolfer gufammen, rettet Paris! Wie barf man bem herr= lichen Bolfe der Frangojen Eljaß und Lothringen abfordern? Wenn Victor Sugo fo raft und Renan in feiner Antwort an David Strauß in gemäßigt akademischer Form baffelbe jagt, so zieht man troß alledem und alledem den Sut davor und denkt: es ift Baterlandsliebe barin, felbft in diefer Tobsucht, in gleicher Not sprächest du vielleicht ebenso. Bon Deutschen aber Uhnliches zu hören ift eine Schmach. Wenn ihr den Krieg verabscheut, so mischt euch nicht darein, laffet

Die Kämpfer und diejenigen, die bei ihnen fteben, ihre Sache ausmachen. Sitet abseits, wo ihr immer gesessen. Berehrt die Republik, sucht nach eurer Rraft diese Gesinnungen im Bolfe zu verbreiten, eins aber fann man von den Benoffen deffelben Landes fordern, daß fie im Rampf bas Baterland nicht verraten und verunglimpfen. Niemand hat von den Männern ber "Bereinigten Staaten Guropa's" geforbert, daß fie den dreihundert Spartanern oder dem Tyrtaus nachahmen follen; wenn fie ihn nicht freiwillig geben, Niemand hat von ihnen einen Obolus für die Rämpfer erbeten: was in aller Belt erregt ihre Galle, und unferen Siegespreis gu begeifern? Bas fümmert fie, reine Menschen, internationale Wefen und Weltbürger, Eljag, Lothringen, Die frangofische Republit? Ihnen, denen Die gange Welt offen fteht? Eins ift - und das giebt mir die bittern Worte ein - ber Grund des gangen Lärms: der tiefgewurzelte Saf gegen den deut= ichen Staat, gegen das deutsche Wesen. Die Superklugbeit und die Ohnmacht ift es, die nichts schaffen können, aber Alles bemäfeln; die sich wie die Harppen an die Tische setzen, die nicht für fie und nicht von ihnen gebeckt murben. find die entarteten Nachsommen Beine's und Borne's, die von ihnen nichts gelernt, als die Schmähung Preußens und Deutschlands, und die Entschuldigung jener beiden nicht haben, daß für fie Frankreich ein Afpl und eine zweite Muttererde geworden war. Baren unfere Beltbürger im Auguft zu Paris gewesen und hatten die Gugigfeiten ber frangofischen Civili= jation kosten gelernt, aus welch' anderm Ton würden die Bogel pfeifen!

Über unsere Niederlagen hätten sie schadenfroh triumphirt, unsere Siege erregen ihren Ingrimm. Ihn offen auszus sprechen haben sie nicht den Mut; bald muß die Humanität, bald die Freiheit ein Mäntelchen für ihre galligen Ausfälle hergeben. Die Kriege sind schändlich, als ob wir und nicht das ruchlose Bolk der Franzosen ihn herausbeschworen; ja wenn Preußen ein liberaler Staat wäre — aber die Junker und die Pfaffen! So schmähte Heine das damalige Symbol des deutschen Wesens, die schwarzrotgoldenen Farben, als "Uffensteißeouleuren" und liebte im Übrigen Deutschland wie seine alte Großmutter. Immer derselbe Haft, dieselbe Wut gegen Preußen. Diejenigen unter dieser Partei, die klar denken und den Mut ihrer Meinung haben, halten denn auch mit dem letzten Ziel ihrer Bestrebungen, der Zertrümmerung unseres Staates, nicht hinter dem Berge. Sie hätten nichts dawider, daß die Turcos und Juaven unter Führung Gambetta's, dieses Austreibers der Deutschen, ihnen die "Bestreiung" und die Kultur der französsischen Republik brächten.

Und fragt man, wo fie find? Überall find fie zu finden, vereinzelt, verloren, aber boch vorhanden! Baren wir Franzosen, wie schnell murde ihnen bas Sandwerk gelegt fein! Doch wir find eben Deutsche, gutmutige, harmlofe Deutsche. ein Bolf von Denfern und Dichtern, der Sauerteig ber Belt, ber bazu beftimmt ift, fich in den allgemeinen Brei ber "Bereinigten Staaten von Europa" aufzulofen. Wir find es gewohnt, daß die Frangosen die erfte Beige spielen und wir danach tanzen muffen; und schwenft nun gar einer bas "glorreiche Banner" ber Republik, bann laufen wir ihm burch Dunn und Dick nach, gleichviel ob er ein Narr ober ein Richt ber Staatsgewalt fommt es zu, dieje Windbeutel ift. Auswüchse zu beseitigen; das Bolf raffe fich auf und schließe fie aus feiner Mitte aus. Die tiefe und graufame Migachtung, mit der mahrend der funfziger Jahre bas Bolf Mailands und Benedigs die Öfterreicher behandelte, hat zur Untergrabung ihrer Herrichaft eben fo viel wie die Schlachten von Magenta und Colferino beigetragen. Wer frangofisch fühlt

und denkt, der gehört nicht zu uns, er finde fortan auf seinen Wegen nicht das Marthrium, sondern ein Volk, das ihn entsichlossen von seinem Leben, von seinen Versammlungen in Stadt und Staat ausschließt; es tresse ihn, was er geslucht und gewollt, der Fluch der Vereinsamung. Denn in Frieden stehe jeder rechts oder links, sei ein Republikaner oder ein Feudaler, im Kriege gilt nur eins: die Verteidigung und die Größe des Baterlandes. "Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre!"

## 25. October 1870.

Bu Tours, inmitten der heillosesten Berwirrung, Die Frankreich jemals ergriffen, - um ein Gegenbild zu finden, muß man bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts gurudgehen, wo nach ber Gefangennahme des Königs Johann und der -Bernichtung bes Abels in ber Schlacht bei Boitiers gegen die Engländer Alles aus Rand und Jugen brach und ber wildeste Krieg Aller gegen Alle aufloderte - in den Tagen, als bei Orleans bas Beer ber Loire von unfern Solbaten auseinander gesprengt ward, hat der Spanier Caftelar bas Wort von der Vereinigung der lateinischen Nationen ausgeiprochen - einer Bereinigung, die nach ber hoffnung bes beigblütigen und ichwärmerischen Mannes der Grundstein des ibealen Butunftsbaues ber "Bereinigten Staaten von Guropa" werden wird. Einige Spanier, einige Bortugiesen, por allen andern die phantaftische Gestalt Garibaldi's gaben dem Ausfpruch auch für die Begenwart wenigstens ben Schein und Schatten einer Wirklichfeit. Der feurigfte Redner Spaniens, ber edelste Beld Italiens boten dem befiegten, zerschlagenen Frankreich ihre Unterftützung an, mit ihnen, offenbar war bies die Anschauung Caftelar's, trat gleichsam der Benius

Castiliens, der Genius der klassischen Erde der ehemaligen Weltbeherrscher auf die Seite des gedemütigten Schwesterslandes zur Vertreibung der nordischen Barbaren. Die Apostel, die über dem Haupt des Papstes Leo in den Wolken erschienen, mit seurigen Schwertern drohend: sie waren es nach der Sage, die Attila's Horben von der ewigen Stadt zurücksichreckten. Da die "materielle" Unterstützung an Leib und Sut, die Italien und Spanien den Franzosen gewähren können und mögen, eine mehr als dürstige bleiben wird, so mußten school die Ideale — wohlverstanden, die Ideale der Lateiner — in die Schlacht geführt werden.

Nirgends, nicht einmal in ihrem Baterlande, haben Garibalbi und Caftelar fo viel aufrichtige und uneigennütige Bewunderer gefunden, wie in Deutschland. In Garibaldi war ein neuer epischer Seld auferstanden, in Caftelar ichien alles Edle und Große aus Mirabeau's Seele wieber aufzuleben. Much nicht im Rleinsten murbe unsere Begeisterung für beibe-Männer durch Soffnung oder Furcht beeinflußt. Uns konnten in unseren Noten die Reben des Spaniers fo wenig wie die Thaten bes Italieners nüten. Gin Blick auf unfer Bolk und unsere Berhältnisse mußte für jeden in der Birklichkeit lebenden politischen Mann genügen, um ihm die Ginwirkung einer spanischen oder italienischen Föderativ=Republik auf Deutschland als Chimare erscheinen zu laffen. Wir verehrten in beiden Männern ohne Nebenabsicht die Bertreter bes Guten und Edlen, der Freiheit und des Rechts. Roch mehr, obgleich Garibaldi in unferm Streit mit ben Danen, unaufgefordert, unberufen, in der heftigften Beise fich gegen uns erklärte und die Engländer wider uns aufzureigen suchte, haben wir es ihm nicht nachgetragen; als er bei Mentana, doch eben nicht als flaffischer Seld, flüchtete, statt mit ben Seinen unter ben frangofischen Rugeln ruhmvoll zu fterben-

haben wir ihn bedauert und nicht mit einem Wort, wie die Frangosen, als beren Feldherr er jett feinen Degen gieht, fein Unglud und fein weißes Saar gefrankt. Die Reben Caftelar's, die von allgemeiner Menschenliebe, von der Brüberlichkeit ber Nationen überströmten, haben eine Zeit lang Die Schaufenfter aller deutschen Buchlaben erfüllt, Die bemofratischen Zeitungen betrachteten und priesen fie als ein neues Evangelium ber Freiheit. Bielleicht bekehrt uns bas jegige Auftreten beider Männer für immer von der thörichten und findischen Bewunderung fremder Selden und Narren. Denn was haben wir Caftelar gethan, daß er uns als Barbaren verflucht? Sind wir 1808 über die Pyrenäen geftiegen? haben wir 1823 die liberale Berfaffung feines Baterlandes gefturgt? Bisher haben wir geglaubt, daß es die Frangofen des Raiserreichs und der Restauration gewesen, die solche Thaten verübt. Und wenn Garibaldi in Befangon zu Pferde steigt, wird er an feiner linken Seite die frangofischen Republikaner sehen, die ihn 1849 aus Rom verjagten, und rechts die papitlichen Zuaven, mit benen er bei Mentana schlug. Uns fann es nicht bekummern, wenn beide Männer weder die Haltlofigkeit noch die Lächerlichkeit ihres Benchmens erfennen, aber wir werden fie fortan für bas nehmen, wofür fie fich zuerft erklärt, für unfere Keinde. Wie es endlich, zu unferm Beil und Segen, zwischen uns und den Frangofen flar geworden, so werbe es auch flar zwischen und und ben Borfämpfern ber lateinischen Nationen.

Alber besteht nicht, nach bemotratischem Grundsaß, eine Gemeinsamkeit der Interessen zwischen allen Republikanern? Eine französische Republik zieht, wie der Magnetberg alle Schiffe, so alle freien Seelen an. Sei es doch, Keiner wird Favre und Gambetta die "Sympathien Europa's" beneiden, nur müssen sich diese "Sympathien" in jenen Schranken

halten, jenseits derer unser Recht beginnt. Denn wenn wir Deutsche einmütig uns den neueu "Attila" als unsern Herrn und König gesallen lassen, was geht es Garibaldi und Castelar an? Wenn-wir "Barbaren und Stlaven" bleiben wollen, wer hat sie berusen, uns mit Feuer und Schwert zu Republikanern nach ihrer Schablone zu bekehren? Fürchten sie nicht, daß ihr waghalsiges Beginnen auch uns vielleicht über unsere "Interessen" auftlären könnte? Die verbündeten lateinischen Nationen thäten wohl daran, ehe sie sich zu Feindseligkeiten gegen uns hinreißen lassen, ihre Geschichte zu befragen, um welchen Preis man das einige deutsche Bolk bekämpft.

Eine Bereinigung Italiens, Spaniens und Frankreichs hatte schon im vergangenen Jahrhundert der Minister Choiseul in dem fogenannten bourbonischen Familientraktat zustande gebracht; freilich werben Caftelar und Garibalbi über biefes Bündnis gefrönter Säupter und verschlagener Minister spotten; thatsächlicher aber war es bei alledem doch als die hoffnungs= volle Bereinigung der Lateiner, die fich bis jest nur in der Devesche der spanischen Republikaner in Tours an Freunde in der Heimat geäußert: "fommt nicht als Freis willige, die frangösische Republik giebt euch keine Löhnung!" Die Verbindung der bourbonischen Sofe hat einen tiefften Wunsch des 18. Jahrhunderts: die Aufhebung des Jesuitenordens durchgesett; fie hat mittelbar im Rampf gegen England die Befreiung Nordamerifa's erringen helfen. von dieser dynastischen Vereinigung haben sich die lateinischen Nationen bisher noch blutiger und unerbittlicher befämpft als die beutschen Stämme.

Urfprünglich bei der Gründung der deutschen Staaten auf gallischem, spanischem und italienischem Boden beherrschte der scharse Gegensatz zwischen Franken, Gothen und Langobarden

die weitere Entwickelung; im Zerfall bes farolingischen Reiches gewann bann die römische Bildung und ber ursprünglich eingeseffene Stamm der Ballo-Römer in Norditalien und Subfranfreich die Oberhand; ju Beiten bes Rotbarts mar die provenzalische Sprache die eigentliche Weltsprache, ber Subfrangofe ftreng in Sitte und Lebensgewohnheit von bem Nordfranzosen geschieden und mit dem Catalonier und Aragonesen vertraut und verwandt. Die Albigenferkriege find der Ausdruck der Todfeindschaft, die Nord- und Gudfrangosen gegen einander befeelte. Nach einander unterlagen die reichen Städte des Gudens, Beziers, Touloufe, Marfeille, den Rittern von der Seine, der Marne und Loire. Im Laufe des Mittelalters schmolz Frankreich zu einem Ginheitsstaat zusammen, mahrend Deutschland, Italien und Spanien vielgliedrig und vielstaatlich blieben. Der erste Angriff ber so geordneten einigen französischen Macht galt den lateinischen Nationen. Nicht um Deutschland, um die Herrschaft in Italien und im Mittelmeer tobte der Wettkampf Frang' I. und Rarl's V. Man mag Thiers altmodisch nennen, daß er mit der gaben Sart= nädigfeit bes alten Cato beständig gegen die Ginigung Staliens gecifert, er hat damit nur ben erften Bedanken aller frangofischen Politit, die Burgel, aus der die Bedeutung und ber Baffenruhm Franfreichs emporaekeimt ift, verteidigt. Der Einfluß in Italien ift ein Lebenselement für Frankreich. Natürlich traten die Franzosen auch schon damals, im 16. Jahrhundert, für eine "Ibee" ein: für die Freiheit von Floreng und Siena, für die Unabhängigfeit ber fleinen Dynaften gegen die deutschen und spanischen Barbaren; was nicht hinberte, bag ber Bapft Julius II. fie bie ärgften Berberber und Bernichter Italiens schalt; daß fie felbst gegen ben ein= zigen, noch lebensfräftigen Staat der Halbinfel, die Republik Benedia, die schändliche Liga von Cambran schlossen, die

Benedig's Macht auf dem italischen Festlande brach. Wie Die frangofische Republik und der General Bonaparte 1796 und 1797 mit Erpressungen, Blunderungen und dem unerborten Raube der Aunstwerke die Befreiung Italiens vollführten, mag Garibaldi in Mußeftunden in Lanfren's Histoire de Napoléon nachlesen; vielleicht, wenn er dabei auf Die Befehle trifft, Die ber General feinen Offigieren und Golbaten gegen aufftändische lombarbische Bauern erteilte, wird er über die Milde erstaunen, mit der die deutschen Barbaren bie Frangofen behandeln. Berfteben Spanier und Staliener Die Bereinigung der lateinischen Nationen dahin, daß die Frangosen in dieser Trias die Hegemonie besitzen, so ift kein Ameifel baran, daß fie in Paris willfommen fein wird, bann aber. Caftelar mag es verzeihen, ift fein Gedanke nur eine Baftardgeburt, er will unter ber phrygischen Mütze ber ersten Revolution die "Idee" des dritten Navoleon verwirklichen. Die Schlachten bei Magenta und Solfering, die Besetzung bes Kirchenstaats, ber Zug nach Mexito, die Beseitigung jedes Throntandidaten in Spanien, beffen Erhebung bem vielgeprüften Lande auch nur einen Schimmer ber Soffnung verfprach, was waren fie im letten Grunde anders, als eben fo viele Schritte gur Bereinigung ber lateinischen Race? Ginen andern Bund als ben, an beffen Spike fie fteben, werden und können die Franzosen nicht eingeben.

Auch übt ihre Civilifation, ihre Litteratur und Geistesrichtung einen unwiderstehlichen Einfluß über die Spanier
und Italiener aus. Richelieu und Ludwig XIV. ist es gelungen, die militärische und politische Überlegenheit Spaniens
zu brechen, die französische Litteratur hat darauf seit der Witte des vergangenen Jahrhunderts die alte, nationale Litteratur der Spanier verdrängt. Jedes tünstlerische Schaffen
hat sich nach französischen Vorbildern gerichtet, die politischen

Ibeale ber Frangosen find auch die ber Spanier geworden. Louis Philippe gedachte durch die berüchtigten spanischen Beiraten die Salbinfel in eine gewisse Familienabhängigfeit von fich zu bringen, Napoleon III. wollte einfach aus Spanien und Italien frangofische Basallenstaaten machen. Richtet sich ein "neues" Frankreich aus dem Zusammensturz dieses Krieges wieder auf, fo wird naturgemäß sein politischer Chrgeiz nach der lateinischen Seite Bethätigung und Dlachterweiterung suchen. Der Wettstreit mit Deutschland hat ihm einen zu teuren Preis gefostet, als daß es ohne Silfe und Bundes= genoffen noch einmal die Schlacht mit ihm magen wird. Baribalbi wie Caftelar mogen fich alfo freuen, bas Wort von der Bereinigung der lateinischen Bölfer ift in Frankreich ichwerlich auf Felsgrund gefallen. Es drückt nur einen alten Bunsch, ein altes Streben dieser Bolfer in einer neuen republikanischen Form aus. Die Italiener fühlten sich burch das Papfttum in gewissem Sinne als die Herren der Welt; bei allem Saffe gegen die Briefter und den jeweiligen Statthalter Gottes auf Erden gefallen fie fich in der Bemertung, daß Rom, die Königin der Städte, zweimal den Erdfreis beberricht Rach den Italienern erhoben die Spanier, auf ihre inbifden Befitzungen und Reichtumer geftütt, als Vertreter bes Ratholicismus, den Unspruch auf die Begemonie Europa's. Die Frangofen glauben beibe Seiten diefer Führerschaft, die geistige und litterarische, wie die staatsmännische und friege= rische, in sich zu vereinigen und das berufene Bolt, durch das der Weltgeift sich am herrlichsten verfündigt, zu fein. Roch ift ihre Überlegenheit über Italiener und Spanier anerfannt und unbeftritten: in Bezug auf die Deutschen bat sie eine schmähliche Niederlage erlitten. Um so sicherer werden sie die lateinischen Nationen in Abhängigkeit zu erhalten fich bemühen. Napoleon III. lenfte den König

Victor Emanuel am Gängelband, die französische Republik: Garibaldi und Castelar. Dasselbe Puppenspiel, nur mit ans beren Figuren.

Ich weiß wohl, daß der edle Spanier eine gang andere Bereinigung der lateinischen Nationen meint, als fie fich mir als geschichtliche Notwendigkeit vorstellt. Ihm ift sie ber Anfang der allgemeinen europäischen Republik, das Ideal mit ber Unterschrift von 1793: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichfeit. Wie alle Politiker feines Schlags vergift er eins: daß unfere Beit gar nicht zur Erledigung von Freiheits-, fondern nur von Machtfragen bestimmt ift. Fortwährend hören wir bon religiösen, politischen, sozialen Fragen und Bewegungen, die Parteiführer thun, als gelte es einen himmelsfturm ber Titanen und Giganten, und was wird die Nachwelt erkennen, wenn sie die Geschichte von 1858-1870 überblickt? Macht= veränderungen, Umgestaltungen der Karte von Europa, neue Staatengebilbe. Die Fragen der Freiheit und der Arbeit geben bescheiben nebenber. Der Benius bes Rriegs waltet, nicht der des Friedens, viel lauter und gebietender fpricht die Kanone als das Gesetz. Auch im 19. Jahrhundert bestimmt der Degen das Geschick und die Entwickelung der Belt. Und die wunderbare Fronie des Schickfals will, daß dieselben Manner, die in Friedenskongressen eine hervorragende Rolle spielen und die Berbrüderung der Bolter beständig auf den Lippen haben, überall als Auftifter blutiger Aufftande und Kriege erscheinen und daß der einzige Zweck der Vereinigung der lateinischen Nationen, die sie herbeisehnen, der Rampf bis an's Meffer mit den Deutschen sein foll. Und nun, brave Deutsche, bewundert noch weiter Garibaldi und Caftelar und betet ihre Ideale an! Mir fällt ein Spigramm von Raftner ein, achtzig Jahre ift es alt und fieht boch aus, als fei es gestern geschrieben.

## "Allemands grands admirateurs.

Bewundernd haben sie sonst die Messieurs verehrt, Wie sie bewundernd nun die Citopens begassen, Nie waren sie des Namens Deutsche wert, Sie sind ja nichts als Franzenassen."

20. November 1870.

Unter den vielen Wunderlichkeiten in Worten und Thaten, mit denen das frangofische Bolt in den letten Wochen uns überrascht hat, ist mir keine wunderlicher erschienen, als die von Guizot und Thiers, Renan und Taine geäußerte, mit tiefem Schmerz betonte Behauptung, daß mit bem Berlufte diefes Kriegs, mit ber Abtretung von Elfag und Lothringen auch Frankreichs Weltstellung für immer babin fei. Rennen denn, fragt man sich, diese erfahrenen Politiker und Geschichts= schreiber, diese Denker des neuen Frankreichs die Entwicke= lung ihres Bolfes und die Macht feiner Kultur fo wenig, oder find fie trot ihrer beharrlichen Brotefte gang und gar unter bem Bann der friegtobenden Menge, daß fie den Gin= fluß einer Nation auf die Welt einzig und allein von ihrem Baffenfiege abhängig machen? Sind fie jo fehr in Barbarei versunken, daß sie den Krieg nicht mehr als eine schreckliche Notwendigkeit, sondern als das Ideal des Bolkslebens betrachten? Nicht in ihren Worten, aber unwillfürlich in ihren Anschauungen. Es lohnt sich, einmal zu überlegen, worin denn in Wahrheit Frankreichs Kraft besteht, wodurch es bis beute, und wir hoffen, noch auf lange hinaus, in der Ent= wickelung der Menschheit eine hervorragende Rolle gespielt hat und fpielen wird.

Zuerst springt eins in die Augen, daß die Epoche der wahren französisischen Weltherrichaft durchaus nicht die Spoche

der größten frangofifchen Siege ift. Gin Jahrhundert lang, von 1660 bis 1760, hat es in Europa keine Außerung, keine That des menschlichen Geistes gegeben, die nicht frangosisch angehaucht war. Descartes ist nicht ber größte, aber der einflugreichste Philosoph ber Zeit; erft viel später erlangte Spinoza die Geltung, die ihm gebührt. Leibnig, in cartefianischen Banden, schreibt frangosisch oder lateinisch. französischen Luftspiele und Tragodien verdrängen in Spanien und England das nationale Drama. Neben Bouffin, Claude Lorrain und Lejueur wagt fich, in der Meinung der Zeit, fein Maler zu ftellen. Welcher Schriftsteller bliebe an Welt= ruhm und Bedeutung in diesem Beitraum nicht weit hinter Boltaire gurud? Nicht nur, wie immer mit einem tugendhaften Seitenblick auf die Berderbtheit der Sofe ausgesprochen wird, die kleinen und großen Fürsten Deutschlands ahmten Ludwig XIV. nach: in den oberen Schichten auch der burgerlichen Gesellschaft galt die französische Sprache als bas Beugnis einer höheren Beiftes- und Bergensbildung. den englischen und deutschen Gbelleuten machten die Söhne Frankfurter, Samburger, Danziger Patrizierfamilien ihre "große Tour" oder ihre "sentimentale Reise" durch Frantreich. Überall im Norden wie im Suden Europa's ersteben Schlöffer und Garten im Stil von Berfailles. Dies felbe Jahrhundert, das somit den frangösischen Geschmack und das französische Ideal zur Herrschaft bringt, schließt aber neben dem friegerischen Ruhm Ludwig's XIV. und seinen Eroberungen die Schmach Ludwig's XV. ein. Den Anspruch einer Weltmacht im politischen Ginne des Wortes hat Frantreich gerade damals verloren, als ihm die Engländer Ranada und seine Besitzungen in Oftindien nahmen. Reichlich murben die Siege ber Turenne's und Catinat's durch die Niederlagen von Söchstädt und Turin, die Erfolge des Marschalls

von Sachsen durch die eine Schlacht von Roßbach aufgewogen. Wie mager sind die Lorbern der einzelnen französischen Feldherren, wenn man sie mit denen Eugen's und Marlborough's, Karl's XII. von Schweden oder gar Friedrich's des Großen vergleichen will!

Umgekehrt ist ber kurze Zeitraum von 1794-1813, ber ben höchsten Stand ber Macht Frankreichs in Europa, Die Blüte seines Kriegsruhms bezeichnet, aus bem alle friegerischen Thorheiten, Gitelfeiten und Ansprüche der Nation entsprungen find, zugleich die Epoche des finkenden frangösischen Beschmads und Ginfluffes. Neben ber frangofischen erhob fich die deutsche Litteratur; Goethe als Dichter, Kant als Philofoph haben die besten Geister Frankreichs in dunkler Ferne weit hinter fich gurudgelaffen; Schiller, Berber, Jean Baul Tied, Rleift treten mehr als ebenbürtig an die Seite ber frangofiichen Dichter und Schriftsteller. Bon bem großen Bebiet, bas die frangösische Sprache um 1760 in Deutschland einnahm, ift fie 1812 beinahe gang verdrängt. Richt mit bemfelben Gifer und benfelben Erfolgen, aber im Streben nach bemfelben Biele wie Deutschland suchen fich Italien und Spanien von dem geistigen Joche Frankreichs zu befreien; in beiden Ländern erfteht wieder eine nationale Litteratur, ein nationales Schaffen und Dichten. In England verschwindet der frangosische Gin= fluß bis auf die lette Spur. Alle Siege und Eroberungen Napoleon's befördern und stärken dort nur den nationalen Widerstand gegen alles Französische.

Unter der Regierung der heimgekehrten Bourdons macht der französische Geist etwas wie eine Wiedergeburt durch. Die Kräfte und Mächte, die sie ihm erleichtern, sind die deutsche Romantik und die englische Verfassung. Wieder überschreitet der Genius Frankreichs die Rheingrenze, in Weismar bewundert der alte Goethe die Schriften der jungen

Frengel, Deutiche Rampfe.

Männer, ber Guizot's, Billemain's, Cousin's, er freut sich der Verse Beranger's, wohlwollend betrachtet er die Versuche ber frangösischen Romantifer. In bem Gedächtnis Aller lebt es noch, wie die frangofische Komodie Scribe's, die Romane der George Sand, die fozialistischen Träume St. Simon's und Fourier's, die Debatten der frangösischen Kammern anregend und aufregend, begeisternd und befruchtend auf Deutschlands Entwickelung gurudwirften, und bas Alles in Tagen, wo nach der Meinung der "echten Söhne Frankreichs" die Trifolore im Staub umbergeschleift wurde, und der König mit bem Birnengesicht und bem Regenschirm unter bem Arme ben "Ruhm" und die "Ehre" der großen Nation verschacherte. Den Ruhm hat ihnen dann der dritte Napoleon in Fülle bei Sebastopol und Solferino, in China und Mexiko verichafft, bis die Schmach von Sedan die ganze Ruhmestomödie beendigt.

Worauf beruht nun der kulturhiftorische Ginfluß, den Frankreich ausgeübt? Die eine seiner Wurzeln ist die Leichtigfeit, Feinheit und Scharfe ber frangösischen Sprache; Die andere die Eigenschaft bes Bolfes, die Dinge der Idee gemäß zu gestalten und aus dem Beschränften zum Allgemeinen zu erheben; nicht die Schönheit, aber ben Geschmack, nicht die Vernunft, aber ben Verstand zu befriedigen. ständlicher als der deutsche, englische oder spanische Genius ipricht ber frangofische zu einer gewissen mittleren Masse aus allen Bölfern; vermag er uns nicht das Söchste und Tiefste zu fagen, so bleibt er doch vom Berworrenen und Dunklen gleich weit entfernt und giebt allen feinen Bebanken eine flare, durchfichtige Form. Nicht nur die Taschensvielerkunft, Berfängliches im wohlanftändigen Ausdruck anzudeuten und geistreich zu scherzen, auch die edlere Kunft, schwierige und verwickelte Probleme in übersichtlicher Form barzulegen

zeichnet ihn aus. Man vergleiche einmal nach biefer Seite bes Durchsichtigen und Verständlichen bin Bascal's "Benfees" mit einem beutschen Mustifer, ober Montesquieu's "Esprit des lois" mit Segel's "Philosophie ber Geschichte". Daher die unermegliche Wirkung der frangösischen Litteratur; in ihren erhabenften wie in ihren alltäglichen Schöpfungen richtet fie fich an ein mittleres Dag bes Berftandniffes. Mit Recht können die Frangosen sich rühmen, daß ihren Arbeiten Anmut und Geschmack gleichsam angeboren sei, während die andern Nationen dieselben wohl nachzuahmen, aber nicht aus fich felbft herauszubilden im Stande feien. Daß die frangofische Sprache und die Mode von Baris zu Beherrscherinnen ber guten Gesellschaft geworden, ift für die eine fo wenig als für die andere ein Bufall. In ihnen ftedt eben ein Etwas, bas fich überall als ein Angemeffenes und Baffendes herausstellt oder doch berauszustellen weiß. Wirft man ber Sprache wie ber Mode vor, daß fie fich mehr um den Schein als um bas Wesen ber Dinge bemühen, fo follte nicht vergeffen werben, welch' eine gewaltige Macht der Schein in Diefer Belt flüchtiger Erscheinungen ift.

In Allem, was die germanischen Stämme vollführt, gesichaffen und gedacht haben, bleibt ein ausschließlich nationaler Kern zurück, der Duft der mütterlichen Erde, der es entsprossen ist; dieser Beisas macht unsere Politik und Gesichichte den fremden Nationen unverständlich, unsere Philosophie gar nicht und unsere Kunft nicht ohne Mühe genießbar. Nie wird es gelingen, die englische oder amerikanische Berfassung dei Romanen oder Slaven aufzurichten; nie ist es gelungen, der deutschen Resormation eine dauernde Stätte im Herzen romanischer Bewölkerungen zu bereiten. Selbst in Frankreich haben es die Hugenotten in der Blüte und Kraft ihres Bekenntnisses kaum auf eine Million Anhänger gebracht.

Als ihnen Beinrich IV. das Edift von Nantes erteilte, rechnete man etwa achthalbhundert reformirte Kirchen in Frantreich; "es giebt eine Nachricht", fagt Ranke, "nach welcher man 274.000 protestantische Familien im Reiche zählte, boch mochte ich fie nicht verburgen". Ahnlich bleibt die Wirkung unserer Runft, sei es, daß es fich um Schiller und Goethe, oder um Mozart und Cornelius handelt, auf einen verschwinbenden Bruchteil der Romanen beschränft. Es ift nicht die geringere Schulbildung ber Romanen, sondern bas Wefen der deutschen Kunft, das ihnen das Verständnis erschwert und ben Genus unmöglich macht. Die Frangofen haben bas italienische Luftspiel und bas spanische Drama mit Glück in ihren Boden verpflanzt, eine Chaffpeare'sche Tragodie haben fie nicht einmal versucht; ewig fremd ist ihnen ein Goethe'sches Lied geblieben. Aber sie wußten ihrer Runft eine Richtung auf die Welt zu geben und, obgleich fie die nationalen Gigenheiten festhielten, in ihr dem allgemeinen Bedürfnis Rechnung zu tragen. Es ift, als hatte jeder von ihnen bas Bewußtsein, immer im Angesicht ber Welt und für die Welt zu malen, zu dichten, zu fprechen. Unfere Dichter und Runftler suchen der Gegenwart zu entfliehen, die französischen fturgen fich in ihren Strudel. Weder den Deismus noch die Philosophie der Aufflärung haben fie erfunden, allein fie gaben ihnen die Form, durch die fie ihre Wirkung auf Europa äußern, in der sie bahnbrechend werden konnten. Der Anftoß zu ihrer Revolution, zu ihrer Erflärung ber Menschenrechte ift ihnen von England und Amerika gekommen, unter ihren Banden aber ward die politische Freiheit die Bewegerin der modernen Zeit, der Buntt, um den in Sag und Liebe alle Kräfte des Jahrhunderts treiben. Diefer Drang, für die Menschheit zu benken und zu arbeiten, oder wie die Frangosen es ausbrücken, ihr Rampf für eine Idee, hat in politischer Beziehung benn auch für sie den verhängnisvollen, notwendigen Ausgang genommen. Kein Staat ist durch die unauschörlichen Revolutionen und Parteizerklüftungen, durch die beständigen Deklamationen in's Blaue hinein unfähiger geworden, eine freie Versassung zu ertragen, als der französsische. In sedem fünfzehnten oder achtzehnten Jahre wird Frankreich "Herr seiner Geschicke", um sedesmal sein Geschickeinem Usurpator in die Hand zu geben. Nach Außen aber erscheint es als Schild und Hort der Freiheit und, weil es eine scheindare Gleichheit eingeführt, als das Ideal des mosdernen Staates, wogegen England und selbst Amerika als besangen in aristokratischen Vorurteilen gesten.

Bom Größten laffen fich biefe Beziehungen und Beftrebungen zum Rleinsten verfolgen. Stufenweise hat Baris feinen Charafter einer ausschließlich nationalen Stadt verloren; es war nur die Konfequenz dieser Entwickelung, wenn Napoleon III. die "Bergnügungsstadt ber Welt" baraus machen wollte. Als Napoleon I. die Kunftwerke aus allen eroberten Städten borthin ichleppte, ichwebte ihm ein ahnlicher Gedanke In Paris follte alles Schone, Große, Gefchmadvolle und Reizende vereinigt werden. "Die Sterne", fingt Beine, ber gang in biefem frangofischen Dunftfreis lebt, "find am schönsten in Baris, wenn fie bort bes Winterabends in bem Strafentoth fich fpiegeln". Die natürliche Folge mar, baß bald auch der Strafenkoth von Paris fich etwas Besonderes bunfte und der Welt als bewunderungswurdig empfohlen Bas hat die frangofische Litteratur feit dreißig wurde. Johren nicht gethan, um die Cameliendamen und die Berbrecher, die Galeerenfflaven und die Kriminalpolizei, das Duell und ben Chebruch von Paris zu preisen, zu befingen, ja als die Sohe des Lebens, als die hervorragendften Geftal= tungen der Menschheit hinzustellen - immer wohlverstanden,

als ein Unbedingtes, allgemein Gültiges, nie als eine einsieitige Erscheinung des französischen Dichtens und Trachtens! Der Hebel, mit welchem Boltaire seine Zeit in Bewegung setze, war die "Raison", ihr dient Alles, überall ist sie da, die unbedingte Richterin über die Worte und Thaten, die Leidenschaften und Kämpfe der Menschen; der Hebel der jetzigen französischen Litteratur ist die "Passion". Die eine wie die andere haben dem französischen Geiste die Welt ersobert, dis die Raison in die schreckliche Logis der Nevolution umschlug, und die Passion in Blödsinn und Ohnmacht ausgertete.

Nicht auf Waffenruhm und Siege, auf Gedanken und geistige Mächte hat sich die französische Weltstellung gestützt, ihnen verdankt die Nation die Teilnahme, die sie findet. Um der Aufklärung und Anregung, die von ihr ausgegangen, weil sie einmal der Welt die Leuchte vorangetragen, haben wir 1830 vergessen, was sie uns 1806 angethan, wie unsere Uhnen um Molière's und Voltaire's willen die Schandthaten Ludwig's XIV. vergessen und verziehen hatten. Dies sind die wahren Gesta Dei per Francos, nicht die greuelhaste Verwüstung, mit der sie nach einander Italien, Deutschland, Spanien und Rußland heimgesucht.

Wie fann, im Hinblick darauf, ein Mann, wie Nenan, die Behauptung aussprechen, daß der Verlust des Essasses und Lottringens den Untergang Frankreichs in sich schlösse? Ist in der That Frankreichs geistige Krast so erschöpft, daß es nur noch durch materielle Größe einen an sich längst hinsfällig gewordenen Anspruch, die erste Nation der Welt zu sein, aufrecht halten fann? Und selbst diese Größe, was des deutet sie im Bergleich zu der Amerika's und Rußlands? Wird sie nicht mit jedem Jahre durch ein undeugsames Naturgeset, das die Romanen versolgt, schwächer, während die

Deutschlands wächst? Die Franzosen vermehren sich nur in einem unzulänglichen Grabe, in fünfzig Jahren find ihrer 29 Millionen nur auf 39 Millionen geftiegen, während in derfelben Zeit von 1815-1865 Die Bevölferung Breufens von 10 Millionen auf 19 Millionen sich vermehrte. die Lärmmacher auf der Straße und in dem gesetgebenden Körper, die Renan so gründlich verachtet, feinen anderen als den friegerischen Ruhm anerkennen, nichts anderes als den Sturg ber jeweiligen Regierung ober Groberungen im Ginne haben, so erklärt sich bas leicht aus ber Geschichte bes Boltes und dem niedrigen Bildungsgrade des Durchschnittsfrangofen; wenn aber die Gebilbetften ebenfalls trot aller Friebensmasten nichts Befferes miffen, als Rrieg und Eroberung, um ihr Bolf auf ber Sohe zu erhalten, so scheint freilich diese so eitele Nation an einem Abgrund angelangt zu sein. Bewiß haben beutiche Elemente, beutsche Bedanken und Stimmungen dem frangofischen Bolte, das der "taiferliche Märchentraum" geistig und forverlich niedergeworfen hatte, wieder emporgeholfen; ohne unfere romantische Schule gabe es feinen Alfred de Muffet, feinen Victor Sugo. Nur ift diefer mohl= thätige Einfluß nicht aus Elfaß und Lothringen, sondern von bem anderen Ufer des Rheins herübergekommen und feine Wirkung hat sich seit der Februarrevolution mehr und mehr Immer stärker und anspruchsvoller ift bas gallisch-römische Befen bes Bolfes aufgetreten, immer mufter ift es in Buchtlosigkeit und hochmut verwildert. Bas bebeuten dagegen die wenigen Gelehrten, die wider ben Strom zu schwimmen versuchen? Dasselbe, mas die Broteste der "Republikaner" gegen Napoleon III. Das "demokratische" Cafarentum ift ber einzig mahre und echte Ausbruck bes französischen Bolkes auf seiner jetigen Entwickelungsftufe. 1815 hat bas erfte Raisertum auf allen Bebieten mit einem

ungeheuren Bankerott geendigt; 1852 haben es die Frangosen trot alledem erneuert. Gin zweiter Banterott ift gefolgt und bennoch werden nicht viele Sahre vorübergeben, bis ein neuer Cafar bas Schickfal Frankreichs leitet. Durch keine Siege vermag Frankreich seine verlorene Beltstellung wieder zu gewinnen; wenn der Sieg nicht durch Thaten des Geistes vorbereitet, unterstütt und fruchtbar gemacht wird, wie rasch verwelft dann fein Lorbeer! Richt nur den Armeen, bem ganzen geiftigen Leben Frankreichs fehlt das Mark, bem Bürger ift ber Begriff ber Bflicht, bem Rünftler bas Ibeal verloren gegangen. Renan irrt wie Gambetta, wenn er glaubt, daß die "Bertreibung der deutschen Barbaren" Alles wieder aut machen wurde: nein, die Aufgabe der Frangofen ift nicht, uns zu besiegen, sondern sich felbst zu läutern. Wenn fie, nach ihrer Kraft und Natur, wieder Mufter des Ewigen und Bahren für Alle hingestellt, bann, und nur um ben Breis der Selbstüberwindung, werden fie wieder eine glorreiche Nation fein und die Dantbarfeit ber Welt forbern tonnen.

24. Dezember 1870.

Drei Bäume vor allen wachsen und gebeihen im beutschen Wald: die Linde, die Eiche und die Tanne. Nicht erst seit gestern seiern und besingen wir sie; wie sie von der Urzeit her die Zierden unserer Landschaft gewesen, so sind sie auch mit dem Gemütsleben und der Phantasie unseres Volkes derswachsen. Immer war uns die Linde der Baum des Frühlings, der Freude und der Liebe; immer wohnten im Schatten des Sichwalds unsere Götter und mit dem Laube dieses Baumes schmückten wir seit dem Siege Hermann's über die Legionen des Varus die Stirn unserer Helden; immer steckten wir zur Zeit der winterlichen Sonnenwende Tannenzweige

an unsere Thüren, aus ihrem Stamm holten wir das brennende Scheit, Justlapp. Diese Vorstellungen und Bräuche
des Heidentums hat das Christentum wohl in seinem Sinne
zu heiligen, aber nicht abzuschaffen vermocht. Nach wie vor
ist uns die Eiche das Symbol männsicher Kraft und Treue;
trozend den Sturmwinden, knorrig und sest, aufragend mit
ihrem grünen Wipfel zur Höhe des Himmels, steht sie da,
ein königlicher Baum. Um Pfingstrage begrüßen wir die
blühende Linde, und der fröhliche Tanz der Jugend schlingt
sich darum. Bom deutschen Weer zu den deutschen Alpen
glänzen am Weihnachtsabend die Lichter im Grün des Tannenbaums.

Einst seierten deutsche Kaiser mit ihren Rittern und Wannen das Weihnachtssest zu Nom — heute, wir hoffen es wenigstens, daß ihnen allen dieser Ruhetag bescheert sei — zünden deutsche Krieger am fernen User der Loire, in den Städten der Normandie, vor Paris die Lichter am Weihsnachtsbaume an.

Heil ihnen und Glück, vom oberften Führer bis zum letten Solbaten, ben Gefunden wie ben Berwundeten, Heil und ein fröhliches Fest!

Keine Stadt, kein Dorf, kein noch so einsames und absgelegenes Waldhaus giebt es im Baterlande, aus denen sich die Augen und Herzen nicht in diesen Feiertagen nach Westen wendeten, voll Stolz und Wehmut, voll Hoffnung und Trauer: in jeder Hütte wie in jedem Schloß ein Ruf, ein Gruß, ein Winken in die Ferne: die Gottheit sei mit ihnen für und für!

Wer will zählen, wie oft deutsche Krieger schon in Winsternacht und Graus hinausgezogen! Die Läter derer, die jett Paris umlagert halten, lagen wohl, eben erwachsene Jünglinge, Weihnachten 1813 am Rhein, der damals kaum

ben Namen eines beutschen Stromes verdiente, auf der Bacht gegen den Erbfeind; ältere entsannen fich am Bivouaffeuer, bak fie gerade por einem Jahre, in den Weihnachstagen 1812. gegen die Ruffen im Felde gestanden. Bon jenem Feste, von General Dort's Bertrag mit den Ruffen an hatte der Siegesmarich begonnen, ber fie durch Schlachten und Beschwerden ohne Bahl in einem Sahr von Memel und Königsberg, von den Städten des deutschen Ordens und der Sanfa, nach Röln und Machen am Rhein, den Stätten der Seiligen und der Raiser, geführt. Die Dichter, die mit ihnen gezogen, die in ihren Reihen standen, weckten in ihnen die alten glorreichen Erinnerungen an die einstige Macht und Herrlichkeit des deutschen Reichs; längst erloschene, ja unbefannte Geschichten und Gestalten stiegen auf. Was bedeutete damals für den Brandenburger, den Pommer, den Preußen und Schlefier die Einheit des deutschen Baterlandes? Schemen als Wirklichkeiten schwebten die Ottonen, die Sobenftaufen in der Dämmerung der Borwelt. Bielleicht die lebendigfte Figur aus der gangen deutschen Geschichte mar dem Volke noch Hermann der Cherusker. Die furchtbare Niederlage, die er den Römern im Teutoburger Balde bereitet, lebte in ben Liedern, auf der Buhne wieder auf. Das machtigfte, tieffte, Alle mit gleicher Starte befeelende Gefühl aber war der Haß - Baß gegen die Franken und ihren Raiser. Wenn die Vergötterer bes erften Napoleon darauf bestehen, wie unendlich überlegen er allen seinen Gegnern gewesen, und daß er endlich nur ihrer Übergahl gewichen: fo vergeffen fie eins, daß der Sag, der diese alle mit einer Glut burchdrang, ebenso bamonisch und gigantisch mar, wie sein Genius und fein Blück. Die Herrschaft bes Fremdlings von fich abzuschütteln, die Franken über ben Rhein zu jagen: bas galt es. Bom beutschen Reich, von ber Zusammengehörigkeit und

Eintracht seiner Stämme fonnte unter Mannern nicht die Rede fein, die noch vor wenigen Monaten sich blutig bekämpft, wo bei Großbeeren, Dennewit und Leipzig Sachsen und Württemberger wider die Preußen gefochten. Nur wie verlorene Strahlen und Sternschnuppen tauchten in jenen letten Dezembernächten, als die Fürsten und Führer den Ginmarsch nach Frankreich, mit widersprechenden Reden und langatmigen Für und Wider, gerade wie jest bas Bombarbement von Baris, berieten, Bedanken von einem beutschen Staate auf. Bie schlecht und mangelhaft ber deutsche Bund, ber auf bem Wiener Kongreß entstand, auch war, die herrschenden Männer konnten ihn nur schließen, weil die Stämme und Staaten für einen anderen noch nicht reif waren. Darum fpannte fich damals jeder Nerv einzig zum Kriege, zur Bernichtung bes Gegners.

Wie anders in diesem wunderbaren Jahre! Heute geht mit der Zerstörung Frankreichs der Ausbau des neuen deutsichen Reichs Hand in Hand. Als im Sommer, unerwartet und unerwünscht, das Kriegsungewitter über uns hereinbrach, das ganze Bolk sich wie ein Mann erhob, noch tüchtiger, geschlossener, begeisterungsfreudiger, opferwilliger als 1813, da wußte Keiner, zu welchem Ausgang unsere Krieger in's Feld rückten; das aber wußten wir, daß mit ihrem Fall wie mit ihrem Siege das Weltgeschick verknüpst sei.

Wie einst im ersten, so war jetzt im dritten Napoleon das Franzosentum zu einer neuen Menschwerdung gekommen. Unermeßliche Eitelkeit, nur übertroffen von der Frechheit der Ansprüche; eine barbarische Wildheit, Beutegier und Länderssucht; Lüge und Usurpation nicht nur mit der Krone gesschmückt, sondern das ganze Volk durchdringend; eine Ehrslosigkeit ohne Gleichen, die Generale und Offiziere ihr Wort so seicht brechen läßt, wie sie ihre Handschuhe wechseln; ihrem

Buge vorantaumelnd mit Tamtams und Buftengeheul afrifanisches Raubgefindel: jo brachen fie auf. Ihr Sieg wurde bas Geschick Europa's entschieden und die Thaten und Berbrechen des römischen Raisertums wieder heraufgeführt haben. Aber nicht ihre, unsere Fahnen hat der Wind bes Glucks und des Triumphs geschwellt. Ein Beer, wie die Welt es noch nicht gesehen, in dem die höchste menschliche Bildung mit der höchsten Tapferkeit sich paarte, wo jeder zehnte Mann im beften und ebelften Ginne bes Bortes ein "Biffenber" war; ein Heer, wie es vielleicht nur einmal noch, unter anberen Rulturzuständen, winzig an Bahl, auf bem Felde von Marathon, in ber Bucht von Salamis gestritten, ift im Sturmschritt von Schlacht zu Schlacht geeilt. Um 4. August jog es unter Gefang und hurrahruf über die Grenze, am 19. September ftand es um Baris. Wie Stroh por bem Atem des Feuers, war das napoleonische Kaifertum por dem Sauch seines Grimms vergangen. Welche Waffen auch bie Bergweiflung den Frangofen in die Sande geben, welche Widerstandsfraft sie ihnen noch eine Weile einflößen mag, ihr militarischer Sochmut liegt feit Worth und Geban im Wie riesengroß und hundertarmig sich auch ihr Bobe erhob, er ruhte auf thonernen Sugen, zwei Schlage that Thor's Sammer und das Gögenbild zersplitterte.

Denn mit uns waren das Recht und die höhere Gesittung. Nicht unsern, den Sturz Frankreichs hatte das Glück besichlossen. Langsam war der Weiser der großen Weltenuhr weiter gerückt, er zeigte einen neuen Tag der Menschheit an. Unbestritten hatte das deutsche Bolk von der Aufrichtung eines deutschen Reiches unter dem Sachsenherzog Heinrich dis zum Ausgang Kaiser Friedrich's II. drei Jahrhunderte lang die vorwaltende Herrschaft in Europa geübt; stillschweigend oder gezwungen erkannten die Könige im Westen und Often die

Oberhoheit bes Raifers an. Das Raifertum erlag, weil es den gewaltigften Rampf ber Beit, ben bes Staates mit ber Kirche, auf sich allein nahm; inzwischen wuchs die Macht der frangofischen und englischen Könige durch die Bertrümmerung der fleinen Berrschaften auf ihrem Gebiet. Es ift bezeichnend, daß die Sobenftaufen Manfred und Konradin gegen einen Frangofen Karl von Unjou tampfend hinfanten; damit wurde gleichsam die Begemonie von den Deutschen auf die Frangofen übertragen. Solche Umwälzungen treten nicht gleich in die Erscheinung, aber mahrend die Ansprüche der Kaiser immer mehr zusammenschrumpfen, immer zaghafter vorgebracht werden, stei= gern sich die der Könige Frankreichs. Franz I. und Heinrich II. wagen und unterhalten einen langdauernden Krieg gegen Rarl V., deffen Ende jum Borteil Frankreichs ausschlägt. Met, Toul und Berdun werden vom Reiche abgeriffen. Die ungeheuere Anstrengung der Reformation, die Durchführung und Behauptung der Bewiffensfreiheit erschöpfen unfer Bolf bis in's Mart; nach dem westfälischen Frieden spielt es nur eine zweite Rolle in Europa. Seine unselige innere Berfaffung vermehrt feine Schwäche, feine Leiben; ber beutsche Boden wird der Tummelplat der Fremden. Unter Lub= wig XIV. haben die Franzosen das Ziel ihres Ehrgeizes erreicht, fie "marschieren an ber Spige ber Bivilisation". Zwei Sahrhunderte, mit wechselndem Glud, haben sie fich in dieser Stellung behauptet, widerwillig fteigen fie herab. Gin unterirdisches Teuer lobert unter ihren Tüßen, in dem parteizerriffenen Bolke wird ein Chaos ausbrechen, sobald seine Niederlage endgultig besiegelt ift. Der Anspruch, die erste Nation der Welt zu fein, die Gitelfeit allein hält fie noch aufrecht und zusammen: diese verloren, merden fie gedemütigt in jahem Sturz in die Zustande fallen, welche feit vierzig Sahren in Spanien und den füdamerikanischen Republiken ber Welt ein flägliches Schauspiel bieten. Mag man doch das Weltgesetz bedauern und beklagen, der Sieg des einen bedingt den Fall des andern. Idealisch leuchtet von fernen Höhen die Sonne der Verbrüderung der Menschscheit, des ewigen Friedens, aber ach!

"Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben Werft die Angst des Irdischen von Euch, Fliehet aus dem engen dumpsen Leben In des Ideales Reich!"

In den Schranten der Wirklichkeit würde der ewige Friede nur die gleiche Ohnmacht der Schwäche jein, wie der Rommunismus nur in der allgemeinen, unterschiedslosen und im höheren Sinne nichtswürdigen Mittelmäßigkeit besteben fann. So fieht das aufsteigende Deutschland Frankreich niederfinken. Wenn je, so war der Zusammenstoß dieser beiden Bölker ein notwendiger. Nicht erst seit 1866, schon 1859, als die drobende Haltung Breugens napoleon III. jum Baffenftillstande von Billafranca zwang, lag der Rampf in der Luft. Jene unberechenbaren Mächte, die im Stillen und für unfere Ertenntnis unfaßbar wirfen, hielten die Entscheidung wieder und wieder hin. Die innere Stimme hat mehr als einmal bem Raifer zugeflüftert, daß ein Rrieg mit Preugen ben Berluft feiner Krone bedeute, julest murde die Bolfsftromung für ihn zu gewaltig, vielleicht auch handelte er im Wahnfinn ber Spieler, die alles auf eine Rarte feten, in bem Bewußtsein, daß dieselbe gegen fie fallen wird. Mit ber Schlacht bei Sedan war nach menschlichem Ermeffen bas blutige Spiel geschlossen: eine unerhörte Katastrophe hatte das zweite Kaiserreich begraben, wie das erste, aber der Ruhm der Bertheidigung bis auf's Außerste, der das Unglud von Baterloo verklärt, fehlte diesem Tage; durch das caudinische Joch war der Raifer, der beste Feldherr Frankreichs, ein gablreiches

Deer gegangen. Da erft offenbarte fich bas Berhangnisvolle Diefes Rrieges. Gin Bolt, bei bem nur ber fleinfte Reft von ruhiger und verständiger Überlegung vorgewaltet, hatte Frieden geschlossen, die furchtbare Bunde ausheilen und vernarben zu laffen, die es erlitten. In ihrer Berblendung jedoch ftürzten sich jett erft die Franzosen wie rasende Bacchanten in den Krieg. Wenn irgendwo, fo wird hier jenes Ewige und Unerklärliche sichtbar, das die Gläubigen den Finger Gottes nennen. Nicht wir, indem wir ungerechtem Angriff wehrten, sondern sie, die blindwütig ohne Aussicht auf Erfola weiter schlagen, erniedrigen Frankreich zu einer Macht zweiten Ranges. Das Kaiserreich hat Frankreich sieben verlorene Schlachten, etwa fiebenhundert Geschütze und mehr als hunberttausend Gefangene gekostet; in den drei Monaten ihres Bestehens hat die französische Republik außer zwei mittleren zwei Festungen erften Ranges, Strafburg und Det, verloren; die Bahl unferer erbeuteten Geschütze ift auf 3000, die der Gefangenen auf 350,000 Mann geftiegen. In gabllofen fleineren und größeren Gefechten find die Truppen ber Republik geschlagen worden; wenn Gambetta Beere aus der Erde gestampft, so kann er jest meilenweit auf freiem Felde die verwundeten Kinder Frankreichs elend umkommen feben; nach hunderten zählen die Dörfer, die fein Wahnwit in Brand geftectt.

So rollt dahin, ihr Würfel des Geschicks! Eine Blutsund Rauchwolke lagert über Frankreich, nach Westen, nach Nord und Süb zieht sie unaufhaltsam vorwärts, als wollte sie das ganze weite Land — la douce France sangen im Mittelalter die Troubadours und Trouberes von ihm — bes decken und ersticken. Uns aber blüht aus Schutt und Trümsmern die neue heilige Siche empor, der Bau des neuen Reiches. Freiwillig, ungezwungen, wie ihre Jugend im Kampf

neben einander fteht, treten die Stämme gum Bunde gufammen, einmütig rufen Bölter und Fürften: ein Reich, ein Raifer!

Sonst, in anderen Jahren, schallt es: "Weihnacht! Weihnacht!" durch die Gassen unserer Städte, und wenn auf einsamen Landstraßen an diesem Abend Schlitten an einander
vorüber fahren, rufen sich die Insassen alle häuser wieder,
ein festlich heiterer Schein glüht in die Ferne. Zusammen
um den Tannenbaum sitzen die Hausgenossen und Freunde,
mit ihren Geschenken lärmen und jauchzen die Kinder. Da
ist ein Etwas, eine Idhle des Glücks im deutschen Hause,
in der noch leise der Engelsgesang über Bethlehem wiederhallt: "Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!"

In anderen Stimmungen, ahnungsvoll schlägt heute unsiere Brust; andere Klänge glauben wir von sernher durch die schneeige Lust dumpf zitternd zu vernehmen: Trommeln, die zum Angriff wirdeln, Hornsignale, Trompetengeschnetter, Kasnonendonner, heraussordernd und antwortend, um die Riesenstadt her, und Alles untergehend in einem einzigen Rus: es lebe das Baterland! es lebe der Kaiser! So hell, glockenstönig und erschütternd, als schlügen eine Million Streiter mit ihren siegreichen Schwertern auf einen Wink an den Heersschild.

Nie ward ein deutscher Kaiser unter solchen Umständen, nach größeren Thaten gewählt. Nicht aus Ruhmsucht und Kriegsbegierde, aus dem innersten Wesen unseres Volkes geht das neue deutsche Reich hervor. Wie unvollkommen es von Gestalt und Ansehen sein mag, es ist eine Schöpfung des Volksgenius. Rein Eroberer hat uns zusammengezwungen, wie Wilhelm der Norman vor Zeiten Englands Bevölkerung

zusammenschmiedete; in keinen Albigenserkriegen hat der nic= berfächfische Stamm den schwäbischen und frankischen unterbruckt und an seinen Wagen gekettet, wie die nordfrangofische Ritterschaft die Städtefreiheit der Provence und Languedoc's niedertrat: Dichter und Denker haben Deutschland wieder geeinigt. Trot aller Burgerfriege ift basselbe Wort von der Einheit des Baterlandes am Ufer des Bodenfee's wie an den Ruften der Oftfee immerdar mit demfelben Jubel begrüßt worden; in alle Bergen war es gepflanzt, unvertilgbar, wanbellos. Bon ihren Zügen nach dem heiligen Lande brachten die Bilger eine Rose von Jericho mit heim, und die Sage erzählte, wenn man die längst verdorrte, stachlichte Blume in edelften Wein fente, fo blube fie wieder auf. Go aus ben alten Geschichten blickte uns die Sobeit und Serrlichkeit des deutschen Reiches entgegen, eine verwelfte Rose von Jericho; mit dem edelften Bein, mit dem Bergblut unferer Belben, mit den schönften Berjen unserer Dichter haben wir fie getrankt: nun ift fie wieder aufgeblüht. Weihnachten 1870!

Dies ist kein Fest für den still umfriedeten Bezirk des Hauses, dies ist keine Gabe für den Einzelnen: heute wird, doch auch unerwartet, wie jedes himmlische Geschenk, dem deutschen Bolke seine Einheit geboren. In Sturm und Wetter, in Krieg und Drang! Denn nicht in der Stille und Ruhe kann geboren werden, was auf der Bühne der Welt gedieten soll. Jede neue Macht, die im Völkerleben auftritt, muß mit dem Schwert das Recht ihres Daseins beweisen.

"Benn es gilt, zu herrschen und zu schirmen, Kämpser gegen Kämpser stürmen Auf des Glückes, auf des Ruhmes Bahn, Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen, Und mit trachendem Getös die Wagen Sich vermengen auf bestäubtem Plan.

Frengel, Deutiche Rampfe.

Mut allein tann hier ben Dant erringen, Der am Biel bes Sippobromes winkt. Nur ber Starte wird bas Schichfal zwingen, Wenn ber Schwächling unterfinkt."

Gewiß ist der Kampf nicht das Höchste, sondern der Friede; keiner hat es tieser empsunden und schöner gesungen, als der Dichter, dem ich diese Strophe entlehnt, Friedrich Schiller, der, weil er selbst eine ringende Ratur war, die Gnade und Glorie des Friedens am schmerzlichsten entbehrte, am sehnsüchtigsten herbeiries. Allein der Weg zum Frieden geht nur durch die Schlacht. Wenn der Gegner am Boden liegt, dann wird das neue deutsche Kaiserreich der mächtigste Schirmer des europäischen Friedens sein.

Eine feurige, eine blutige Weihnacht im Angesicht der seinblichen Stadt, unter ihren Kanonen! Unvergessen wird sie in dem Gedächtnis der Nachsommen bleiben und Mythen und Sagen sie verklären. Sin Heros ward in ihr geboren, der deutsche Staat. Auch ihn wie den jugendlichen Herkules umwickelten die Schlangen, er zerriß sie mit gewaltiger Hand. Diese Hände: es ist unsere Augend, es ist unser Here. Draußen im Lager schlägt unserer aller Herzen Herz, braußen im Lager hält der deutsche Genius die Weihnacht. Wieder wie Odin und Thor besucht er sein Bolt in der Winterfälte, unter den Tannen des Waldes, am hochlodernden Wachtseuer. Jum letzen Kampse schon sausen die Walküren durch die rotglühenden Morgenwolken — alle Hände empor und alle Herzen: Dem deutschen Heres

22. Januar 1871.

Wie in der Entwickelung des Einzelnen, bildet auch im Leben und in der Geschichte der Bölker die Idee, das ideale

Riel, dem ihr Dichten und Trachten guftrebt, bas geiftige. beseelende und bewegende Element. Nicht an jedem Tage offenbart es fich mit gleicher Stärke, in gleich verftändlicher Ericheinung: Jahrzehnte hindurch wirkt es im Stillen, unsichtbar und geheimnisvoll, nur von Wenigen geahnt, bis es in einem großen Augenblick Allen sichtbar wird und ihnen gur Richtschnur bes Denfens und Sandelns bient. Dann befördern die, welche ihm widerstreben, seinen siegreichen Aufschwung noch mehr, als seine Unhänger und Bewunderer, Immer aber wird ber Fortgang oder ber Rückschritt eines Bolfes durch dies ihm bewußt oder unbewußt vorschwebende Ideal bestimmt. Wie überall, so bedeutet auch hier das erreichte Riel die höchste Blüte und den Anfang des Rieder= aanas. Die Ideen leben fich aus, verwandeln fich oder verichwinden gang aus dem Kreise der Gedanken und Anschau= ungen ber Bölfer, um anderen ben Blat zu räumen. Bald haben die religiösen, bald die politischen, bald die fozialen Ideale das Übergewicht und geben den Gesetzen und Bebräuchen, den Thaten und Schöpfungen ihr bestimmtes Geprage. Wie diese leitenden Ideen der für eine gewisse Epoche allgemein gultige, mahrhafte und tieffte Ausbruck bes Bolfscharafters find, so gestatten sie auch einen Schluß von sich aus auf biefen Charafter. Gie find zugleich, immer im Rahmen der Zeit betrachtet, das Wesen und das Maß der besonderen, spanischen oder italienischen, englischen oder deut= ichen Bolfeverfönlichkeit.

In diesem Sinne erscheint die Bewegung des französisischen Bolkes seit 1848 in einer für sein weiteres Geschick verhäng=nisvollen Bebeutung. Es ist auf dem Punkte angekommen, wo seine Ideale nicht mehr vorwärts, sondern rückwärtsischauen. Der Staatsstreich vom 18. Brumaire 1799 und das erste Kaiserreich schlossen, nach napoleonischer Redeweise,

6\*

"den Abgrund ber Revolution". Der Staatsftreich vom 2. Dezember 1851 und das zweite Raiserreich eröffneten biesen Abarund auf's Neue. Wie Baterloo bas erfte, vernichtete Sedan das zweite Raijerreich. Die Fortschritte der preußischen Urmee unter dem Bergog von Braunschweig hatten im Jahre 1792 die Aufrichtung der Republik in Frankreich befördert und das Schreckensregiment der Parifer Commune herbeige= führt. Genau daffelbe hat sich unter unseren Augen vollzogen. Ohne Wörth und Seban teine frangofische Republit, ohne unseren Bormarich auf Baris tein "Schrecken" unter bem Diftator Gambetta. Dft ift schon die Bemerkung gemacht worden, daß die Frangosen sich selbst topiren; und die philosophische Betrachtung wird später aus biefer Thatfache die wichtigften und für das frangofische Bolf vernichtenoften Schlüffe ziehen: bann mit Recht, weil die Entwickelung ihr im Voraus Recht gegeben hat, während jest jeder Schluß auf die unaufhaltsame Entartung bes frangofischen Bolfes nur für eine feindsclige und gehäffige Brophezeiung gilt.

Das Schmäh: und Strafgedicht Victor Hugo's "Napoleon le petit" — der Kleine, im Gegensatz zu dem Großen auf der Bendomesäule — ist allbekannt. Das Eine ahnte der Dichter nicht, daß der Kleine ebenso enden würde, wie der Große. So der Erste wie der Dritte konnten — oder wußten nicht, an der Spitze ihrer Truppen zu sterben, beide überreichten ihren Degen ihrem Todseinde, der Große den Engländern, der Kleine den Preußen, beide trennten ihr Gesschied von dem Frankreichs und wollten von den Siegern als "Privatpersonen" behandelt werden. Frau George Sand hat gut reden, daß Frankreich "stehend" fallen werde. Inslins Cajar ist "stehend" gesallen und dem Kaiser Vespasianus legt man die Worte in den Mund: "ein Kaiser muß stehend

sterben." Die beiden Napoleon's sind in feiner Weise diesem Beifpiel gefolgt und ba Gambetta, die neue "Seele Frantreichs", fich weislich vor jeber Schlacht auf ben Rudgug begiebt, fo werben ihm die deutschen Rugeln, weder bem Stehenden noch dem Liegenden, viel anhaben fonnen. In feinem Unfang wie in feinem Ausgang hatte fomit das zweite Raiferreich das erste nachgeahmt. Man kann diese Sucht ber Rachäfferei bis in's Aleinste verfolgen; felbst die Umwandlung von Baris in eine allgemeine "heilige" Menschheitsftadt für Bergnügungen und Welt-Ausstellungen, Die ber Reffe mit feinem Saugmann fo glangvoll in Szene feste, ift nur bie Ausführung eines Gedankens bes Dheims. Die Anhäufung ber herrlichsten Runftwerke, ber wertvollsten Arbeiten ber Kunftinduftrie, von Bildern und Statuen, von Manuftripten und Büchern aus allen Ländern, burch die ber Siegeszug bes Eroberers gegangen, in diefer einzigen Stadt follte ebenfowohl der unbandigen Gitelfeit und bem Schaufpielertum ber Frangofen schmeicheln, wie Baris zum Sammelplatz aller erften Rünftler und Gelehrten, zu einem ungeheuren Mufeum machen. Dem erften Napoleon ichwebten als einem geborenen Italiener beständig Cafar und Rom als die zu verwirklichenben Ibeale vor; ber britte verftand feine Reitgenoffen und fein Bolf beffer, er machte aus Baris ein modernes Babylon, wo, wie im alten, die Tange eine bedeutende charafteristische Rolle fpielten. Der Cancan ift in Paris immer getangt worden; 1572 um die Leiche Coliann's, 1792 um die Leich= name ber Schweizer im Tuilerienhofe, aber erft feit 1852 ift er bas Sinnbild bes faiferlichen Paris geworden. Während ber achtzehn Sahre biefer Regierung schienen alle ernfthaften Franzosen die innerliche Hohlheit und die äußerliche Nachahmung bes "imperialen Märchentraums" auf bas Tieffte zu empfinden; mit Spott und Erbitterung fprachen fie von

einem Bas-Empire, auf das byzantinische Kaisertum deutend, das in ähnlicher Weise der Imperatorenherrschaft der Casaren gesolgt war: ein Affe, der sich in das Fell eines Löwen hüllt. Auch ist nicht zu verkennen, daß die besonnensten Männer wiederholt versucht haben, dem napoleonischen Kaisertum neue Gedanken einzuslößen und es von seinem bedenklichen Wege ab in neue Bahnen zu lenken. Umsonst, die Natur war stärker als der Wille. Nachdem das Kaisertum, das der Friede sein wollte, den russischen und den italienischen Krieg begonnen, in Ostasien gekämpst und geplündert, das megikanische Abenteuer mit der blinden Hartnäckigkeit eines Spielers, von Verlust zu Verlust sortschen krieg begonnen, das Verlust fortkaumelnd, ausgeführt hatte, stürzte es sich kopfsüber in den deutschen Krieg.

Gine Reihe wunderbarer Ereigniffe, die jo blipschnell und tragisch groß noch nie Menschenaugen sich hatten vollenden seben, wirft ben Reffen bem Obeim nach: Frankreich wird frei. Un einem heitern Commerfonntag erflärt Paris lachend und lärmend: die alte Beit ift vorüber, ein neuer Morgen bricht an, es lebe die Republik! Und was ist diese Republik? Nach vier Monaten ihres Bestehens barf man es ihr wohl iggen: die leerste und ichalste Rovie von 1792. Einst war es ein Ideal, jett ift es eine Schablone. Wie Napoleon III. bem erften Korsen nachahmte, so versucht sich Gambetta an Danton und Carnot. Im Übrigen hat der Raiser eine unleugbare Ahnlichkeit mit Tiberius, der Diktator mit Caligula. Ein halbwegs vernünftiger Blid in die Geschichte der Jahre 1792 und 1793 würde genügt haben, um ihn den schneibenden Gegensat ber jegigen und ber bamaligen Lage Frankreichs erkennen zu laffen. Aber die Geschichte wird nur fur ben betrachtenden, nicht für den handelnden Menschen geschrieben. Der Weise erblickt in ihr fichtbare Spuren ewiger Befete, aber die Bölker lehrt fie nichts. Indem die Frangosen die

Iliade der großen Republik bewundern, scheuen sie sich nicht, bas Satyrspiel der kleinen aufzuführen. Sie erröten nicht, wenn das Lied, das die Girondisten zum Schaffot begleitete, von den Lippen betrunkener Zuaven und Turkos schalkt.

Die moralische Atmosphäre von 1792 hat nicht bie geringste Uhnlichkeit mit ber von 1870. Was damals von Belbenmut, Baterlandeliebe und Aufopferungefähigkeit in der Luft lag, strömte gang und voll auf die Frangosen nieder. Bergebens wurde man in den öfterreichischen und preußischen Deeren, die 1792 das frangofische Bebiet bedrohten, auch nur einen Funken heroischer Begeisterung suchen; besagen boch felbst die Bewohner der Rhein= und Mainufer, die kurtrier'= schen, furfölnischen und furmainzischen Unterthauen, nicht die geringfte Neigung für ihre Fürften, nicht ben Schatten eines Willens, fich gegen die Frangosen zu verteidigen. Der gallische Freiheitsbaum blitte auch ihnen mit goldenen Früchten verlockend entgegen. Erft burch die Erfahrung follten fie Die Bitterfeit berfelben fennen lernen. Statt beffen ging burch Frankreich ein unermeglicher Strom von Born und But, von Schmerz und Schreden: die Gigenschaften, Die bieher nur in einem Ausbruch bes religiofen Fanatismus bervorgetreten waren, erschienen jest bei dem Ausbruch bes politischen. Es wird immer eine Streitfrage bleiben, in wie weit Rechtsgrunde ober Abneigung und Saß gegen die Revolution die deutschen Fürsten zum Kriege gegen Frankreich beftimmten: genug, was auch die Girondiften zur Berbeiführung des Krieges gethan und verschuldet haben mochten - Robespierre hat fie laut beswegen angeklagt - als einmal die Preußen mit den Emigranten vereint in Frankreich eingebrochen maren; als das unfluge und thörichte Manifest des Bergogs von Braunschweig gleichsam jeden einzelnen Bewohner von Paris für bas Schickfal ber gefangenen Ronigs=

samilie verantwortlich gemacht, da hatten die Franzosen wohl Recht zu ihrem Kriegsgesange: Allons enfants de la patrie! Das Vaterland und seine Selbständigkeit, die eben errungenen Freiheiten, der neue Besit von Hunderttausenden, Leben und Wohlsahrt Aller standen auf dem Spiele. Dies war ein heiliger Krieg. Einen Einfall schlimmster Art galt es abzuwehren. Xerzes hatte Ketten mit sich geführt, die Athener zu sesselsen, so führten die heimkehrenden Gekleute Stöcke und Peitschen mit sich, um ihre ehemaligen Gutsunterthanen in die alte Leibeigenschaft zurückzutreiben. Die stärtsten und tiessten Beweggründe spornten die Einzelnen, die Massen zum entschlossensten Widerstande an. Der Geist, der troß aller Habsucht, Eitelseit und Eroberungsgier in ihnen mächtig war, machte die Legionen der "Sansculotten" unüberwindlich.

1870 bietet ber Welt gerade bas entgegengesette Schau= ipiel. In Frankreich ein wustes, hochmutiges und tolles Krieasgeschrei: in Deutschland die edelfte Glut patriotischer Begeisterung. Gin Bolt, auf beffen Uneinigkeit und Zwietracht der Gegner seinen Plan gebaut, erhebt sich in einiger Baffenruftung, wie die Stämme ihre Zwietracht, haben bie Fürften ihre Gifersucht vergeffen. Indeffen zieht der Raifer der Frangosen nur darum in den Krieg, weil er in der Eroberung der Rheingrenze die Sicherheit feines Thrones und feiner Onnastie sieht, während unter ihm, in der Tiefe, die Demagogen nur den Augenblick seiner Niederlage erwarten, um ihn au fturgen. Die Frangofen find nicht die Angegriffenen, die Berteidiger ihres Bodens, ihrer Freiheit, fondern die Un= greifer, die Eroberungsluftigen. Und ftatt dies ungunftige Berhältnis zu verbeffern, hat die neue Sonntags-Republik es nur noch verschlimmert. Wie schwierig auch die Lage ber Regierung der National-Verteidigung sein mochte, felten hat fich einer neuen Gewalt eine beffere Gelegenheit geboten, fich

ruhmreich in die Geschichte einzuführen und sich ben beste= henden Mächten ebenbürtig zur Seite zu ftellen. In ber Mitte bes Septembers hatte die Republik leicht und ohne Unehre den Frieden beantragen und um einen mäßigen Breis erhalten können. Aber unfähig die Lage ber Dinge zu er= tennen, weil fie wie die Masse der Franzosen am Hochmutswahnfinn leiden; unfähig eines neuen Gebankens, weil fie boamatisch beschränkte Röpfe sind, wußten die neuen Diktatoren nichts Anderes zur "Rettung bes Baterlandes", als bas Brogramm von 1792 auszurufen und die schwarze Fahne ber "Patrie en danger" zu entfalten. Es ift nun eingetroffen, was icher Verftändige ihnen vorausgesagt: nicht ben Sieg. nur die Bermuftung haben fie organifirt. Dag eine feindliche Urmee nicht imftande ift, ein Bolt von fast vierzig Millionen vollständig zu unterwerfen, bas brauchten fie Riemand zu beweisen; nicht so lautete die Frage: können die Franzosen den Deutschen widerstehen? sondern: vermögen sie Dieselben zu befiegen? Und Dies Lette ift nicht geschehen. Die große Republik brang vor, die kleine weicht gurud; die große eroberte Mainz, die fleine verlor Met. Fern von Frankreichs Grenzen erfochten die Beere und Sauptleute ber großen Republit ihre Siege, im Rheinthal, in Belgien, in Italien; die fleine schlägt ihre Schlachten im Bergen bes Landes. um Orleans und Le Mans, um Dijon und Amiens. Nie ift es Carnot und Robespierre eingefallen, gur Berteidigung der Hauptstadt gegen die Fremden, Truppen zu verfammeln, Schangen aufzuwerfen, Barrifaden zu bauen; Die fleine Republit vermuftet die "beilige Stadt", um fie boch zulett, und bas ift der tragifomische Aug in dem Rampf und Leid ber Parifer, ben Barbaren zu übergeben.

Als am Morgen des 20. September 1792 bei Balmy in den Argonnen-Paffen die Preußen und Franzofen zum ersten

Mal in den Revolutionstriegen zusammenstießen, zählten, nach beutschen Berichten, die Breugen 40 000 und die Frangosen etwa 60 000 Mann. Nimmt man zu biesen 40 000 Mann die 80 000 Österreicher, die teils am Oberrhein, teils in Belgien standen, und außer einem Angriff auf Lille nichts Größeres vollführten, so hat man die militärische Lage ber großen Republif an ihrem Geburtstage. Mit Lift, Gewandtheit und friegerischem Talent gelang es Dumouriez, die Breugen ohne jede heftigere Schlacht durch Unterhandlungen und strategische Bewegungen von dem "heiligen Boden" Frankreichs zu entfernen. Ungehindert vom Feinde konnte der Widerstand organisirt werden. Gambetta übersieht diesen entscheidenden Bunkt vollständig. Nicht von Tours oder Bordeaux, von Paris aus wurde die Kriegsruftung in's Werk gesett. Statt bei Orleans, fochten die Frangosen bei Jemappes und Neerwinden, um Mainz und Frankfurt. Belgische, hollandische und deutsche Dörfer wurden geplündert und verbrannt, nicht frangösische; frembe Saatselber, nicht frangösische zerstampft. Selbft geschlagen, blieben die Beere immer noch in Teindesland oder auf den äußersten Grenzen Frankreichs. Und bennoch lag, Mitte 1793, nach bem Kall ber Keftnigen Condé und Balenciennes, ber Weg nach Paris ben Ofterreichern und Preußen offen, kein Heer war ba, ihnen auch nur die Stirn zu bieten. Die Schwäche ber Roalition, die Eifersucht der Berbundeten gegen einander, die gewaltig in Breugens und Öfterreichs Verhältnisse eingreifende polnische Frage retteten Frankreich, indem sie ihm Beit zur Ruftung, und einem friegerischen Genius wie Carnot die notwendige Ruhe zur Ausarbeitung feiner Plane gewährten. Zwischen bem Treffen von Balmy (20. September 1792) und ber ersten großen und siegreichen Schlacht der Frangosen bei Fleurus (26. Juni 1794), die ihnen entgültig den Befit Belgiens sicherte, ist, was Gambetta sich wohl hätte überlegen sollen, ein Zeitraum von 21 Monaten: er hoffte, das Kunststück der Bertreibung der Deutschen aus dem Herzen Franksreichs in drei Monaten zu vollbringen.

Trot bes helbenmutes, ben die Barifer Bevölferung und wenigstens einzelne Teile ber neuen, "aus bem Boben gestampften Armeen" beweisen, fehlt der frangofischen Maffen= erhebung ber rechte Bug, die echte Begeisterung. Für das Phantom der Ehre und des Ruhmes schlagen fich friegsge= übte, wohlgeschulte Legionen, aber nicht burgerliche Maffen. Die höchsten Guter des frangofischen Bolfes, seine Gelbitbestimmung, die Berfaffung, die es fich geben will, ftehen gar nicht in Frage; immer klarer muß es ben Denkenden werden, daß der Diftator Gambetta die französische Freiheit ärger unterdrückt, als der oberfte Feldherr der Deutschen. Und steigt man noch tiefer in die Seele ber Frangosen hinab, fo findet man, daß der "Schreden" von 1792 ein fehr erheb= liches Element in ihrem Widerstande gegen die "Tyrannen". welche die Republik vernichten wollten, bildete. Die gange frangösische Geschichte zeigt sowohl von der Neigung der Maffen, Schredensthaten auszuführen, als von dem überwältigenden Eindruck, den fie auf die Menge der nicht un= mittelbar Beteiligten machen. Noch nie haben der rote Schrecken, der von unten, und der weiße Schrecken, der von oben ausgeht, ihre Wirkung in diesem Lande verfehlt. Das halbe Schreckensregiment Gambetta's vermag wohl einzuschüchtern und abzustumpfen, aber nicht vorwärts zu treiben. Es ermüdet die Menschen, wo es sie erschüttern sollte. 1793, der Jacobinerklub, die Guillotine: es find eben Dinge, welche waren; wenn fie wieder gewaltsam aus der Dammerung der Bergangenheit geriffen und auf die Beltbühne geführt merben, erscheinen fie als Schemen und Caricaturen. Wer jest

dem Bürger Robespierre oder dem Septembermörder Danton nachspielen will, sinkt aus der Tragödie in die Posse hinab. Er köpft die geschlagenen Generale nicht, er setzt sie nur ab. Es sehlt ihm der Boden, auf dem, und die Stimmung, in der er sußen könnte. In Frankreich, und allgemach auch unter uns, hat sich nicht eine stille, sondern eine saute Gemeinde sanatischer Menschen gebildet, die auf das Eredo des Jahres 1793 schwören. Beständig führen sie die Kußerung im Munde, eine Revolution ließe sich nicht "machen"; nichts destoweniger bedrohen sie die bestehende Welt seden Tag einsmal mit dem Jorn des Volkes, mit einem furchtbaren Zussammenbruch. Ihr drittes Wort ist der Tuileriensturm, der Konvent, die allgemeine Gleichseit vor dem Feind und der Guillotine, das Allons enfants!

Jünglingen verzeiht man gern solche Thorheiten: bie frangofische Revolution ift, mas ihre Begner fagen mogen, ber Anbruch einer neuen Epoche für die Menschheit, wert, daß sich an dem Edlen und Wunderbaren in ihr fort und fort die Bergen entzünden, daß die Tone, die fie angeschlagen hat, niemals verklingen. Aber gerade barum follten Männer begreifen, daß sie nicht nachzuahmen ift. Mit "schaubernder Bewunderung" fieht man den Konvent an feiner Arbeit; Die Thaten ber fleinen Republifaner von heute erfüllen bagegen mit Mitleid und Schmerz. Denn wie wohlfeil es auch ift, ben Erfolg zu fchmähen - ohne ben Erfolg, ohne bie Besiegung der Könige, ware 1793 nichts mehr als ein Aufstand im Stil Johann's von Lenden und ber Wiebertäufer gu Münster. Der Konvent siegte, weil er eine organische Frucht ber Entwickelung war, mit unerbittlicher Folgerichtigkeit aus ber Stimmung bes Bolfes, aus feinem Ibeal ber Gleichheit und Freiheit, aus den Begebenheiten aufwuchs; Gambetta unterliegt, weil er nur eine abgetragene Larve ift.

Frangosen, indem sie stlavisch die Formeln der großen Republik nachbeten, wollen in diefem Kriege nur einen Rampf zweier Dynaftien feben; als der Hobenzoller den Napoleoniden mit seinen Marschällen und Soldaten, mit Roffen und Wagen gefangen nahm, hatte nach ihrer Ansicht der Krieg sein Ende erreicht. Die Republik angreifen: unmöglich! Paris beschießen: gottloser Frevel! Dieser Irrtum verschuldet die Fortsetzung bes Krieges. Bergebens haben wir ihnen warnend in den Julitagen des vergangenen Jahres zugerufen, daß die Deutschen diesen Krieg als einen Rrieg von Bolk gegen Bolt betrachteten und nicht von dem dritten oder vierten napoleon, fondern von den Frangofen felbft die Gubne bes frevelhaft gebrochenen Friedens fordern wurden. Statt auf diese Stimmen zu hören, hat Paris fie verlacht. Run erkennt es zu fpat ihre Bahrheit und ihren Ernft. 1792 wollten die Fürsten eine Republik niederschlagen, die als etwas Göttliches den aufgeregten Maffen wie den hervorragenoften Beiftern des Jahrhunderts porschwebte: 1870 ift die Staatsform vollfommen gleichgültig geworden, der Germane ringt mit bem Frangofen. Ginft mar bas Lied ber Marfeiller ein Söllenzwang, das den "Fürften biefer Belt" zu Boden marf, wie die jüdischen Trompeten die Mauern Jericho's: heute verklingt es machtlos, wo es fich nicht um bie Gegenfätze der Freiheit und des mittelalterlichen Feudalismus, sondern um ben Streit zweier Bolfer handelt. 1813 hatte es bei Leipzig wie 1870 bei Orleans seine zauberische Gewalt verloren. Auch die Beifter wirken nur in ihrer Sphare.

Die Franzosen werden nicht ewig im Don Quijote'schen Bahnsinn beharren; in welchem Lichte wird sich ihnen dann die kleine Republik zeigen? Der Berg, als er mit Robespierre's Sturz zerbarst, hinterließ Frankreich und die ärmeren Alassen vor Allen am Rand des Berberbens, in Hunger und

Elend: allein er hatte die Grenzen gegen den Feind vertheisdigt und im Innern die Einheit der Republik aufrecht ershalten. Was wird das Testament und das Erbteil Favre's und Gambetta's sein? In den großen Krisen der Bölker gesnügt es nicht, daß ein begabter Mensch seinen Helden, dem "er die Wege zum Olymp hinaus" nachzuwandeln gedenkt, mit mehr oder weniger Glück schaupieterisch kopiert: solche Krisen verlangen einen neuen Mann und ein neues Ideal. Wehe den Rachahmern, heißt es in der Dichtung; aber dreismal wehe den politischen Nachahmern, sie sind das gesährslichste Geschenk, das der Jorn der Götter einem unglücklichen Volke bescheren kann!

1. Februar 1871.

"Te mehr Feinde, je mehr Ehr!" pflegten unsere Altworderen mit Stolz zu sagen. Sin Wort, das wir jest erhobenen Hauptes wiederholen können. Seit der deutschen Resormation hat sich kein weltgeschichtliches Ereignis vollzogen das mit mehr Staunen, Furcht und Neid von den "neutralen" Zeitgenossen betrachtet worden wäre, als die Gründung des neuen deutschen Neichs. Wohin wir blicken, Mißgunst und Zorn, selbst dei den Deutsch-Österreichern, die doch mit uns eines Blutes sind, Zurückhaltung und eine beständige Nörzgelei. Statt uns zu danken, daß wir die Niederlagen von Magenta und Solserino blutig gerächt, zanken und schelten sie fortwährend mit uns.

Seien wir ehrlich: einen Grund, unsern Staat zu lieben, haben die Österreicher nicht; sie fühlen sich noch als den mit Unrecht in die Fremde gewiesenen Sohn der Familie. Darum hat bei alledem ihr Streit mit uns etwas von einer querelle d'amour, von einer Gardinenpredigt. Sie zürnen

uns, weil wir unfer Haus anders einrichten, als es ihnen Aber, ihr herren, ihr braucht ja nicht barin zu wohnen! Wir verlangen nicht von euch, daß ihr allgemeine direfte Wahlen bei euch einführt, weil bei uns diese Bandora-Büchse geöffnet ift. Guch behagt unser Mühler nicht, nun — ihr wißt von eurem Kardinal Rauscher und von dem hochwürdigen Bischof von Ling auch Lieder zu singen, die nicht fein find. Der Dichter Moris Hartmann argert fich über unsern Raifer. Im Ernft? Sat ber Demofrat Moris Sartmann feinen Borne fo wenig gelefen? "Jedes Bolt hat das Recht, seinen König wegzujagen, wenn ihm deffen Rase nicht mehr gefällt": jagt ber Prophet der beutschen Republi= faner im Koran der "Briefe aus Baris". Warum follten wir nun nicht einen Mann zum Raifer mahlen burfen, beffen Bart uns gefällt? Entweder, ober! Bas gilt das Gelbftbestimmungsrecht der Bölfer, wenn es nicht weiter reicht, als eine Sonntags = Republit für Leon Gambetta aufzubauen? Nicht einen Pfifferling ift es wert, fann sich nicht jedes Bolf in feinen vier Pfahlen einrichten, wie es ihm gefällt. War es schon ein Rinderscherz, von dem schlecht unterrichteten Rönig an den beffer beratenen zu appelliren, so wird es vollends lächerlich, von bem, im bemofratischen Sinne, "fchlecht" mahlenden Bolt an bas "beffer" mahlende zu appelliren. In der Birflichfeit find wir bann bei ber emig arbeitenden Buillotine, im Reich bes holben Scheins bei ben "Rittern" bes Aristophanes. Doch glaube ich nicht, daß irgend einer unter uns den Deutsch-Ofterreichern ernstlich gurnt; im Gegenteil, da in jedem ihrer Angriffe ein Körnchen Wahrheit stedt, bewahren wir ihnen die herzliche Sympathie, die über allen deutschen Bürgerfriegen ftets als Genius des Friedens geschwebt hat: die Stammesfreundschaft, das nicht zu vertilgende Gefühl innerer, geiftiger Busammengehörigfeit. Es giebt

keine beutsche Geschichte, aus der man im Guten oder im Bösen das Haus Habsburg und die Namen Wien und Aspern streichen könnte; was wäre die deutsche Vildung ohne Hahn, Gluck und Mozart? Sie sollen und nicht böse sein, daß unser neues Reich auf dornigen Pfaden emporklimmt, in steter Schlachtordnung, das Geschick hat es so gewollt und gern entbehren wir der wilden Freiheit des Forums, um unser Ziel zu erreichen: ein großes Reich und einen ruhmvollen Frieden. Euch schadet es nicht, wenn wir so "kerzengrade geschniegelt" einhergehen, "als hätten wir verschluckt den Stock, womit man uns einst geprügelt": euch thut es nicht weh! Wir besitzen eben eine Tugend, die ihr nicht habt: Zucht und Gehorsam, und haben das Staatsbewußtsein, das euch abhanden gekommen ist. Im Übrigen keine Feindschaft!

Den öfterreichischen Gegenfatz begreifen wir, auf die Reigung Englands haben wir nur in dem einen Falle zu rechnen, wenn das "meerbeherrschende" Albion uns braucht; was aber treibt die Italiener zu fo flammenspeienden Reden an? Neulich von allen Banken ihrer Deputirtenkammer! Go beroifch. so herausfordernd, als hätten die Nachkommen der Legionen Cafar's eine unbandige Luft, das Schickfal ber Urenkel ber jugurthinischen Räuberbanden zu teilen. Wenn man die Reden der Herren Arrivabene, Gonzaga, Carutti, Sineo, die Artikel beinahe fämmtlicher größerer Zeitungen Italiens gelesen, fühlt man sich unwillfürlich zu der Ansicht fortgeriffen, daß der Don Quijote'sche Wahnsinn ebenso verheerend in Italien wie in Franfreich muthet. Darüber fein Bort, daß ohne uns Stalien noch immer vergebens nach Mantua, Verona und Venedig feufzen würde, Bölfer find noch einmal fo undankbar wie Könige. Aber haben die Herren Novara und Cuftozza vergeffen, daß sie wieder so begierig die italienische Jugend in das deutsche Geschützeuer schicken wollen? Dber meinen fie, die Breugen schöffen schlechter, als die Öfterreicher? Gin Bolt, dem wir Nordbeutsche nie ein Saar gefrümmt, erhebt in all' seinen öffentlichen Verhandlungen bas Schlachtbeil gegen uns. Bum Glück ift es nur ein Theater-Schlachtbeil. Unsere gelehrten Professoren Mommsen und Weber haben sich die nutlose Dube gemacht, die "Borurteile", die Italien gegen uns heat, zu beseitigen — nutlos, denn um Gründe anzuhören und mit Grunden ftreiten zu fonnen, muffen bie Gegner fich auf einem gleichen Niveau der Bildung befinden. Ich bezweifle aber, daß diefer Boden zwischen Germanen und Romanen berfelbe fei. Darum eben werden die Streitigkeiten der Bolfer durch Gifen und Blut entschieden. Der Besiegte ift, wenn nicht der schlechtere, doch der schwächere Mann, und der Wille des Siegers regelt die Belt. "Weil überall auf weiter Erbe bie Götter mit bem Sieger geh'n!" fingt Rinkel. Eine wirkliche, gegrundete Rlage fann Italien nicht gegen uns erheben. Richt wir haben seine Städte geplündert, seine Runft= werke fortgeschleppt: Napoleon I. war es; wir haben Bilder und Statuen ihm gurudgegeben. Nicht wir haben die romische Republik gestürzt und Rom mit Granaten beschoffen: es war die frangofische Republit und ihr General Dudinot. wir haben uns von euch Nizza und Savoyen abtreten laffen, es war Napoleon III. Nicht wir haben eurem Garibaldi eine langfam tobtende Bunde beigebracht, eure Regierung mar es. Nicht unsere Bundnadeln, frangösische Chaffepots haben bei Mentana "Bunder gethan". Daß sie an euch jo leicht feine Bunder mehr ausüben werden, verdanft ihr uns. Ja noch mehr, 1859, als ihr im Bunde mit Napoleon III. den Krieg gegen Öfterreich begannet, war unfer Nationalgefühl mächtig gegen euch erregt. Eure Sache gefiel uns, weil fie bie Sache ber Freiheit und ber Menschheit war, aber nicht euer Belfer Mephistopheles. Ginige ber Ebelften unter und rieten und Brengel. Dentide Rampfe.

brüngten zum Bunde mit Österreich, und nach den Ersolgen von Wörth und Sedan heißt es wohl nicht die Luft mit Prahslereien erfüllen, wenn wir behaupten, daß Preußen und Österreich vereint das Königreich Sardinien und das Kaisereich Frankreich damals 1859 schnell zur Ruhe gebracht hätten. Es ist nicht geschehen, Italien hat sich "konstituiren" können. Allmählig haben wir über den Fortschritt der allgemeinen Kultur, der in dieser Befreiung Italiens lag, den Schmerz der Wunde vergessen, die Solserind dem deutschen Kriegsruhm geschlagen. Aber wir hofften, daß die Besreiung von dem Joche Österreichs nicht in Knechtschaft und Abhängigsteit von Frankreich umschläge. Leider wandeln sich die Geseße, welche das geschichtliche Leben lensen, nicht so schnell.

Seit Jahrhunderten ift bas Loos Italiens geworfen: entweder spanisch-habsburgisch oder frangofisch zu sein. Der Staliener haßt, fürchtet und verachtet die "Barbaren" jenfeit ber Berge, aber um von den einen los und ledig zu werden, ruft er die anderen herbei. So 1500, fo 1859. Daß die frangösische Hegemonie in anderer Form erscheint, ift nicht das Berdienft ber Italiener, sondern der Ginfluß der Zeit. Macchiavelli's "Brincipe" bat ein unsterbliches Teil, und man erfennt es ohne Mühe in Cefare Borgia und Napoleon III. wieder, das Außerliche wandelt sich je nach Beit, Nation und Sitte. Dennoch ift eine auffällige Berichlechterung in der Lage ber Italiener, ber "Bundesgenoffen ber großen Nation", eingetreten. In der Epoche der Renaiffance gaben fie den Ton, die Bildung, den geiftigen Bug Frankreichs an: jest gefallen fic fich in einer scheinbaren politischen Freiheit, während fie im Denten, Empfinden, Wollen von Paris abhängen. Go fflavisch abhängen, daß Baribaldi, in beffen Leben sich doch die Franzosen schwarz genug eingezeichnet haben, auf den bloßen Ruf der Barifer Republik fein Felfen=

eiland verläßt und die friedliche Feder des Romanschriftstellers und Menschenverbrüderungs= Predigers mit dem Degen ver= tauscht! Go fflavisch abhangen, daß auf ber anderen Seite ein Mitglied ber Rechten in der Deputirtenkammer den Minifter beschwört, wo möglich umgehend gegen die barbarischen Horden vorzuschreiten, welche Paris beschießen! Diese Rlage= lieder haben wenigstens in einer italienischen Zeitung, in der "Nazione", die gebührende Antwort gefunden; mit Recht erinnert dies Blatt an die Belagerung von Florenz im Jahre 1530 durch die Raiferlichen. Und im gang anderen Sinne als heute Paris, war damals Florenz "vergeffenen Menschenruhmes Pflegerin", eine Leuchte ber Welt. Möge Klio's Mund verftummen, fonnte fie je der Arno-Stadt vergeffen! Bem die preußischen Bomben nicht gefallen, der flage die Berren Thiers und Genoffen, die Baris mit einem Festungs= gürtel umgeben haben, an.

## Quis tulerit Gracchos de seditione querentes!

In dieser Abhängigkeit von französischen Anschauungen, Borurteilen und Sitelkeiten erlauben sich die Italiener die kecksten und unverschämtesten Angriffe gegen uns. Daß sie unseren Kaiser einen zweiten Attila nennen, sei ihnen verziehen, wir haben ihren König-Shrenmann auch nicht immer mit Sammethandschuhen angefaßt, und da sie keinen Aetius haben, der den zweiten Attila auf den katalaunischen Gefilden besiegt, und keinen wohlrednerischen, gottbegnadeten Leo, der durch seine Worte den Wütherich in seinem Vormarich aufsätt; so mögen sie noch länger, im stolzen Bewußtsein ihrer Kultur, über die Barbarenkönige sich heiser schreien. Sine neue Variation auf daß einst berühmte: Zittre, Byzanz! ihrer — Sänger. Aber die Sache gewinnt dadurch eine andere Bedeutung, daß hinter dem allen ein wilder, eingewurzelter,

echt italienischer Haß schlummert; es wird nötig, den Herren jenseit der Berge einmal die deutsche Meinung unumwunden zu sagen.

MIS der Krieg im Juli 1870 ausbrach, konnte Italien feine Partei nehmen; fühlte es fich Frankreich verpflichtet, es fonnte vor Seban ober nach Seban feine Beere uns entgegenschicken. Bog es bagegen vor, neutral zu bleiben, fo haben wir ein Recht zu der Forderung, daß wir mit demfelben Mage wie die Frangofen gemeffen werden: daß fich nicht in der Berfammlung der Bertreter der italienischen Nation eine freche Stimme erheben barf, Die und Barbaren schilt und die Wilden, welche unseren Verwundeten Nasen und Ohren abschneiben, als virgilische Helben feiert. Das beutsche Bolt buhlt nicht um die Liebe Italiens; es weiß zu wohl, daß in der gewaltigen Machtfrage, die jest entschieden wird, das Beer von Custozza nur eine Feder wiegt: es weiß, daß die Neutralität Italiens nur der Ausbruck feiner Furcht ift. Gin leifer Druck und das Rönigreich Stalien würde, vermöge des papftlichen Sebels, in die Luft gehoben werden. Weshalb also bas tonende Schellengeklingel? Beshalb die Ginmischung Dieses Landes in eine Angelegenheit, die feins feiner Intereffen berührt? Ginmal, im Sommer 1813, hat eine neutrale Macht, Öfterreich, eine entscheidende Rolle gespielt. Warum? Beil es wenige Meilen vom Krieg&schauplate eine schlagfertige Armee von 200 000 Mann hatte. Sat eine, haben alle brei neutralen Mächte zusammen ein folches heer zur unmittelbaren Berfügung? Rein, und fie tonnen es aus einem guten Grunde nicht haben; weil ihre schüchternen Ruftungsversuche schon genügen wurden, die orientalische Frage mit ber Besetzung ber Donaufürstentumer im ruffischen, die Alabamafrage mit der Eroberung Ranada's im amerikanischen Sinne zu lofen. Go liegt die Welt; jedem

unserer Gegner sei es gestattet, das blinde Glück anzuklagen, das die Barbaren begünstigt und die Vertreter der Civilissation flieht. Wenn man aber seine Ohnmacht empfindet, ist es nur angemessen, sich still und resignirt zu verhalten, durch diese weise Mäßigung erhebt man sich aus ihr und vollführt mit Würde und in einer gewissen Freiheit das Geset der Notwendigkeit. Und diese Tugend ist es, die den Romanen sehlt.

Die italienischen Staatsmänner schaufeln fich noch immer in der längft morich gewordenen Biege des europäischen Gleichgewichts. Die Grundlagen biefes Gleichgewichts waren eben die Zersplitterung Italiens und Deutschlands, und nun würde ein Blick auf die Rarte Europa's im Jahre 1700 die Rechte wie die Linke ber italienischen Kammer belehren, daß ber Bergog von Savonen bamals im Suftem bes Gleichge= wichts eine bedeutendere Rolle fpielte, als der heutige Ronig von Italien. Er bejag ben Schluffel bes Saufes; nur burch feine Alpenpaffe konnten die Frangofen in die Lombardei ein= fallen, und umgefehrt nur durch die Besetzung feiner Turme und Teften die Raiferlichen die Frangofen von einem Angriffe auf Mailand fernhalten. Jest liegt dagegen bei jedem Kriege zwischen Frankreich und Deutschland Italien genau jo abseits vom Schauplat wie Spanien. Mir will es scheinen, als fei mit diefer Lage auch die politische Butunft diefer beiden Bölter gegeben. Belingt es Frankreich, eine fichere und fraft= volle Regierung zu grunden, in ihr und um fie feine Rraft ju fammeln, fo werden Spanier und Italiener fortan als die "Bundesgenoffen" ber großen Ration auftreten, nicht Cives romani, aber doch immerhin socii populi romani. Nicht von Deutschland, von Frankreich hat Italien die Schäbigung feiner Gelbständigfeit zu erwarten. Gin republi= fanisches Frankreich wird wie 1793 und 1848 seine "Ideen"

auszubreiten suchen und in Italien wie in Spanien eine Pulverspur finden, die beim ersten Funken in die Höhe geht. Ein kaiserliches oder königliches Frankreich wird, um sich die einzige, im allgemeinen Zusammensturz noch aufrecht gebliebene Macht: die Geistlichkeit, willfährig zu stimmen, die Sache des unterdrückten Statthalters Christi in seine starke Hand nehmen.

Wir Deutsche haben mit den Italienern nichts Anderes zu treiben, als unfere Gedanken, Erfindungen und Waaren gegenseitig auszutauschen. Unsere Grenzen berühren sich nicht; nie wird der protestantische Kaiser des neuen Reiches einen abenteuerlichen Römerzug nach den Kirchen der Apostelfürsten, zu den Häuptern des Petrus und Paulus machen. wie die Sabsburger haben die Sohenzollern durch die Ginigung Italiens perfonliche Verlufte erfahren. Wir begehren feinen Stein von Rom, uns ift es gleichgültig, ob der Ronig Italiens im Quirinal oder im Palazzo Bitti refibirt. her nun diese Abneigung gegen uns? Sind wir ben Italienern nicht freifinnig genug? Als ob fie ihren Garibalbi und ihren Mazzini nicht wiederholt in das Gefängnis geftectt. ehrlich? Die Italiener follten doch an den "Fall Lobbia" benten! Bu barbarisch? Aber wir bewundern die Briganten boch nicht, wie Giuseppe Garibaldi, ber Romanschriftsteller. Buweilen mogen bei uns die "Liberalen" von den "Schwarzen" durchgeprügelt werden, aber daß bei uns, wie in Guditalien und in Franfreich, Leute wegen ihrer politischen ober reli= giösen Ansichten verbrannt werden, ist nicht erhört. ben Italienern lebt lähmend und verbitternd die dunkle Uhnung, daß ihre junge Herrlichkeit auf Cand gebaut fei. Deutschland sieht ihrem Treiben mit fühler Rube zu, nicht ohne Sympathie, doch ohne jenen Sturm der Begeisterung, an ben biefe Sublander nun einmal gewöhnt find.

lächeln über ihre "Erstürmung Rom's", dies Lächeln verzeihen sie uns nicht. Sie haben es übel genommen, daß wir ihre Beseitigung des Papstes für keine Heldenthat, sondern für eine wohlgeglückte Komödie halten. Deutschland, das seit mehr als dreihundert Jahren mit dem "Zauberer von Rom" tämpft, hat vielleicht ein Recht, die Anfänger in diesem Kampse über seine Schrecklichkeit zu belehren.

Mit einem zusammengeschossenen Thor, mit der Besitzergreifung eines Palastes ist dieser Streit nicht zu Ende geführt, er ist damit nur begonnen worben.

Die überstürzende Saftigkeit, mit der das italienische Ginigungewert fich vollzogen; biefe Regierung, bie von einem Deficit zu einem anderen taumelt; diese Parteien, die wie die frangösischen nicht um die Entwickelung der Berfassung mit einander ftreiten, fondern diefe Berfaffung felbst beständig in Frage stellen: sie haben und nicht zu Feinden Italiens gemacht, fie haben die Besonnenen unter uns mit der Besorgnis erfüllt, daß dies einige Stalien vielleicht nur die Blume eines Tages fein durfte. Fort und fort haben die Deutschen die Italiener auf die innere Ausbildung, auf die Berföhnung ber Parteien hingewiesen, als auf bas einzige Mittel, bem luftigen Bau ihres Staatsmejens Grund und Boden gu schaffen. Statt beffen das beftändige unruhige Streben, immer weiter pormarts zu fturmen, immer toller die Großmacht zu fpielen. Wenn die herren jest in Rom, Floreng und Mailand diesen herausfordernden Ton gegen uns anschlagen, so wissen wir wohl, daß unfere Langmut und Demut fie dazu berechtigt. Sie glauben noch nicht an ben Löwen in uns. Auf ber Buhne ber Belt gilt es ftolg und tropig gu fein, bier "find nur die Lumpe bescheiden" - ober beffer hier werden die Bescheidenen für Lumpe gehalten. Richts erwirbt leichter, wir feben es an den Frangofen, die Bewunderung der Belt, als hochmütig den Besiegten auf den Nacken zu treten. Wir wünschen mit den Italienern in Eintracht und Frieden zu leben, sie vor allen romanischen Nationen sind die Nation unserer Wahl. Wir bewundern, wir lieben ihren Geist, ihre Unmut, ihre Kunst. Sonst aber mögen sie des Wortes der Nömer eingedent sein, welches, inmitten einer seindlichen Welt, auch der Schicksleruch und die Ausgabe der Deutsschen werden könnte:

Parcere subjectis et debellare superbos!

19. März 1871.

Bwei Bochen schon, seit der Annahme der Friedenspräliminarien durch die frangösische Nationalversammlung, befinden wir uns wenigstens in einem halben Friedenszustande: überall im Vaterlande, in mannigfach bewegter und ergreifender Beife, in den Rirchen und Sallen der Rathäufer, im Hause und auf dem Markt, mit Böllerschüffen und Illuminationen, mit Ehrenpforten und Lorberkränzen, hat sich die Einstimmigfeit der Freude darüber fundgegeben. Uns versprach Die Fortsetzung des Krieges nur eine Reihe neuer Triumphe, bennoch überwog im Beere wie im Bolte die Sehnsucht nach ber Beimat, nach bem Frieden. Wir verlangen nichts, als in geficherten Grenzen ben Arbeiten und Aufgaben friedlicher Entwidelung zu leben. Schon aber, während unfere Truppen noch gerüftet in Frankreich und vor den Thoren von Baris fteben, erhebt fich die Frage: werben wir es fonnen? Ift mit diesem frangösischen Bolte auch nur auf ein Menschenalter hinaus ein ungeftorter, von Waffengeraffel nicht beftandig unterbrochener Friede möglich?

Daß fie fich schwer in die Rolle ber Befiegten finden, wer

mochte es ihnen verargen? Jener tiefgreifende Ernft, jene ftrenge Sammlung und spartanische Schulung, jene Berbigfeit und Starrheit, die in den Unglucksjahren von 1807-1813 bas preußische Bolf lauterten und ftahlten, find nicht nach frangösischem Geschmad. Nicht nur, daß ihm die Arndt und Schleiermacher, Die Fichte und Rleift, Die Stein und Scharnhorft fehlen: das leichtere Geblüt und die theatralische Saltung verbieten bem frangofischen Bolte folche Ginkehr und Umfehr. Auf lärmende Außerungen bes Saffes, auf bas Beichrei nach Rache, auf Schmähungen jeder Art mußten wir gefaßt fein, und jum Glück haben wir babeim biefelbe barte Saut wie unsere Truppen am Arc de Triomphe, Weiber und Sanswurfte beleidigen nicht. Gine lange Reihe der jüngften Offenbarungen des Franzosentums bewegt sich mit so vielem Befchick in ber Sphare bes Blobfinns und bes Cancans, bag der Beobachter, bei allem Widerwillen, doch immer noch zum Lachen gezwungen wird. Jeder erinnert fich aus dem Cirkus eines und des anderen Clown, beffen tappisches und freches Wesen die Geduld der Zuhörer auf eine gefährliche Probe fest, plöglich aber gelingt es ihm durch einen tollen Sprung, eine drollige Bewegung, etwas unbeschreiblich Kindisches und Grotestes Die Lacher auf feine Seite zu bringen. Der Born ist verflogen, ja wir schelten uns, daß wir einen Augenblick gurnen fonnten. Solch' ein Schauspiel gewährt Die Barifer Bevölkerung.

Wenn sich in der Hauptstadt und in den wichtigsten Hansdelsplätzen antideutsche Gesellschaften bilden, die sich seierlich geloben, in ihren Geschäften keine Deutschen mehr zu verswenden, so kann man den Franzosen nur Glück zu diesem Entschlusse wünschen; er wird sie zwingen, deutsch zu lernen, wie unsere jungen Leute französisch lernen mussen. Bielleicht erweitert sich auch, wenn sie selbst die deutsche Korrespondenz

führen, ihr geographischer Gesichtstreis, und die Ertenntnig, baß unsere Truppen um fo viele Meilen ber beiligen Stadt Baris näher ftehen, als die ihrigen hinter ben Bogesen ber unheiligen Stadt Berlin ferner, läßt fie fich einen neuen Feldzug gegen die Barbaren zweimal überlegen. Dehnt fich nun dieser Ausschluß der deutschen Elemente auf alle Beschäftigungen aus, so werden bald auch französische und nicht mehr heffische Sande und Befen den Staub von den Barifer Gaffen fehren, und jener Unrat, ber bisher in ben Schilderungen der frangösischen Dichter so wunderbar schimmerte, weil er die Geruchsnerven der großen Nation nicht unmittelbar verlette, wird auch für fie werden, mas er längst für die Anderen war, nämlich Unrat. Und noch viel Herrlicheres wird uns versprochen: die dramatischen Rünftler und Rünftlerinnen vierten und fünften Ranges, die alljährlich uns heimsuchten und mit ihren Frechheiten die Räume unseres Schauspielhauses entweihten, haben gelobt, uns, und zunächst die Schatulle des Königs von Preußen, nicht mehr zu brandschaten. Welch' ein Unglück! Wir werben nicht mehr Le demi-monde und Froufrou, nicht mehr Les mémoires du diable und Un mari dans du coton zu hören und zu sehen bekommen! Mabeleine Brohan wird nicht wieder in Baden-Baden spielen, und die Deutschen werden ihr Gelb behalten fonnen. Schade nur, daß nicht alle Mitalieder des Joden Clubs und die "Engel" auf ben verschiedenen Stufen ber Salbweltsleiter, die aus den Salen der Tuilerien bis in die Tiefe der Fendeau'schen Romane reicht, baffelbe Gelübde gethan haben. Wie viele Hannibal's und wie viele Schweftern Sannibal's! Aber Die But des frangofischen Saffes ift damit nicht geftillt. Materiell wird Deutschland zu Grunde gerichtet, indem fein deuticher "commis voyageur" und fein deutscher Gaffenkehrer über den Bogesenwall gelaffen wird, intellectuell wird es in

eine grause Nacht ber Barbarei gefturgt. Go graufig, daß Die Franken, Goten und Allemannen, die das römische Reich zerftörten, dagegen im Sonnenglang ber Bilbung lebten. Rein französisches Buch, fein französisches Luftspiel foll fortan über die Grenze gelangen. Großherzig verzichten die französischen Dichter und Buchhändler auf Ruhm und Verdienst bei den Barbaren an den Ufern des Rheins. Die chinesische Mauer fperrte das Reich der Mitte nur gegen die räuberischen Ginfälle der Tataren ab, die frangofische Grenzsperre gegen Deutschland trifft auch das geistige Leben. Vollkommene Aushungerung! Das gilt's! Denn wer wollte zweifeln, daß die Deutschen einzig und allein durch die französischen Bücher gesiegt haben? Die Lectüre Baul de Roct's und Ponson du Terrail's, des "Figaro" und "Charivari", die Romodien des zweiten Raiferreichs: fie haben die unüberwindlichen Legionen von Wörth und Gravelotte geschaffen. Es ift sogar eine Bermutung, die manches Bahrschein= liche hat, daß ber Stumpffinn Napolcon's III. und feiner letten Minister, der Ollivier und Lebocuf, sich jum Teil auf ihre Rennt= niß ber beutschen Sprache gurudführen und baraus ertlären läßt. So lange die große Nation gar nichts von Deutschland wußte, besiegte sie diese Barbaren bei Ulm, Aufterlig und Jena; sobald fie aber mit dem Könige Jerome die deutschen Worte "immer luftigt" ftammeln gelernt hatte, fing die Sache an schief zu geben. Das hört nun auf! Richts Deutsches in Frankreich, nichts Französisches in Deutschland! Umsonst werden die deutschen Frauen nach Lyoner Seidenstoffen, nach Boints d'Alencon. nach Parifer Schminktopfen jammern: ach, wie gar bald werden fie diesen Rrieg und die deutsche Ginheit verfluchen! Einen Raifer haben fie, aber nie mehr werben fie Parifer Moden und Chignons haben! Die mehr werden fie ben gott= lichen Blödfinn Victor Sugo's zu lefen bekommen! Die deut= ichen Städte zerfallen, das Bolt finft auf die Stufe der Sunnen und Tataren herab. Frankreich dagegen erhebt wieder die Oriflamme der Kultur und marschirt mit herrlichen Tamboursmajors, mit Zuaven und Dirnen an der Spitze der Civilisation.

Laffen sich diese Behauptungen und Ausrufe, in die pomphafteste Übertreibung ber Sprache gekleibet, mit etwas anberem, als mit ben Sprungen bes Cancan vergleichen? Gin Bappeln, Schwenken, Drehen und Wenden, als ob das ganze Bolf eine Figur von Guttapercha geworden, die ein boshafter Robold bald in diese, bald in jene fragenhafte Form mit eifernem Drucke zwingt. Gin Caliban, ber fich in But und Sag berauscht, wie Chatspeare's Caliban in fugem Wein! Und wenn in diesem Chaos auch nur eine einzige Stimme Bernunft predigte! Aber nein, überall diefes Sohngelächter ber Verzweiflung, dies Rachegeschrei - ober tiefes, guftimmen= bes Schweigen. hierin scheint mir bas Bedenkliche und Bespannte ber Lage zu liegen. Als Ernest Renan ben erften an ihn gerichteten Brief von David Strauß im Ausgang bes Augustmonats 1870 beantwortete, fragte er: ob wir Deutsche benn nicht zwischen ben Gaffenhauern einer zügellosen Presse und der Gesinnung und dem Wort ernfter Männer zu unterscheiben wüßten? Wo, mochte ich jett am Ende bes Rrieges Renan fragen, find biefe ernften Manner, benen wir Gebor ichenken follen? Ift es ber größte Dichter Frankreichs, Victor Sugo? Sind es die Beichichtschreiber Buigot und Louis Blanc? Oder der ehemalige Gouverneur von Baris, der General Trochu? Sollen wir uns von Edmond About zu Benri Rochefort ober zu dem Lieblingeschriftsteller der Grifetten Timothee Trimm wenden? Wer redet Wahrheit? Das "Journal des Debats", das die Entfernung und Ausschließung der Deutschen aus allen frangofischen Beschäften und Bertstätten mit Freuden begrüßt, ober der "Figaro", der unfere Offiziere für Diebe erflärt? Bom erften zum letten schwören uns diese Bertreter ber frangofischen Bildung: Rache! Co lange fie fich mit dem Wahn des Sieges trösteten, riefen fie: Krieg bis an's Meffer! Jest, wo der Schatten jeder Siegeshoffnung verschwunden, heißt es: Rache und Wiedervergeltung!

Wir haben eben nur die Frangosen, aber noch nicht das Frangosentum, diefen Beift ber Lüge, Überhebung und Gitelfeit, befiegt. Die verblendete Citelfeit Diefes Bolfes hat eine tötliche Wunde empfangen, aber fie gefällt fich barin, vor den Augen der Welt - vor einem geringeren Zuschauerfreise thut fie es nun einmal nicht - die Rolle des sterbenden Fechters zu spielen. Auch 1814 und 1815 hatte sich Paris vor den Siegern bemuthigen muffen; bamals jedoch hatte man fich mit einer jener fühnen Wendungen, in benen bies wetter= wendische Volk unnachahmlich ist, über die Schmach der Niederlagen hinweggesett; nicht Frankreich, nur Napoleon war unterlegen. 1870 hat Jules Favre daffelbe Kunftstück versucht, aber es ift an dem gesunden Sinn ber Deutschen gescheitert. Gewiß. Waterloo war ein trauriger Tag für die französische Waffenehre, allein was vermag ein Mann gegen bas ge= famte Europa? Nach zwanzig Jahren voll Sieg, Ruhm und Beute konnten die Frangosen auch wohl den andern Bölkern färgliche Trophäen gönnen. Gin gigantisches Schickfal hatte fie germalmt. "Die Barbe ftirbt, boch fie ergiebt fich nicht." Richt die Menschen, ber Reid ber Götter hatte 1812 in Rugland den Imperator gestürzt und die unüberwindliche Armee in Schnee und Gis begraben. Dazu bie Berrätereien, der Abfall der Marschälle, die Ungeschicklichkeit Rey's, die Dummheit Grouchy's - mit Victor Sugo gu reben, ber magere Sieg mar ben Engländern und Deutschen, ber unfterbliche Ruhm den Franzosen geblieben. Jest liegt auch für ben fühnsten Dichter die Sache ein wenig schwerer. Nicht, daß es den Frangosen je an Märchenergählern fehlen murde, die in den Niederlagen dieses Krieges tausend Bayards, die Myrmidonen des Achilles und, was weiß ich, auf Seiten der großen Nation erkennen und preisen werden — wie aber der geschickte Künstler den Stoff auch drehen und wenden, welche Sündendöcke er auch finden mag: das ist doch nicht auszulöschen, daß die Franzosen allein mit den Deutschen schlugen, daß der Kaiser eben so viel Unglück hatte wie die Republik. Diesmal giedt es für die brennende Wunde keinen heilenden Balsam, sie brennt und schwerzt dis in das Mark. Ob darum die Franzosen auch äußerlich die Friedensbedingungen erstüllen werden, in ihrem Innern wird die Feindschaft weiter sodern.

Giebt es unsererseits ein Mittel, Diesen Brand, wenn nicht zu ersticken, doch unschädlich zu machen? Ja, sobald wir wollen. Jener Geift des Hochmuts und der Überhebung, der die Franzosen peinigt und sie schon im ersten Monat des Friedens einem neuen Kriege entgegentreibt, ift zu bannen. Un dem Tage, wo wir als ein Bolt, ein ftolges, fiegreiches Bolf uns fühlen; in der Stunde, wo wir mit der Ausschlieglich= feit der Amerikaner und Engländer unfere Nationalität, wenn es sein muß, herausfordernd betonen, wird das Gespenst ber gallischen Eitelkeit blag und bläffer werben. Es fann nicht oft genug wiederholt werden, daß nur unfere Unbetung biefen frangösischen Gögen großgezogen. Richts wurde für unsere Entwickelung heilfamer und forderlicher fein, als die Aufrichtung jener Grenzsperre, von der die Frangosen träumen. Wenn wir wirklich ein Menschenalter hindurch von den Sefen der frangösischen Kultur befreit blieben! Wenn nicht das frangofische Luftspiel auf unserer Buhne sich breit machte; nicht zwanzig Überfeter wie Nasgeier über einen Roman von Victor Sugo ober Flaubert herfielen; nicht beutsche Frauen, ohne bis an die Schläfen zu erroten, im Roftum

einer berüchtigten Cancantangerin ftolgirten! Bei ber ben Deutschen angeborenen Sucht, das Fremde anzustaunen, ift bie Wefahr eines engherzigen und engbruftigen Deutschtums nicht groß - und fei es boch um biefe Engherzigkeit! Beffer, unfere Jugend lieft die Bardenlieder Mopftod's, als die Chebruchstomödien ber Augier und Cardou! Das machte bie Bellenen zum erften Bolt ber Welt, daß fie alle anderen für Barbaren hielten; das ift ber Zauber ber amerifanischen Größe, daß der Pankee nichts ift und nichts fein will als ein Nankee. Nehmen wir uns boch ein Beispiel an unseren Begnern. Burden alle Tugenden und Borguge, Großthaten und Berdienste ber Frangosen, ihr Beift und ihre Sprache diejen unermeglichen Erfolg, dieje Bewunderung der Belt gewonnen haben, wenn fie nicht felbst beständig in ihrer Rede darauf zurückgekommen wären und danach geftrebt hätten, an iedem Orte und in jedem Buge Frangofen gu fein?

Rein Bolf ift mit größerer Berehrung als bas beutsche bem geiftigen Leben Frankreichs entgegengetreten. Bei uns hat jede ihrer litterarischen und fünstlerischen Berühmtheiten Anerkennung, Teilnahme, Nachahmung gefunden. Chaffpeare haben wir Molière ben Chrenplat gegeben. Rein frangösischer Rönig hat Boltaire und d'Alembert geehrt, wie Friedrich II. Richt in Baris, in Berlin ift bas Spiel der Rachel Felix am tiefften erfaßt und gewürdigt worden. Wir haben bisher nicht ohne Molière und Boltaire, ohne Racine und Fenelon, ohne Rouffeau und Beaumarchais gelebt: wir verständen ein folches Leben gar nicht. Auf ben Schulbanten lefen wir zugleich mit Schiller und Goethe Frankreichs Rlaffiker. Wie armfelig bagegen bie Renntnis der Franzosen von dem Litteraturleben Deutschlands ift, bezeichnet die eine Thatsache, daß die Akademie nicht sechs Mitglieber gahlt, die beutsch verstehen. Wir drängen ihnen

unsere Bildung nicht auf, aber auf ber anderen Seite würde es uns nicht schlecht anstehen, uns der neuen französischen eine Weile zu enthalten und uns weder um die französische Republik, noch um das französische Theater, weder um Bariser Unsitten, noch um die Saucen der Garküchen auf den Boulevards zu kümmern. Lassen wir den alten Gott Proteus seine Capriolen einmal ohne uns schneiden. Hören wir einmal auf, international und weltbürgerlich zu sein, rusen wir nicht mehr bei sedem Pariser Seilkänzerpas: Plaudite! Wir haben genug Narren daheim. Unsere Wissenschaft, Kunst und Litteratur ist so reich, daß wir des Fremdländischen ohne Not entbehren können, und in Beziehung auf Frankreich aus Stolz und Selbsterhaltungstrieb entbehren sollten.

Das Frangosentum beruht auf zwei Dogmen: bem ber Unüberwindlichkeit und bem feiner Unentbehrlichkeit für die Weltkultur. Das erfte ift gründlich niedergeworfen; zeigen wir nun auch die Leerheit des zweiten. Der mächtige Strom ber Baterlandsbegeifterung, ber mahrend bes Rrieges unfere Litteratur auf hochgehenden Wogen trug, braucht fortan nur in ein ruhigeres Bett geleitet zu werden; fegenbringend, befruchtend, belebend wird er durch friedliche Gefilde babinftromen. Nach dem friegerischen handelt es sich um einen geiftigen Wettkampf zwischen Deutschland und Frankreich. Darum feinen faulen Frieden! Rein Mitleid, feine Bergebung! Im Gegenteil, voll und gang wollen wir und bestiefen und schneidigen Wegensates bewußt fein und bleiben, der deutsches und frangofisches Befen, Denten und Dichten trennt. Reinen Frieden mit dem Geifte gallischer Gitelfeit und Überhebung! Mag er jenseits ber Logefen fich blaben und spreizen nach Bergensluft, in unferen Grenzen wollen wir ihn nicht dulben. So lange die Frangofen fich für bas auserwählte Bolf Gottes oder ber Idee betrachten, giebt es nur einen

trügerischen Wassenstillstand zwischen uns und ihnen. Allmählig, durch die Thatsachen werden sie zur Vernunst kommen. Sie müssen ersahren, daß wir ohne sie sertig werden: ersahren, daß die Wunder von Paris nur dis zu den Bogesen wirsen. Dann stellt sich bei ihnen auch vielleicht ein innerliches Friedensbedürsnis ein. Bis jest ist es einzig und allein das Gefühl der Ohnmacht. Hinter den Narrensprüngen, die sie machen, verbirgt sich der Fanatismus des Hasses, derselbe Fanatismus, der die Bartholomäusnacht und die Septembermorde hervorgerussen.

Unfer Beer fehrt an ben heimischen Berd gurud: seine Stelle im Bortampf bat jest die Litteratur einzunehmen; ihre Aufgabe ift es, bem Frangofentum zu wehren, bamit es nicht wieder mit feinen gerftorenden Ginfluffen unfer Beiftesleben vergifte; damit nicht unsere Berehrung des frangosischen Befens die große Nation wieder in den Bahn der Selbst= vergötterung hineinräuchere. Bu teuer haben wir im Berlauf noch nicht eines Jahrhunderts die Bewunderung der Revolution, des ersten Napoleon, der frangösischen Deputirten= tammer und der Frau George Sand bezahlt: bleiben wir der "heiligen Stadt" und ihren Offenbarungen gegenüber auf jenem Standpunft fühler Ablehnung und Entfremdung, ben fie felbst uns vorschlägt. Sie tange ihre babylonischen Tange ober ben spartanischen Schwertertang, je nach ber Flote ober ber Trommel, wie es ihr gefällt - wir aber wollen ihr nicht mehr bie Ehre anthun, im Buschauerfreise zu stehen und fie gaffend anzustaunen. Bohl, es ift Frieden! Darum an die Arbeit, aber an die "deutsche Arbeit!"

30. Mai 1871.

So ift erfüllt, was seit der Aufrichtung der französischen Septemberrepublik, bald schauerlich, bald lächerlich, der Welt Krenzel, Deutsche Kämpfe. geweiffagt ward: eine neue Zerftörung Karthago's und Jerufalem's ftunde bevor. Wie die frangofischen Schriftsteller vor den Niederlagen ihrer Soldaten in den tollften und üppigften Bilbern des Triumphes und der Blunderung Deutschlands ichwelgten, jo fam, nach der Schlacht von Sedan, der Rausch ber Bernichtung über fie. Er wehte wie ein Sturm bes Schredens vor den Deutschen ber und fegte ben geringen Reft von verftändigem Sinn, von Urteilefraft und Bewuftfein, ber noch in dem aufgewühlten Baris vorhanden mar, davon. Gewiß gab es wilde, unbezähmbare Inftinkte der Rache, des Neides und Saffes gegen die Besitzenden unter den Armen und Glenden einer fo gewaltigen Stadt; gewiß pragte fich ber Gegenfatz des ichwelgenden Reichen und bes hungernden Lazarus nirgends schärfer und herausfordernder aus, als in biefem "prächtigem Gafthaus Europa's"; gewiß brütete in bem Babylon der modernen Kultur, unter der schimmernden Oberfläche, in verwirrten Köpfen und verbrecherischen Geistern der duntle und finftere Bedante einer allgemeinen Berftorung: aber damit alle diefe Elemente emportauchen und fich zu einem unwiderstehlichen, alles mit fich fortreißenden Wirbelwind vereinigen konnten, bedurfte es ber Macht und Bauberfraft des menschlichen Wortes. Lange ehe in den Versammlungen der "Roten" die Berbrennung von Paris auf die Tagesordnung gefett murbe, um in Fur und Wider die oben Sigungen mit "angenehmen Graufen" auszufüllen, hatte die Preffe ber Müßigganger und der Boulevards Numantia und Saragoffa den Barifern als Borbilber eines verzweifelten Biderstandes angepriesen; lange ebe bas "Korps ber Petroleurs" eingerichtet und eingeübt wurde, hatte die "Revue des deur Mondes" die vernichtende Gewalt der Petroleumbomben mit wahnwißiger Freude geschildert.

Diefer Stadt hat nichts gefehlt, weder ber erfinderische

Ropf, noch die aussiührende hand, in einer Gestalt hat sie ihren Dichter, Bropheten und Narren gehabt.

Das Manisest, das der größte Dichter Frankreichs Victor Hugo am 2. October 1870 an die Pariser richtete, schloß mit diesen Worten: "Wie wird sie schön sein, unsere Stadt! Möge sich Europa auf ein unmögliches Schauspiel gefaßt machen! Staunend wird es Paris übermenschlich groß werden sehen! Mag es sich darauf gesaßt machen, die außerordentsliche Stadt flammen zu sehen! Paris, welches die Welt beslustigte, wird sie zu Stein machen. In diesem lustigen Gautsler seht wird sie zu Stein machen. In diesem lustigen Gautsler seht geld, diese geistreiche Stadt hat Genie; wenn sie dem Spaßmacher Tabarin den Rücken kehrt, ist sie Homer's würdig. Die Welt wird sehen, wie Paris zu sterben weiß. Beim Untergang der Sonne ist Notre Dame im Todeskampf von einer stolz erhabenen Heiterkeit."

Nicht nur ist die Weissagung Wort für Wort eingetroffen: man begreift auch, sie lesend, warum Bictor Sugo der rechte Dichter von und für Paris ift. Die unheimliche Fragenhaftigkeit seiner helden ift das Ideal der Bevölkerung geworden. Wie in der Hölle Milton's erft die Rede Lucifer's die gefturgten Damonen wieder fammelt, troftet, ordnet und gu einem neuen Simmelssturm entflammt, jo mußte auch in bem Barifer Bandamonium erft das Wort die Phantafie und die Herzen bearbeiten, damit die Bände zu ungeheuerlichen Thaten bereit würden. Acht Monate hindurch find die Gemälde des Schreckens, bes Rampfes und bes Tobes in allen Gestalten, mit einer, ich möchte fagen gitternden Bolluft, aufgerollt und ausgemalt worden. Aus den Banden Bictor Sugo's und Uffolant's gingen fie in die ber Felix Phat's und Deles-Immer toller murben die Farben gemischt, cluze's über. immer riefiger die Linien gezogen. Nichts ift bezeichnender, als daß die Maffen den Ausfall am 19. Januar 1871, der

ihnen fechstausend Mann kostete, nicht blutig genug fanden. Bir hofften an einer mörderischen Schlacht teilzunehmen, sagten die heimkehrenden Nationalgarden, und es war nichts als ein Artilleriegefecht. Nicht umsonst hatten die Journaliften und die Klubredner die Schatten ber Frauen von Rarthago, das Bild des brennenden Jerujalem heraufbeschworen; nicht umfonft mit ber Forderung eines Maffenausfalls bie Bevölferung erhittt. Jeder einzelne badete fich in Menschenblut und Fener; die Chemifer erfanden in jeder Woche ein neues Bernichtungsmittel. Blafate, in benen ber eine fein "griechisches", ber andere sein "fenisches" Fener rühmte und zur Verwendung empfahl, hingen an allen Mauern. Gewiffe Stellen außerhalb ber Umwallung burfte niemand betreten, weil fie "unterminirt" feien. In den erften Tagen bes Octobers 1870 besprach man in allen Wirtshäusern, auf ben Strafen die Möglichfeit, die Aloafen mit Betroleum zu füllen und bei dem Bordringen ber Breugen in die Luft zu sprengen. Selbst die lette Gränelthat der Aufständischen, die Erschießung der Beigeln, marf lange, ehe fie ausgeführt ward, ihren duiteren Schatten vor fich ber. Wiederholt hieß es in den Blättern der anftändigen Gesellschaft, man muffe die gefangenen Deutichen erschießen, weil biefe gegen meuchelmörderische Bauern Rriegsrecht übten. Trochu und Favre buldeten die Berfolgung und Ermordung angeblicher "Spione"; ich weiß nicht, ob die Erschiefung mehrerer Mitglieder des Jodenflubs auf Befehl der Regierung, von der damals erzählt mard, fich bestätigt hat: sicherlich trugen die Gerüchte all' dieser Thaten nur zur Berfchlimmerung der moralischen Atmofphäre ber unseligen Stadt bei. Richt in einer Stunde verwandelte fich der strahlende Engel des Morgens in ben finftern Fürsten der Sölle. Allmählig verdichtete sich die Wolfe von Blut und Keuer über Paris; schrittmeise ruckte ber

Schrecken, Die Bernichtung vor. Um ihr bas Geprage bes Entfetlichen zu nehmen, kleidete man sie anfangs in ein Narrentoftum. War es in der That nicht die luftigfte Tollheit, beftändig von einem Kampf bis an's Meffer und ber Zerftörung von Paris zu reben, ohne daß auch nur ein Nationalgardift fein toftbares Leben magte, ohne daß auch nur ein Saus innerhalb des Walles beschädigt wurde? Tag um Tag ber erften Belagerung verlief, ohne einen großen Brand, ohne Sunnenschlacht. Mit Ausnahme bes Sungers ließ fich fein anderer Reiter der Apotalppfe in den Wolfen feben. Männer von Belleville fagen ebenfo friedlich wie die der Rue Rivoli in den Wirtshäufern; viele großwuchtigen Worte fielen, aber feine Thaten! Das Bombarbement fogar vermochte diesen Charafter bes Burlesken nicht aufzuheben; die Forts ergeben fich, das Seer streckt die Waffen - und statt ber Scenen aus Josephus' Berftorung von Berufalem ivielen die lächerlichen Vorfälle an ber Gebres-Brude zwischen ben beutschen Soldaten und den frangofischen Barritadenbauern unter gegenseitigem Geschrei und Gelächter fich ab. Bei bem Einzug unserer Truppen gleicht Baris nun vollends bem Bechfee der Bölle, den Dante schildert - unfläthige, gemeine, gappelnde Dämonen, Beiber, Rinder, Männer, aber im Gangen mehr läftig als gefährlich: Baris ift noch ein Bulkan, aber einer jener Bulfane auf ben Infeln ber Gubfee, Die ftatt feuriger Lava einen Strom von Koth und Schlamm emporichleubern.

Das Pandämonium tanzt, nicht die Carmagnole um die Leichen getöteter Feinde wie am 10. August 1792, sondern den Cancan des Bergnügens um den wieder eingebrachten Fastnachtsochsen. In dieser Komödie scheinen die nach dem Montmartre geretteten Bürger-Ranonen nur zu einem undessichreiblich komischen Schlußeffect dienen zu sollen, etwa zu

einem Feuerwerf bei bem Abgug ber "Sohne ber Sunnen". Bie die Regierung und die gesammte Breffe das Bolt mahrend der Belagerung mit dem Teuer spielen ließen und die Maffen an ben Gebanken einer unermeglichen Berftorung gewöhnten, so jest nach dem Abschluß des Bräliminarfriedens mit den Ranonen. Wenn die Breugen über die ihnen vorgeschriebene Grenze geben, rief man oben wie unten, liefern wir einen Bergweiflungstampf in Baris. Icht fieht jeder freilich ein, daß die heilige Stadt von einer schwer wieder zu heilen= ben Todeswunde verschont geblieben mare, wenn die Deutichen weniger gewissenhaft die Bedingungen des Waffenstillstandes inne gehalten hatten. Rach ihrem Abzug fangt die Regierung plötlich an, andere Saiten aufzuziehen; Die Kanonen jollen ihr ausgeliefert, Die Nationalgarben entwaffnet Sier war der Bunft, wo das tangende Bandamonium in das brullende umschlug. Die Bacchanten und Bacchantinnen zeigten ihre mahre Natur. Denn vor ihnen erichien die Arbeit, die Ordnung, das Gefet: brei Feffeln, von benen fie fich befreit geglaubt. Sechs Monate hatte ber "Staat" bie Maffen getleibet, bewaffnet, genährt. Die Bflicht, die er dafür verlangt, war leicht zu erfüllen: eine Flinte zu tragen, Boften zu fteben und durch Ternglafer von ber ficheren Sohe ber Balle herab in ber Ferne die preußischen Batterien zu beobachten. Gang Paris war ein Lager, die National= garbe, wenn fie ber Statue ber Stadt Strafburg einen Blumenkrang ju Fugen legte, bewunderungswürdig. Traum des Socialismus war auf dem nächsten Wege zu seiner Berwirklichung. Alle macht bas Rappi bes Nationalgarbiften einander gleich und in den Augen bes Baterlandes und der Fremden zu flaffischen Belden. Gin forgloses Schlaraffenleben, ohne die Mauerfelle und den Sammer zu schwingen. Die Stunden, in benen ber tapfere Mann von Belleville nicht

mit feinem Gewehr ftolgirt oder Jagd auf Spione macht, vertrinkt er, auf die Aristofraten ichimpfend; Schmeicheleien, ungählige, ungeheuerliche, werden an ihn verschwendet; ber Oberbefehlshaber Trochu, der leitende Minifter Jules Favre, die Journalisten und Atademifer bengen fich vor ihm und schütteln ihm bankbar die Sand. "Es giebt feinen Bobel in ber Stadt Baris!" schallt es taufendstimmig bem Fürsten Bismarck entgegen. Niemals war bas Gefindel beffer bewaffnet und verpflegt worden; indem es bie Ranonen "vor ben Preußen" nach dem Montmartre schleppte, handelte es unter ber Macht eines dunkeln, aber ficheren Inftinkte. Es wollte nicht ohne Rampf biefen Buftand bes Mugiggangs und Wohlbehagens mit der Arbeit und Anstrengung vertauschen; jo lange wie möglich wünschte es die Bahlung feiner Miete hinauszuschieben und den Sold als Rämpfer für das Baterland zu empfangen. Die Regierung ftand am 15. März 1871 vor demfelben Problem, wie Lamartine mit seinen Freunden bei ber Schließung der Nationalwertstätten im Juni 1848. Mus einem phantaftischen Utopien, bas feiner Ratur nach, wie jedes Bacchanal der Weltgeschichte, nur nach Wochen gahlt und mit einem schrecklichen moralischen Rückfall enden muß, galt es den Beg in die Birklichkeit und Gefetmäßigkeit gu= rudzufinden. Daß es nicht gang ohne Blutvergießen abgeben murde, leuchtete ein, daß aber ber Kampf diefe Ausbehnung und diefen entjeglichen Charafter annahm, ift nicht die Schuld der Commune, nicht die Schuld der Fremden und des duftern internationalen Behmgerichts, welches den jegigen Bejellschafts= auftanden Bernichtung geschworen bat, es ift bie Schuld der heiligen Stadt. Frechheit, Sochmut und rafende Begier hatten jedes edlere Gefühl in den Bergen ihrer Bewohner erftict; wenn es noch Gerechte unter ihnen gab, jo hatten fie die Sprache und ben Mut ber Wahrheit verloren. Tief beleidigt durch die Schande, die ihm nach seiner Meinung die Nationalversammlung dadurch angethan, daß sie ihren Sit nach Versailles verlegte, atmete Paris Nache. Ebensowenig wie die Majorität der napoleonischen Versammlungen gesiel ihm die Mehrheit der Versailler Nationalversammlung. She es sich Frankreich unterwarf, stürzte es sich schwindelnd in die Arme der Commune: in die Arme des Moloch, der es vers brennen sollte.

Run begann ein Cancan ber Weltgeschichte', der nie geschen ward. Die Kämpfe um Baris blieben in den erften Wochen in dem Rahmen eines Gladiatorengefechts: Die Menge lachte, klatichte Beifall und berauschte fich im gestohlenen Bein. Bon Brincipien, von politischen unversöhnlichen Gegenfagen feine Spur. Seit ihrem verunglückten Buge gegen Berfailles wußte die Commune, daß fie nicht fiegen konnte. Aber hinter den Jeftungen und dem Ball ließ fich die Orgie weiter feiern. Alle Bande lockern fich, immer mufter brobelt ber Hexenkeffel. Im Ramen des ewigen Friedens und der Weltverbrüderung wird die Bendome-Säule umgefturgt: bas Saus Thiers' niedergeriffen; im Ramen des republikanischen Miktrauens - der Argwohn ist die erste Pflicht eines Demofraten - muß ein Feldoberft dem anderen Plat machen; im Namen der Wiedervergeltung werden Seißeln eingeferkert: boch bewegt sich bas Ganze noch in der Sphäre ber Nachahmung. Eine Nachäfferei des Konvents, des Jahres 1793, der es ebenjo sehr an Danton und Robespierre, wie an der Buillotine und einer Marfeillaife fehlt. Die Commune hat feinen neuen Staat und fein neues Lied hervorgebracht. Wie alle Bersuche des Socialismus und des Proletariats ist auch dieser mit Unfruchtbarkeit auf jedem Gebicte geschlagen. 2118 Berr= bild der großen Revolutionscommune konnte die kleine wohl in der But der Zerstörung mit ihr wetteifern, aber nicht in schöpferischer Araft. Es wiederholt sich, was die Zeitgenossen vom Reich der Wiedertäuser in Münster und von den Bilderstüumern erzählt: ein Wahnsinn bemächtigt sich Aller, ein burlester Beitstanz, der nur in der vollfommenen physischen Erschöpfung sein Ende sindet.

Da geschieht, von den wenigsten gesürchtet und geahnt, ein schreckliches Bunder. Während man in Versailles die Bessiegung des Aufstandes nach allen Richtungen hin, in voreiliger Freude telegraphirt, steht Paris in Flammen. Wie dieser Umschwung sich vollzog, wer den geschlagenen Anhängern der Commune den Mut der Verzweislung einslößte, welche neue Catilina's dem Rate vorsaßen, entzieht sich noch jeglicher Kunde. Wie Rom und Moskau, wird Paris von unsichtsbaren Händen angezündet. Sind es die Kugeln der Versailler, sind es die Feuerbrände der Proletarier, die den größeren Teil der Schuld tragen? Ferner aber flagt nicht die Rero's der Grausamkeit, die Rostopschin's des Fanatismus an: weit sind sie in der Arena des Verbrechens hinter den Männern der Zukunft zurückgeblieben.

Wenn die Barbaren die reichen Städte des Südens plünderten und die Aunstwerke zerschlugen, so geschah es aus Raubsucht und Wildheit; in seinem engherzigen und finsteren Glaubenseifer wütete Gregor der Große gegen die Denkmale und die Bibliotheken des heidnischen Roms — in den Parisern und den internationalen Proletariern dagegen grollte nichts als Neid und Wut; sie hatten ein volles Bewußtsein von der Herrlichseit dessen, das sie der Jerstörung weihten, von dem unersessichen Schaden, den sie der Bildung dadurch zusügten; sie genossen sallend den Triumph befriedigter Rache. Dieser Civilisation, der sie sluchten, dieser Herrlchaft des Bürgertums, das sie verabscheuten, hatten sie einen tötlichen Streich versetzt. Indem sie den Louvre und den Luzemburg-

Balaft mit Brennftoffen anfüllten, gefielen fich bie Saupter in der Rolle des Beroftratus. Die Hoftien warfen fie in den Schmut, jum Zeichen, daß fie mit ber bestehenden Rirche für immer gebrochen; die Palafte ftecten fie in Brand, jum Reichen, daß jeder Schmuck bes Lebens, jedes Werk ber Runft ihnen verdammenswert erschiene. In ihrem Butunftsftaat gab es nur Proletarier und Dirnen; ber hochfte Genuß, von dem sie träumten, war der Rausch durch vergifteten Branntwein. Die Volksromane wie die der höheren Gefellschaft hatten feit vierzig Jahren das Ideal eines Berbrechers aufgestellt - im beständigen Rampf gegen die Ungerechtigkeit der Gesetze, die Tyrannei des Staates, die Ungleichheit der Stände fpielte ber Galeerenfflave, ber Buchthäusler eine erhabene Rolle, er wurde das Symbol des unterdrückten Arbeiterstandes. In den Buchern besaß er selbstverständlich nur edle und hochherzige Triebe; seine bestiglische Natur enthüllte er, als er im Juni 1848 und im Mai 1871 zur That auf ber Bühne der Welt schritt, zu Thaten, die Balzac's, Bictor Sugo's und Eugen Sue's Phantafien zu farblofen Stiggen, Grau in Grau, herabseten. Neben bem männlichen Ibeal bes Berbrechers, welcher die unterdrückte Armut und Tugend rettet und rächt, ward das weibliche der Strafendirne aufgestellt. Mus ben Lelia's und Indianen entwickelten fich naturgemäß die Cameliendamen. In der Dichtung ftarben die Dagdalenen an der Schwindsucht, in der Wirklichkeit wurden fie alt und rungelig, ju Furien und Beren, die, würdig der Striderinnen Robespierre's, "mit Entfeten Scherg trieben." In die Bergen, in die Ginbildungsfraft bes Bolfes hatten fich folche Borftellungen tief und tiefer gegraben; nichts geschah von Seiten ber Wiffenschaft und ber Runft, fie auszurotten und durch gefündere zu ersetzen. Die faiserliche Regierung fürchtete bas Proletariat und liebaugelte mit ihm: sie war mit der schweigenden Zustimmung desselben zur Macht gelangt, der Staatsstreich vom 2. Dezember war nur möglich, weil die Arbeiter mit geheimer Schadenfreude die Bedrohung und Zersprengung einer Nationalversammlung sahen, die ihnen das allgemeine Stimmrecht geraubt. Die Umgestaltung von Paris hatte ihnen während der Herrschaft Napoleon's III. Arbeit und Lohn in reichlichem Waße verschafft, ihre wilden Instinkte jedoch waren nicht gezähmt worden, sie scheinen uns auslöschlich zu sein, wie nach der Ansicht der Gläubigen die Flammen der Hölle.

"Abam Smith und Gibbon haben und erzählt", fagt Macaulay in einer oft angeführten Stelle, "daß die Civilisation nie wieder durch Barbaren vernichtet werden könne. Die Flut, meinten fie, wird nie wieder gurudfehren, um bie Erde zu bedecken, und fie schienen richtig zu urteilen; benn sie verglichen die gewaltige Rraft des civilifirten Teils ber Welt mit der Schwäche des Teils, der noch im Zustand der Barbarei war, und fie fragten, woher diese hunnen, woher diefe Bandalen tommen follten, welche noch einmal die Civilisation gerftoren konnten? Ach, fie vergagen, daß im Bergen der großen Sauptstädte, in der Nachbarschaft der glänzendsten Balafte, Kirchen, Theater, Bibliothefen und Mufcen bas Lafter, die Unwissenheit und das Elend ein wilderes Geschlecht von hunnen erzeugen fonnten, als jene, die unter Attila fämpften, und Bandalen, die gerftorungewütiger find, als jene, welche Geiserich folgten." Jeder erinnert sich noch, wie die Dichter und Gelehrten Frankreichs in einem Lawinenfturg von Schmähungen unsere Rrieger "Sohne ber Sunnen", unferen Raifer einen zweiten Attila und Beiferich nannten. Nicht bei uns, nicht in unserem Feldlager, im Bergen von Baris wohnten die wahren Hunnen und Bandalen. In diesem Bandamonium, welches als das Babylon der Luft aller Buft-

linge und Abenteuerer, alle Strolche und Spigbuben mit magnetischer Rraft angezogen und eine Sefe erzeugt hatte, beren Ausdünstungen schon totlich waren, einigte sich die Wildheit der Barbaren mit dem Neid und der Begierde des Bettlers, die Frechheit des Lafters mit jenem unversöhnlichen Saf, ben ein neuer Glaube gegen die Symbole und Schopfungen bes alten begt und nahrt, zu einem schrecklichen Bunde. In einigen Führern des Broletariats lodert der duftere Fanatismus, mit dem die erften Chriften das Theater und die Runft der Heiden, mit dem Calvin und Knor die Bilder und Statuen des Ratholicismus verfolgten. Das neue taufendjährige Reich der "Tugend und Arbeit" brach mit unerhörten Orgien, mit ber Götterdämmerung an. Gine Brandfactel, stolzer als die Alexander in Persepolis angezündet, leuchtete vor der erstarrenden Bildung auf. Die zwei Gegenfate, Die fich in Baris eine fechstägige Schlacht lieferten, ftießen nicht in helben wie hefter und Achilles, nicht in Solbaten wie bei Det, sondern in verwilberten Horben auf einander. Graufamkeit des hauptstädtischen Proletariats wurde von dem uniformirten, eben aus der Befangenschaft gurudgefehrten Broletariat, das seine Niederlage auszutilgen hatte, noch über-Den Mordbrennereien der Commune treten die Massenerschießungen der Gefangenen durch die Generale gegen= über. Es ift wie in den Glaubenstämpfen bes 13. und 16. Jahrhunderts. Es find Katholifen in Begiers, fagt man bem Abt von Citeaux, als fich das Areugheer der Nordfrangofen zum Sturm auf diese feste Burg ber Albigenfer ruftet. "Schlagt alle tot, alle!" erwidert der Monch, "Gott fennt Die Seinen." Die Gräuel der Bartholomäusnacht erregen selbst am Sofe der Katharina Medici ein Gemurmel des Unwillens. "Warum nicht gar", ruft Tavannes, "in den Sundstagen ift ein Aderlaß gefund". Go beute, wie bamals. Baris

lechzte nach Blut und Feuer, nun ist es mit beiden vollgessättigt und getränkt worden. Die Anarchie verbrannte, die Ordnung schlachtete. Aus den jämmerlichen Schauerdramen der Porte St. Martin, aus den noch blödsinnigeren Reden der Alubs hat sich gigantisch die wahre Tragödie erhoben — gegen den Willen der Dichter ist sie nicht ganz so fürchterlich ausgefallen, wie sie gedacht war, denn ohne Zweisel dursten in dem Schlußbilde der Brand des Louvre und der Zussammensturz der Kathedrale nicht sehlen. In diesem Sinne hat der Zufall die Commune um ihren höchsten Trumpf bestrogen.

Dichter Rauch lagert über Paris. Am 4. September 1870 jubelten fie über ben Untergang bes Cafare und ber "Säbelherrschaft", am 28. Mai 1871 ift durch ihre eigene Schuld ber Gabel in alle feine Rechte wieder eingefett worden. Die glorreiche Armee marschirt wieder an der Spite ber französischen Civilisation, wie nach der Junischlacht. Gine Beile wird die "beilige Stadt" fich in der Rolle der Niobe unter den Städten malerisch drapiren. Aber schon nach wenigen Bochen wird fie in ihrer unheilbaren Gitelfeit und Genußjucht wieder lachen, tangen, brüllen; bas Proletariat wird von neuen Aufftanden und Brandftiftungen, Plunderungen und Festgelagen träumen; wieder wird eine Litteratur, die jede Scham und jedes Ideal ber Schönheit verloren, die nur von der Lüge und dem Lafter lebt und feit 1852 so gut wie feinen Widerstand gefunden, Die Gebildeteren verführen und entfräften und die Roberen zum Berbrechen anftacheln. Das Amt, welches bas Schickfal im romischen Weltreich ben germanischen Barbaren auferlegt, üben in bem französischen Staat die Proletarier: fie vernichten nicht nur die staatliche Form, sondern die Rultur und die Bildung überhaupt. Die Bewalt, die bor Beiten die Barbaren fanftigte, mar bas

Christentum; giebt es einen Glauben, das Proletariat zu bilden und zu erziehen? In der einen Hand die Fackel, in der anderen die Branntweinflasche, zieht es daher, die Eiviligation zerstampsend, sechtend wie die Sslaven unter Spartacus, da ihm jede Hoffnung auf Rettung abgeschnitten ist. Indem es alle Theorien, hinter denen es sich sonst versteckte, von sich adwies, alle tugendlichen und träumerischen Larven von seinem Antlitz riß und in seiner ganzen Nacktheit sich darstellte, hat es in dieser Schlacht der übrigen Welt einen unermeßlichen Dienst erwiesen: sie kennt jetzt ihren gefährelichsten und unbarmherzigsten Feind. Paris selbst aber hat geerntet, was es gesäet.

16. Juni 1871.

Beute, vor fechsundfünfzig Jahren, am 16. Juni 1815, hatten die deutschen Truppen in den Ebenen Belgiens einen schweren Tag. In den Dörfern von St. Amand und Ligny standen vom Morgen bis lange nach Sonnenuntergang die Breußen unter Blücher im härtesten Rampfe gegen Napoleon; bei Quatre-Bras fiel der schwarze Bergog an der Spite feiner Braunschweiger gegen die frangösischen Reiter; Sannoveraner und Naffauer, die Silfstruppen Bellington's, ftellten gegen Abend das Gefecht hier wieder her, während die Breugen, blutüberströmt, doch ohne Kanonen oder Gefangene einzubüßen, fich auf Wabre zurudzogen. Zwei Tage fpater, bei Baterloo, nahmen sie ihre "Revanche", und der aufgehende Mond fah eine Berfolgung, Gneisenau an ber Spigeweniger Reiter voran unter brausenden Fanfaren, wie die Welt fie in dieser Raftlofigkeit, in dem Schrecken, den fie den Weichenden ein= flößte, noch nicht erfahren hatte.

Heute feiert das deutsche Geer ben schönsten und größten

Sieg, ber je erstritten ward. Nicht nur hat es allein, ohne Bundesgenossen, im Gegenteil, überall von seindseligen ober neidischen Blicken beobachtet, je stolzer und weiter seine Fahnen flogen, den übermütigen Gegner zu Boden geschlagen, sondern sich selbst hat es zuerst überwunden.

"Bon der Gewalt, die alle Befen bindet, Befreit der Mensch sich, der sich überwindet."

Nicht Beigenburg mar unfer erfter Sieg; bag jebe Bwietracht verstummte, jeder Barteiunterschied ausgeglichen mar; daß alle, ob die Bogel von rechts ober links flogen, eins im Bergen trugen: bas Baterland; bag Fürften und Stämme einträchtig fich erhoben; daß im Sturm der allgemeinen Begeisterung jene wenigen ruchlosen und ehrvergeffenen Menschen, die nachher mit dem Erbfeind zu liebäugeln anfingen, ver= ftummen mußten: bas war unfer erfter Sieg, die Bürgichaft aller übrigen, das Fundament einer glorreichen Bukunft. Das beutsche Seer eroberte nicht allein Strafburg, Met und Paris, es eroberte auch die Ginheit; es gab uns nicht nur Eljag und Deutsch-Lothringen wieder, es gab uns Allen ein gemeinsames Baterland. Und wie das beutsche Bolt in Baffen, am Anfang bes Kampfes, seinen schlimmften Feind in der eigenen Bruft, den Partifularismus, die Eigensucht, bezwungen, fo bezwang es, am Ende, als der Erfolg feine Unstrengungen gefrönt hatte, ben anderen bojen Damon, ben Stolz.

Heute triumphiren wir nicht über Frankreich; heute triumphiren wir vor Allem, daß wir ein einiges Bolk geworden sind, und freuen uns, daß unsere Haltung nach dem Siege den Schrecken, den unsere Waffen eingeflößt, in die Bewunsderung der Welt verwandelt hat. Ja, einig sind wir, an einem Stamm vereinigt flattern wieder alle deutschen Fahnen.

Jedes Siegeszeichen ruft den Beimkehrenden zu: vereint habt ihr gestritten, vereint gesiegt. Nicht zu unterscheiben in bem Lorberfrange, den die Biktoria dem deutschen Beere darbringt. ift das Blatt, das die Brandenburger gewonnen, von bem Blatte, das den Bapern gebührt; nicht zu unterscheiden in bem Kanonengewühl ber Siegesftraße ift bas Weschüt, bas die Sachsen erobert, von dem, welches die Schwaben erbeutet: unter ben goldenen faiserlichen Ablern, Die den Siegern porangetragen werden, wer will sagen, ob die Badenser dieses. die Thüringer jenes, die Seffen ein drittes der stolzen Feldzeichen Napoleon's auf dem Schlachtfelde an fich geriffen? Gemeinsam wie der Rampf, ist ihnen der Triumph. Aus einem Kriege, der für immer, durch den Berluft der Rheinlande, unsere Schwäche und innere Beteiltheit als bas Gefet unseres staatlichen Daseins festsetzen sollte, sind wir einiger als jemals heimgekehrt. Auf fremden Boden haben wir um unfer Dasein als ein großes, geschichtliches Bolt tämpfen Wenn die Fremden unfere Borguge ruhmten und felbst unsere friegerische Tüchtigkeit anerkanten, geschah es stets mit der Andeutung, bald der Besorgnis, bald bes Bunsches, daß wir bei alledem nicht dem Schickfal der Bellenen entgeben wurden. Wie diefe, feien wir dazu beftimmt, in die fernsten Gegenden die Clemente der Rultur zu tragen, die Barbaren zu civilifiren, aber babeim ein gebrochenes, idullisches Stillleben, unter ber Majestät des frangofischen Bolfes oder des ruffischen Czaren zu führen. Wir feien die Lehrer aller Bölfer, aber nicht einmal im eigenen Saufe die Herren. Noch bei dem Ausbruch des Krimkrieges hat man und dies Schicffal prophezeit, und es gab unter und Philojophen und Politiker, die namentlich dies Aufgehen in Rußland für die höchste und schönste Aufgabe der deutschen Nation hielten. Wenigstens schien ber Berlauf unserer Beschichte fo

büstere Weissaungen zu rechtsertigen. Ob man die Eiserssucht der Fürsten oder die Ubneigung der Stämme gegen einander anklagte, das Resultat blieb stets dasselbe: die deutssche Zwietracht. Und diese Zwietracht konnte in der That nur durch Blut und Sisen geheilt werden.

Nicht geschlagen und zerstückelt, wie die Athener und Thebaner von Charonea, fiegreich fehrten wir aus bem Schlachtgetümmel zurud: nicht als die dienstfertigen Allerweltsmagifter und Badagogen, sondern als die Berren Diefes Erd-Wieder hatte die heilsame Furcht vor den nordischen Barbaren die übermütige romanische Welt ergriffen. waltigften Groberungsplane bichtete man uns an, Schreckgespenfter, die ihr Ergöpliches haben. Der Italiener fah uns über die Alpen ziehen, neue Goten unter einem neuen Ala= rich, neue Ritterschaaren unter einem greisen Kaiser, um ben Bapft wieder in den Quirinal und die Jesuiten in die romische Universität zu führen. Dem Schweizer murbe es bange für seine Rantonsfreiheit; ber Sollander fühlte fich schon jammernd als Deutscher zweiter Rlaffe; fogar ber eine und ber andere ber ftolgen Briten fürchtete, daß England über furz ober lang nur ber Abmiralftaat bes beutschen Reiches sein und bas Rule Britannia burch ein beutsches Lied ersett werden würde. Nicht eins dieser Nachtgesichte hat fich erfüllt. Statt nach neuen Lorbern, hat unfer Beer von dem Feldheren bis zum letten Troffnecht herab nur nach ber heimat gedürftet. Diejenigen, die ihm Siegestrun= fenheit und Triumphrausch noch jest andichten, haben nie die Geschichte siegestrunkener Beere gelesen. Nicht rudwärts, vorwärts ftürmten Alexander, Cafar, Napoleon. Mehr Aronen jum Spielen und zum Berteilen wünschten fich ihre Sauptleute, mehr Land und Beute die Reiter bes einen und die Legionen der anderen.

Frengel, Deutiche Rampfe.

Rein, nicht Goldaten, Burger tommen uns heim, Burger, die im höchsten Sinne des Wortes ihre Burgerpflicht geübt: fo tehrten die Briechen von Marathon und Salamis gurud. jo sind die Tapferen, welche mit Bashington die Unabhangigkeit der Union erkämpften, nach friegerischen Thaten, friedlich zu friedlichen Geschäften außeinander gegangen. Wir feiern ihren Heldenmut, wir danken ihnen einen Triumbh, deffen ganzen Wert und weltumgestaltende Bedeutung erft ein nachfolgendes Geschlecht erkennen wird, aber alle diese Empfindungen überwiegt die Freude, daß jest das Bolf in Baffen seine Rüftung ablegt und wieder zum Bolt im Bürgerrock wird. ein friegerisches Bolt, in allen Tugenden des Rrieges haben wir uns der großen Nation, die jeden Tag im Jahr mit einem Sieg bezeichnen zu fonnen prahlt, überlegen gezeigt, aber wir find tein Bolt von Soldaten. Wir fechten ffir unfer Baterland, aber nicht für ben Ruhm. Wie 1813 find wir 1870 nicht ausgezogen, unseren Ehrgeiz, unsere Ländergier zu befriedigen oder einer frechen und zügellosen Sauptstadt ein Gladiatorenschauspiel zu geben, in dem erften wie in dem zweiten Kampfe gegen die beiden Napoleon's galt das Lied Beinrich's von Kleist:

> "Bir litten menichlich seit dem Tage, Da jener Fremdling eingerüdt; Bir rächten nicht die erste Plage Wit John auf uns herabgeschickt; Bir übten nach der Götter Lehre Uns durch viel Jahre im Berzeih'n: Doch endlich drückt des Joches Schwere, Und abgeschüttelt will es sein!"

Zur Abwehr führten wir den Krieg, und wie schrecklich er sich nach Sedan durch den Trot des Feindes — sie nennen es jest eine "heroische Thorheit" — gestaltete, nie haben

unsere Krieger gegen die Franzosen gewütet, wie die Franzosen gegen einander. Wir haben keine Paläste mutwillig in Brand gesteckt, keine Denkmäler umgestürzt, keine Geißeln ermordet, nicht Hunderte von Gesangenen auf einmal ersschossen. Wenn Arges auch von uns verübt ward, von dem Blute Unschuldiger sind unsere Hände rein. So viel die wilde Gewohnheit des Krieges es duldete, ist Menschlichkeit und Sitte gewahrt worden.

Heil darum unserem Heere! Mit Mannesmut hat es Zucht, mit Standhaftigkeit im Ertragen großer Mühen ein nie wankendes Vertrauen auf seine Führer vereint. Dem Soldatenvolk der Franzosen war die Zucht schon am ersten Tage des Krieges abhanden gekommen, nach der ersten Niederslage verlor der Gemeine jede Zuversicht, statt seinem Führer zu folgen, schalt er ihn Verräther. Freilich bleibt es mehr als zweiselhaft, ob die französischen Offiziere ihren Mannschaften ein so leuchtendes, im Schlachtensturm wie im Ausscharen unter seindlichem Feuer erprobtes Beispiel der Unersschrockenheit und der Todesverachtung gegeben haben, wie unsere Offiziere ihren Leuten. Die Masse will geführt sein und ihren Herzog an der Spitze sehen.

Besser, als jedes Wort es vermöchte, rusen die Siegessmale, an denen sie vorüberziehen, diese Trophäen, diese tropisgen Gestalten von Metz und Straßburg, diese Gemälde ihrer Kämpse, diese Bilder ihrer Führer, diese unabsehdare Reihe der Kanonen unseren Tapferen ihre Thaten in's Gedächtnis zurück. Wie mag ihr Herz bei diesem Anblick zittern! Hier schwebten sie in Todesgesahr, dort verloren sie den treuesten Kameraden; da bei St. Privat schwankte das Glück, dis die Sachsen herbeikamen; hier bei Bazeilles gingen die Baiern zum erneuten Sturm vor, als es wie eine Flamme durch ihre Reihen lief: Die Preußen sind da! Allüberall gemeinsame

Erinnerungen! Wie ein Traum muß ihnen das Erlebte erscheinen, wenn es sich jetzt, durch die Kunst irdischer Bedürftigkeit enthoben, im Bilde vor ihnen abrollt. Ein Zauberschlag, und sie stehen in voller Waffenrüftung an der Grenze des Neichs; ein zweiter — in drei siegreichen Schlachten bei Beißendurg, Wörth und Spicheren sind sie drüben in Feindesland; ein dritter — und

"Besiegt und zerschlagen das tapfere Heer, Und der Raiser, der Kaiser gefangen!"

Nacheinander fallen die Festungen, zwanzig in sieben Monaten, unter ihnen das starke Straßburg, das jungfräuliche Met, das "Centrum der Civilisation" Paris. Bon Met nach der Normandie, von Paris nach Orleans, von Straßburg nach Dison ziehen sie wie im Fluge, ein Adlerschwarm. Nichts vermag ihrem Ansturm zu widerstehen, auseinander wie das alte, stäubt das junge Heer Frankreichs. Beisnahe eine halbe Willion Männer sühren sie in die Gesangensschaft, sechstausend Geschütze sind ihre Beute. Halb klingt es wie ein Märchen, und sie selbst haben es vollsührt.

Und wodurch konnten solche Ersolge errungen werden? Durch Sins und Alles, durch den kategorischen Imperativ der Pflicht. Die Franzosen sagen von unserem Heer: es hätte keinen "Clan"; es hat etwas Bessers, das Gesühl der Pflicht. Der Führer weiß, daß er vorangehen, der Soldat, daß er ihm solgen nuß. Da ist kein Besinnen, kein Erwägen, aber auch kein Nausch, kein Kampswahnsinn: sie schreiten daher wie Männer, sie brauchen es nicht auszuschreien, Jeder trägt das Geset im Herzen: seine Schuldigkeit zu thun. Der Kaiser wie der Hauptmann, der Keiter wie der Grenadier; darin giebt es keinen Unterschied, hierin sind alle gleich. Wir Germanen kennen nichts Höheres. Als Resson bei Trasalgar seinen

Seeleuten die Schlacht für ben tommenden Tag verfündigte, richtete er feine ichwungvolle Proflamation im Stil bes erften Napoleon an fie. "England erwartet, baf Jedermann feine Schuldigfeit thut," fagte er. Und jo auch fprachen unfer Volk, unsere Fürsten beim Ausbruch des Krieges. Bas können wir den Seinkehrenden Befferes fagen, als: Willtommen! Und noch einmal Willfommen! Jeder von Euch hat feine Schuldigfeit gethan! Es ift gleichgültig, ob Europa ober gar Die Welt voll Bewunderung auf Euch blickt, lagt Euch nicht von eiteln Ruhmesfanfaren bas Ohr betäuben. Weit über allen Ruhm, der dem Ersten wie dem Letten unter Euch zu Teil werden tann, tragt Ihr ein erhebendes Bewußtsein in Gurem Bergen: für das Baterland fampfend, Gure Bflicht erfüllt zu haben, rein und voll und gang. "Ich bin nur der erfte Diener des Staates", jagt unfer einziger Friedrich. Wohl, ob er auf ber oberften ober auf ber unterften Stufe ber großen Blücksleiter fteht, Jeder unter uns ift ein Diener des Baterlandes, nach feiner Stellung und feiner Rraft. Rann es für einen Mann eine ftolzere Gelbstbefriedigung geben, als Diefem Dienft genügt zu haben? In großer Beit zu leben, wie herrlich ist es, hat man oft gerufen. Ihr habt diese große Beit, ben neuen Weltentag bes beutschen Bolfes, heraufgeführt, mit Blut und Schweiß, in schrecklicher Rriegsarbeit, in Reih und Glied. Seil und Willfommen Guch Allen! Durch die Kunft verschönt, hat das Entsetliche jest sein Grauen verloren; in glänzenden Gestalten, in herrlichen Bildern gieht es Euch vorüber; in den Lorberfrangen, mit denen Ihr Euere Helme fchmudt, habt Ihr die idealische Blüte Gurer Rampie. Go moge biefer Festestag mit seinem Schmuck und Jubel dauernd in unserer Erinnerung bleiben - burch ben Druck, Schrecken und Jammer des Krieges find wir hindurchgedrungen, fein verklärtes Bild schimmert heute Guch und uns entgegen -

"Richt ber Masse qualvoll abgerungen, Schlank und leicht wie aus dem Nichts gesprungen, Steht das Bild vor dem entzückten Blick. Alle Zweifel, alle Kämpse schweigen In des Sieges hoher Sicherheit; Ausgestoßen hat es jeden Zeugen Menschlicher Bedürftigkeit."

Freuet Euch daran, nichts Herrlicheres können wir Euch bieten — und so im Angesichte dieser Germania, unserer Aller Mutter, Willsommen Euch und Heil dem Baterlande!

## Bur frangösischen Litteratur.

## Die frangosische Sitteratur mahrend des Krieges.

Mprif 1871.

Bleicht das Schauspiel, das Frankreich feit dem Julimonat des Jahres 1870 aufführt, nicht ganz einer Tragifo= mödie Victor Sugo's? Sat das Volk von Paris, das sich aus dem Raiferreich in die Republik und aus diefer in die Angrebie ber Commune mit einem plötlichen gewaltigen Schwunge hinüberschwingt, nicht bie größte Ahnlichkeit mit Quasimodo, der auf der Glode der Notre Dame-Rirche hin und her über dem gahnenden Abgrund schwebt? Die Gefahr bes Unternehmens wird durch seine Tollheit aufgewogen; es ist zugleich schrecklich und lächerlich, tragisch und grotest. Bald glaubt man Menschen, bald nur Fragen vor sich zu sehen, die nach der Pfeife eines neuen Rattenfängers von Sameln einen Serenfabbat vollführen. Bahrend bes Rrieges haben die Bewunderer der großen Nation bei den Neutralen wie unter und eine Berfündigung gegen ein tapferes, unglückliches Bolf in der laut gewordenen Meinung gefunden, daß all' dies mufte Gebahren, das fich unter den Titeln "des Krieges bis jum Außersten", der "beiligen Liga ber Republikaner wider bie Despoten", der "Bertreibung der Gohne der Sunnen" abspielte, nichts als der beginnende Todestampf eines entarteten Geschlechtes fei. Beit über jeden Narrenftreich und jedes Berbrechen hinaus, bas ihr ärafter Feind den Franzo= en hatte andichten lönnen, hat sich die sittliche Berkommen= heit ber Barifer offenbart.

In diesem beklagenswerten Bersetungsprozeg erscheint neben ben äußeren Vorfällen und Schichalsschlägen die Litteratur als eine entscheidende Kraft: ein Bulkan, der aus dem tief unten glühenden Feuer feine verderbenbringende Gewalt schöpft und feine Lavaftrome verwüstend überall bin ausgießt. Maffengeift und die allgemeinen Stimmungen einer Beit gu erkennen, darf man nicht einseitig nur die Sohen ober die Abgrunde der Litteratur untersuchen. In ihrer Gesammtheit aber ift die Litteratur einer bestimmten Epoche ohne Zweifel das sicherfte und ähnlichste Abbild berfelben, ihr genauester und untrüglichster Ausdruck. Die ernsthaften, verständigen und gebildeten Franzosen hatten darum von diesem hoben Standpunkt aus ein Recht, barauf ju bringen, bag man ihr Bolt und ihr Baterland nicht allein nach ben Parifer Zeitungen und Komödien beurteile, und von dem "esprit boulevardier" von der "blague", von der "Affaire Clemenceau" an die Arbeiten Renan's, Bitet's, Lanfren's, Quinet's zu appelliren. Nach ihrer Behauptung gab es neben dem "Bariser Geist", ber das Land in Niederlage und Berwirrung gefturzt, einen "Geift Frankreichs", der es wieder erheben würde; das Gift der faiferlichen Herrschaft hatte langfam verzehrend Baris durchdrungen, feine Glieder gelähmt, fein Blut entzündet; wie Achilles aber in das Waffer bes Styr getaucht ward, um unverwundbar baraus hervorzugehen, fo murbe Paris aus dem Schrecken des Todes glorreich und verklärt auferfteben. Jest nach der Beendigung des Krieges breitet fich eine Fülle von Büchern, Brofchuren, Dofumenten und Zeitungsblättern vor uns aus, welche die geiftige Bewegung Frankreichs nach allen Richtungen bin flar legt; hier haben die großen Schrift= fteller gesprochen wie die fleinen, die verständigen wie die phantastischen, die ruhigen wie die erhipten: ein objektives Urteil wird möglich.

Ein Belgier, Emile Leclercq, hat unter bem Titel "La guerre de 1870. L'esprit Parisien produit du régime imperial" eine umfassende und im hochsten Grade für den Siftorifer und Philosophen anziehende Busammenftellung ber Meinungen und Urteile, der Hoffnungen und Befürchtungen, des Cancans und des Wahnfinns aus verschiedenen Barifer Zeitungen gemacht: leider bricht die Sammlung bald nach der Rataftrophe von Sedan und der Errichtung ber Republik mit den Manifesten Bictor Sugo's ab, obgleich der Herausgeber bemerkt, daß nach wie vor, unter Napoleon III. wie unter Gambetta, der Beift der Lüge und bes Sochmuts Frankreich beherrscht habe. Zum Teil find die Tollheiten des "Figaro", "Gaulois", "Baris-Journal", des "Betit Moniteur" bekannt - im übrigen erfpart man fich gern, fo viel man kann, den Besthauch der Berwesung, der aus diesem Sumpfe emporfteigt: gerabe wie an ber Stelle, wo Sobom und Somorrha ftand, bas tote Meer feine tragen, lebenvernichtenden Wogen dahinwälzt. Diese "unüberwindlichen Zuaven mit dem bräunlichen Teint wie florentinische Broncefiguren"; diese "afrikanische Menagerie" und "ber Triumphmarsch auf Saarbruden"; der von Timothée Trimm und Victor Hugo, im Wetteifer um ben Rrang ber Beredtsamkeit, ausgemalte Winter, der uns, die Kinder des Nordens, der Nebel und der Wildnis, vernichten follte: das Alles gehört längft zu dem Rebrichthaufen, ben bie frangösischen Schriftsteller im Sommer und Herbst bes Jahres 1870 zusammengefegt, und es ift nicht nötig, in ihm zu wühlen und sie danach zu richten, wie man etwa einen Berbrecher durch die fecirte Leiche feines Opfers bes Giftmorbes überführt. Im Gegenteil, mit bem Efel gugleich erfaßt ben beutschen Lefer biefes Buches abermals jene Flamme bes Saffes, die uns bei ber frechen Rriegserflarung ergriff; aber wenn ber Bag gut ift jur Schlacht, jo

paßt er nicht für ein Gericht. Die Frangosen, sagt Le= clercq, "find was fie find, leidenschaftliche und phantaftische Menschen, durch sich selbst und durch eine Bresse verwöhnt, die ihnen den Weihkessel bes Lobes über die Röpfe ausgeschüttet. Ich fürchte, fie werden sich niemals mehr andern. Ihre Treue, ihre Überzeugung, ihr Mut, ihr Wille find nicht von derfelben Natur, wie bei anderen Bölfern." Gin Bort, bas wir von ber unterften Stufe ber litterarischen Leiter bis gur höchsten bestätigt finden. Der Babn, die "große Nation" an der Spite der Civilifation, das "Bolf = Gott" ober bas "Bolf-Idee" zu fein, hat feit der Revolution ihren Fähigkeiten, ihren Vorzügen wie ihren Schwächen, ein Atom bes Wahnwikes beigefügt, das fortwährend wachsend den Ginzelnen wie den gangen nationalen Körper, felbst über Frantreichs Grenzen hinaus, mit einer unheilvollen Krankheit heimfucht. Diefer felbe Leclercg, der foeben die Albernheiten feiner Parifer Rollegen geißelt, verfällt wie sie dem Fluch des Lächerlichen, wenn er, im Angesicht ber jungften Thatsachen, noch immer "bie Despoten, die Ronige und Raifer" im republikanischen Dithyrambenftil als Urheber der Kriege anklagt; wenn er im Ernft folgenden Borichlag zur Abschaffung berfelben macht: "Warum follten wir nicht, ein ganzes Bolt — Die fünf ober fechemalhunderttaufend Männer Belgiens 3. B. - einen Brotest gegen ben Rrieg unterschreiben laffen? Warum follte dieser Brotest nicht seinen Weg durch Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien machen?" Un der Barifer Commune hat er ja gesehen, mas die "Bölfer" thun, wenn fie "Berren ihrer Geschicke" find. Er schreibt einen Sat wie diesen nieder: "Gine Revolution sett ein Land für wenige Monate in Unruhe und Berwirrung, felten für mehrere Sahre." Als ob Frankreich nicht noch heute in seinen Tiefen die Revolution von 1789 empfande; als ob nicht jener Stoß es

gewesen, der es nie wieder zur Ruhe kommen läßt! Ein großer Freund Frankreichs bei alledem, schließt Emile Lesclercq am 12. Januar 1871 sein Buch mit der verschämten Weissaung: "Warum sollte das Frankreich von 1870 nicht die Rolle Deutschlands von 1813 wieder aufnehmen?" Warum nicht? Vielleicht hat ihm der Bürgerkrieg zwischen Paris und Versailles die Antwort gegeben!

Diefer vollständige Mangel des Urteils und der Unterscheidung, verbunden mit einer Gitelfeit, die jeder Niederlage trott, macht die hervorragenoften Schriftsteller, die Mitglieber bes Inftituts und ber Atademie, ben Gaffenjungen ber Journalistif abnlich. Die Sphare, in die wir fommen, ift reiner; unten im Schmute fanden wir die wuften Aufschneider, die Gecken und "Betit-Creves", oben begegnen wir den Don Quijote's. Richts Grofmütigeres, Ebleres und Sochsinnigeres, als die Reden, die Cervantes feinem Belden in den Mund legt: in gleicher Weise fann Niemand, bem, wie unfer Bolf fo icon fagt, an der rechten Stelle das Berg ichlägt, bie Briefe, die ber Atademifer Bitet mabrend ber Belagerung bon Baris bem Direktor der "Rebue des beur mondes" schrieb, lesen, ohne von diesem Sauch des Batriotismus, von diesem Schmerz um die Niederlagen Frankreichs auf bas Tieffte ergriffen zu werden. Und wenn bann Gully Brudhomme in elegischen Versen um die Gichen flagt, hundertjährige Riesen, die einst den Teich in Auteuil beschatteten, und nun, niedergeschlagen als Verhau gegen die Feinde dienen; wenn er in seinen Stangen bie Bertheibiger von Baris feiert; wenn Auguste Barbier in fraftigeren Tonen die "Sohne der Sunnen mit den gierigen Sanden und liftigen Augen" verflucht und Deutschland "die Sflavin des Breugen" nennt, die "unter ber Maste ber Bute nichts als niedrige Gifersucht im Bergen hat": wer von uns wäre fo armselig, ihnen darüber zu gurnen?

Nein, wie unsere Dichtung ihre Harse gegen Frankreich gestimmt, so mag auch Frankreichs Leier in Haß und Rache erklingen. Selbst aus den verrücktesten Äußerungen Victor Hugo's spricht eine vaterländische Begeisterung, die mein Herz bewegt. Aber die kriegerischen Gesänge Bardier's schlagen aus der Erhabenheit in eine unbeschreibliche Komik um: "Frankreich anschneiden" — der Ausdruck scheint mir nicht schlecht gewählt — "ist eine Thorheit, seine Kinder sind Löwen. Und die Löwen nach den Schlachten werden zeigen, was sie in Wahrheit sind, stolze Geschöpse voll Herz und Mitseld, Freunde Aller, die nichts schägen als die Güter des segenbringenden Friedens, die nichts begehren als auf ihrem Gebiet in Frieden mit der Welt zu leben in reinem republikanischen Sonnenlicht."

Et ne voulant sur leur terrain Que vivre en paix avec le monde Au pur soleil républicain.

Nicht die versehlte Prophezeiung, noch die beständigen Riederlagen der "Löwen" — Löwen, sagt Leclercq einmal, meinetwegen, aber "sieberkranke Löwen!" — das Komische liegt in dem Schlusse: die Franzosen, die mit aller Welt in Frieden leben wollen, nachdem sie mit aller Welt Krieg ansgefangen, unter reiner republikanischer Sonne! Die Sonne republikanisch und in Frankreich!

Bei dem Afademiker L. Bitet dieselbe Verkennung des Thatsächlichen. Er freut sich, daß Preußen den von Thiers vorgeschlagenen Waffenstillstand (November 1870) abgelehnt habe. Er freut sich nicht nur — nein, er war betrübt darüber, daß man überhaupt von einem Waffenstillstand gesprochen. "Wie ein Körper, welcher die elektrische Kraft aufshält, hat dieses Wort Waffenstillstand den Strom von Geduld und Entsagung, von Mut und Disciplin unterbrochen, der

feit dem Anfang ber Belagerung die gange Bevölferung burchdrungen hat." Er halt es für "unmöglich", bag fich eine Nationalversammlung in fünfundzwanzig Tagen bilden laffe: hat ihn der Februar 1871 eines Befferen belehrt? Und mas den Frieden betrifft, "wie tann man glauben, daß er aus bem Schoofe einer frangofischen Versammlung hervorgeben mürde?" Bier folgt eine Stelle, welche gu mertwurdig fur die Verblendung des Parifers und für feine Unfähigkeit, feine eigenen Landsleute zu beurteilen, zeugt, um fie nicht gang herzuseten. "Man vergißt, was eine Versammlung von Menschen ift und bedeutet; wie durch die Rednertribune der Mut felbft über die Grengen des Wahren entflammt wird. Eine frangösische Versammlung, und wäre sie auch von ben untriegerischsten Menschen ermählt, fonnte - über die brennende Frage der Zerreifung Frankreichs zu einem Entschlusse aufgefordert - nur in feierlichfter Beife bas Ultimatum Jules Favre's, die beiden unbeugsamen Worte: feinen Juß breit Erbe, feinen Stein unserer Jeftungen! befraftigen." Nach Bitet könnte über die etwaigen deutschen Friedensbebingungen gar nicht in öffentlicher Sitzung verhandelt werden: es murbe allzu schreckliche Scenen geben! Er weiß jett, gerade jo gut wie wir, daß die Berfammlung in Bordeaux in öffentlicher Sitzung, mit einer überwältigenden Mehrheit, bei namentlicher Abstimmung, die beutschen Bedingungen, die viel härter waren, als Vitet sie im November auch nur träumte. angenommen hat. Daß die Eingeschlossenen in Baris fich mit ben wunderlichsten Soffnungen trugen, die Berlufte und Bedrängnisse der Belagerer in's Maglose überschätten, in jeder Wendung des Windes auch die Wendung ihres traurigen Geichicks zum Befferen zu erfennen glaubten: Dies Schauspiel hat fich in allen belagerten Städten wiederholt und entspringt mit zwingender Notwendigfeit aus ber Natur bes Menschen

wie aus den Umftanden. Aber Bitet überschreitet alle Schranfen bes Möglichen. Er hat fich an ben Grofthaten ber Amerikaner in ihrem Burgerfriege begeiftert und fein Berg daran gestärkt. Ahmen wir ihnen nach, ruft er aus, in Seldenmut, Standhaftigfeit, Opferfreudigfeit; lernen wir von ihnen. uns vor der Niedergeschlagenheit und dem Übermaß der Soffnung, vor der Illusion wie vor dem panischen Schrecken zu bewahren. "Entgegne man mir nicht mit diefer Alltagsent= schuldigung: fie find von einem anderen Stamme, fie find Angelfachsen. Um Angelfachse zu fein, braucht man es nur zu wollen (pour être Anglo-Saxon, il ne faut que vouloir)." Ich weiß nicht, wie fich eine folche Behauptung bezeichnen läßt — und das hat fein "Blagueur", fein Sournalift, sondern ein gelehrter Afademifer gefagt! "Die Franzosen brauchten nur zu wollen, und fie waren Angelfachsen!" Wie herrlich ware es für die Affen, wenn fie nur einer Billensanftrengung bedürften, um Frangofen zu werden! In Amerika ging eine Million Soldaten nach vierjährigem Kriege lautlos auseinander, zu ihren Sütten und Arbeiten; Die Führer wurden wieder, was fie vorher gewesen, Schneiber, Farmer, Abvofaten und Schufter: in Paris tonnte man nicht hunderttaufend Mann Nationalgarben nach fünf Monaten einer lächerlichen Kriegskomöbie hinter ben Forts zur Niederlegung ihrer Baffen bewegen. Ift die Soffnung zu fuhn, daß diefe Thatfache bem Afademifer Bitet ben unendlichen Unterschied amischen ber Natur einer Gattung und dem "Willen" eines Einzelnen flar gemacht hat? Wir verzeihen es ihm gern, daß er uns nicht liebt. Allein seine Schmähungen gegen uns fonnen wir nicht ohne Lachen lefen. "Möge uns Gott wieder ben Sieg schenken, besonders, um ihn nicht zu migbrauchen und an unfern Feinden eine murdige und mahre Rache zu nehmen, Diejenige, ihnen nicht nachzuahmen! Ich hore Biele,

die uns fagen: feben wir genau zu, wie fie es machen, und versuchen wir, es ihnen gleichzuthun. Rein, niemals; Dies ift feine leere Prablerei, niemals ben Sieg um Diesen Breis! Beffern wir uns von unferen Fehlern, aber bewahren wir die Gaben, die wir vom Simmel empfangen haben, und die ber Grund unferes Seins find. Bleiben wir uns felbft getreu, benn wahrlich! je mehr ich diese mechanischen Barbaren (ces barbares mécaniques) betrachte, um fo inniger bitte ich Gott, daß wir niemals ihnen gleich werden." Rein, die Frangofen werben uns niemals gleichen; nach ben Thaten, die fie in Berfailles wie in Baris bei bem Aufftand ber Commune vollbracht, fann Bitet barüber ruhig fein. Darf man jedoch im Sinblid auf dieje Aussprüche - bem Ausdruck nach vollendete, afademische Stilübungen, gegen die Boileau nichts einzuwenden vermöchte-ben armen Schächern bes "Figaro" und ber "Laterne", den Villemeffant's und Milliere's gar fo fehr grollen? Sie find Narren im Clowns-Roftume, ber Afademifer ift ein Rare im Philosophenmantel.

Nach dem akademischen Schriftsteller mögen die Strategiker folgen. Am 1. September versichert Kavier Raymond den ängstlichen Parisern: "Eine Armee von 300,000 Mann, in zwei Linien aufgestellt, bedeckt nur 24 Kilometer. Das ist noch nicht der vierte Teil dessen, was zu besetzen nötig wäre, um die Einschließung von Paris ernsthaft zu machen: das ist ein unmögliches Unternehmen (c'est une entreprise impossible)." Am 15. Oktober muß er nun freilich den Lesern der Revue eingestehen, daß sich das Unmögliche vollzogen hat, aber "die Preußen, die sich durch Arbeit und Thätigkeit versdoppeln", zeigen sich "doch nur ein wenig überall"; die Linien, mit denen sie uns einzuschließen gedenken, "sind gewiß" (certainement) weder dicht noch ties" — gerade ties genug, daß die Pariser sie nicht durchbrechen konnten. Ein "Ofsizier"

LITERARISCHE GESELLSCHAFT, MORRISANIA,

Harrison Google

ber Nationalgarde schildert in einem Auffat "Gin Monat auf den Wällen" das halb friegerische, halb zigeunerhafte Leben, welches die Nationalgardiften, wohl beschützt von den fechszehn vorgeschobenen Forts, auf dem Ringwall führten. Auch Francisque be Sarcen hat in seinem unterhaltenden Buche "Le siège de Paris" biesen tollen Scenen, die wie aus einer komischen Oper Offenbach's geschnitten zu sein scheinen, ein Rapitel gewidmet. Aber Sarcen hat etwas von einem Spotter und Voltairianer, unfer Offizier nimmt den Dienft Die Breugen Baris fturmen? Dho, wir werden fie empfangen! "Wenn unfere Graben nicht mit Waffer gefüllt ober, wie man uns versprochen hatte, mit in Betroleum getränkten Faschinen bedeckt worden sind, die man unter ben Rugen der Sturmenden angesteckt hatte, fo find doch die Rugange zu unseren Bugbruden burch Minen, Torpedo's und Sprenggeschoffe verteidigt, die, unter ber Erbe verborgen, im gegebenen Augenblick ber Bolta'sche Funken entzünden wird. Will der Keind eine nächtliche Überraschung wagen: unsere Leuchttürme mit dem elektrischen Licht verraten auf die Entfernung von einem Kilometer feinen Marsch, und naht er dennoch der Breiche, fo gießen Spriten fünfzig Meter weit Die tötliche Flamme des Betroleums aus, die noch in einer doppelt so großen Entfernung brennt und auf mehrere Quadratmeter Ausbehnung ihre schrecklichen Wirkungen ausbehnt". Selbst ber Seld unseres Märchens, ber auszog, bas Grufeln gu lernen, hatte in der Lecture Diefer Schilderung feine Bernbegierbe ftillen fonnen. Übrigens find, nach unferem Offizier, Die Breufen doch gang "berteufelte Rerls!" Wer batte es glauben follen! "Da hat ein Breuße, einige Zeit vor bem gegenwärtigen Rriege auf ben Soben von Brimborion ein Stud Land gefauft und bort eine Billa und einen Bart anzulegen angefangen, die er ohne Zweifel seinen Landsleuten ausliefern

wollte, um sich darin zu befestigen, wenn ber Krieg ausgebrochen wäre und die Breußen vor Baris geführt hatte. Es war einer jener zahlreichen Spione, welche feit so lange her Breufen auf uns losgelaffen hatte." Diese Angst hier und jene Berheerung durch Petroleum in der Phantafie dort, stammen sie nicht aus demselben Fieberwahnfinn? Fernand Bavillon beschreibt in einem Auffatz: "La defense nationale" die Dienste, welche die Physik und die Chemie in der ersten Revolution der Landesverteidigung geleistet haben; gegen die auf's Neue eingedrungenen beutschen Horden wird vor Allem die Wiffenschaft der Chemie zum Kampfe aufgerufen. Bulver, Schiefbaumwolle, Dynamit, Orfinibomben, griechisches Teuer, fenisches Feuer, lotharingisches Feuer, Alles ist in Überfluß vorhanden. Aber zwei Bemerfungen, die jeder nur halbwegs verständige Mann, ohne militarische oder wiffenschaftliche Renntniß, machen mußte: erstens, daß die Breußen vielleicht gar nicht daran dächten, auch nur ein einziges Fort zu fturmen, und zweitens, daß fie mindeftens über Diefelben Berftörungsmittel, wenn nicht über schrecklichere als die Franzosen verfügten, scheinen sich niemals dem Geiste dieser Männer vorgeftellt zu haben.

In den Tagen der Schlacht von Sedan verglich der Statistiker Paul Leroy Beaulieu die Hülfsquellen Frankreichs und Deutschlands. Die nüchternen Zahlen üben auch auf ihn eine gewisse ernüchternde Wirfung; der Überschuß der Geburten in Preußen über die in Frankreich, die größere Anzahl der Soldaten sind Thatsachen, deren Eindruck man wohl abschwächen, aber nicht ganz vertilgen kann. Dafür verweilt er mit um so stolzerem Behagen bei dem Neichtum Frankreichs und der "fast schädigen" Armut Preußens. Hier liegt das Schicksal des Krieges. Preußen hat von seiner Anleihe von 100 Millionen nur einige sechszig eingenommen, Frankreich

hat in zwei Tagen seine 800 Millionen voll erhalten. länger sich ber Rampf hinzieht, besto fühlbarer wird für Breugen Diefe Geldverlegenheit merden. Es ift unmöglich. daß die Organisation des deutschen Heeres und seine Berproviantirung nicht in einigen Wochen die Spuren Dieses Geldmangels zeigen." Bebe, wenn ein Statistifer fich jum unfehlbaren Papft erklärt: "Welches auch der Ausgang bes Krieges fei; follte felbst, das Unmögliche einmal zugegeben, die Verwüftung unferer öftlichen Departements ohne Biedervergeltung und ohne Entschädigung bleiben, fo wird doch Breugen noch viel tiefer als Frankreich ben Gegenschlag bes Rrieges empfinden. Alle Diefe Familien ohne Saupter, Diefe unermegliche Bahl von Wittwen und Baifen, die Fabriten und Werkstätten, die schon seit sechs Wochen von ihren Leitern und Arbeitern verlaffen find, dies gange Leben ber Nation, das seit den ersten Tagen des Konflikts gleichsam gufgehoben ift, führen eine schreckliche Rrisis herauf, aus ber fogar ein fiegreiches Bolf Mühe haben würde, fich zu erheben." Damit vergleiche man die Wirklichkeit, daß bies "an Geld unerschöpfliche" Frankreich am Schluß des Krieges nicht im Stande war, seinen fleinsten Berpflichtungen gegen uns nachgutommen, und dann fpotte man über Bictor Sugo! Wo ein Statistifer folchen Unfinn schwatt, welche Tone muß ba ein Lyrifer anschlagen, um gehört zu werden!

Wenn die Aufgabe eines politischen Schriftstellers und Geschichtsphilosophen, der aus den Thatsachen der Vergangensheit Schlüsse und Lehren für die Gegenwart zieht und in den vor seinen Augen sich vollendenden Ereignissen die leistenden und schöpsperischen Ideen zu erkennen sucht, in bewegten Zeiten vornämlich darin besteht, der leidenschaftlich erregten Menge, den bestürzten oder berauschten Zeitgenossen den Spiegel der Wahrheit vorzuhalten und ihnen, so weit

menschliche Ginficht bies vermag, die Begebenheiten, ihren Ur= fprung und ihre Folgen in objektiver Ruhe barzuftellen: wie wenig haben sich da die besten Röpfe Frankreichs dieser Aufgabe gewachsen gezeigt! Rame es freilich nur barauf an, heftig zu widerstreiten, die Ansichten und Behauptungen der Deutschen mit Spott und Sag zu befämpfen, die rofigsten Bufunftebilder zu enthüllen, fo hatten die franzosischen Schrift= fteller in biefer friedlichen Feldschlacht ben Sieg über uns bavongetragen. "Atmen wir, marschiren wir, fampfen wir mit Franfreich und ber Tag ber Befreiung wird fich aus unseren Ruinen erheben!" ruft Edouard Schuré in einer Brojchure "L'Alsace et les Prétentions Prussiennes" am Ende aus. "Warten wir, bis die Seelen der Toten mit den Lebenden fämpfen, bis Frauen und Kinder gegen den Ginbrecher nur einen Gedanken und einen Schrei haben werben: Rugeln Vortrefflich als Kriegslied, aber mehr als und Bulver!" findisch im Munde eines Mannes, der die Elsaß-Frage vom "europäischen Standpunkt" betrachtet. Statt nach Bulver und Rugeln zu schreien, verlangt bas gange Elfaß nach Noch toller ift herr William Reymond; nach ihm Frieden. hat es in der That einen "Befiegten" in diesem Kriege gegeben - es ist die nationalliberale ober Fortschrittspartei (le parti national-libéral ou progressiste), die im Namen ber deutschen Ginheit das Land in seinen Tiefen aufgewühlt hat, um bei der preußischen Segemonie und dem Feudal-Despotismus anzulangen. Frankreich bagegen — "Dank Preu-Ben ist Frankreich weiser, ernster (plus sérieuse), aufgeklärter als jemals!" (La Prusse, la république et les conséquences de la guerre par William Reymond). Franfreich ernster und aufgeflärter als jemals! Mit der Parifer Commune linfs und der Berfailler Berfammlung rechts!

Die Tragitomödie, die zwischen Paris und Berfailles feit

bem 18. Marg bis gum 28. Mai spielte, ift eben, auch vom rein litterarischen Standpunkt aus betrachtet, ein lehrreiches Ereignis. Raum fann man eine Brofchure, einen Auffat eines frangofischen Schriftstellers aus ber Rriegszeit lefen, ohne ben Ausruf barin zu finden: Bismarck bat auf ben Bürgerkrieg gerechnet, schmählich wird er sich täuschen! In ber politischen Nach- und Rundschau, die Ch. de Mazade in den vierzehntägigen Lieferungen der "Rebue des deur Mondes" gab, wird diese "Bogelscheuche des Bürgerkrieges" bald verspottet, bald Europa zum Zeugen gerufen, daß die Breufen durch "fo unritterliche Waffen", wie den Sunger und den Umfturz ber Gesellschaft, Paris zu besiegen hoffen. Aber nein, nie wird sich Frankreich felbst zerfleischen! Bor der erhabenen Eintracht, welche in Baris Alle vereinigt, entsetzen sich die Deutschen wie vor dem Haupte der Meduje. Der ironische Sarcen und der phantastische Michelet, deffen Manifest: La France devant l'Europe, freilich weit vom Schauplat, in aller Sicherheit und Behaglichkeit bes "neutralen" Florenz geschrieben, in Ungeheuerlichkeiten sich überschlägt; die Kleinen wie die Großen rufen einstimmig: Frankreich ist einig! Richt die drohendsten Anzeichen, Tage wie der 31. Oktober 1870 und ber 21. Januar 1871 fonnten in ben handelnden Staatsmännern wie in den betrachtenden Bolitikern diese feltsame und zugleich unbegreifliche Verblendung zerftreuen. einmal wie bei Sarcen die Ahnung bes "Bürgerfrieges in naher Zukunft" auf - "das ift der lette unferer Thaler!" im nächsten Augenblick verdrängt fie die "Gewißheit", daß es ja nur eine kleine Angahl Berwegener fei, die eine sociale Revolution wolle, die "unendliche Mehrzahl" der guten Burger werbe fie leicht im Zaum halten. Fürft Bismard hatte mit feinem Scharffinn - Die Frangosen sagen mit feiner teuflischen Ralte - bas Endziel bes Krieges bis an's Messer, den Gambetta predigte und in dessen Predigt die meisten französischen Schriftsteller mit ihm wetteiserten, auf der Stelle erkannt: die vollständige Zerrüttung jeder staatslichen und gesellschaftlichen Ordnung.

Noch ehe ber Aufftandsversuch vom 31, Oftober 1870 mit feinem Losungswort: "Die Commune!" in Deutschland befannt geworden war, hatte die deutsche Preffe auf die bedenkliche Grundlage der Berteidigung von Baris: auf die Erhaltung ber Arbeiter und ihrer Familien burch ben Staat hingewiesen. Niemand, die Sieger am letten, werden ben Parifern ben Ruhm eines heldenmütigen und in schlimmften Berhältnissen ausdauernden Widerstandes absprechen; aber es gehörte doch die gange frangofische Leichtlebigkeit und optimistische Unschauung in Bezug auf ihr Land und ihr Bolf bagu, um bie Befahren zu übersehen, die aus biefer allgemeinen Auflösung entsprangen. Dabei hatten fie bas Beisviel der großen Revolution vor Augen, die mit ihrem Maffenaufgebot in der Bendée und im Calvados, in Lyon und Toulon ben gräuelvollften Burgerfrieg erzeugt. Um welchen Preis Baris ben Deutschen widerstand: felbst Bictor Sugo fangt an es schaudernd einzusehen. Diese so hochgerühmten unan= greifbaren Forts haben nur bagu gedient, ben Bürgerfrieg von Woche zu Woche zu verlängern, mit ihm das Bombardement, die Berftorung ber Saufer, die Bernichtung ber Menschen. Bon der Sand der Nemesis getroffen, mußte der= felbe Thiers, ber biefe Bollwerfe gegrundet, fie arger als ber deutsche Barbar von Grund aus zerftören.

Wie hatte indessen auch eine Litteratur, welche den Umsiturz der kaiserlichen Regierung am 4. September 1870 mit einem bacchantischen Jubel begrüßte, die Empfindung des Rechts, die Uchtung vor Gesetz und Ordnung haben sollen, um die Bevölkerung vor dem Unheil einer neuen Revolution

zu warnen? Rein einziger Schriftsteller hat es gewagt, ben 4. September zu tadeln, kaum gewahrt man zwischen den zuftimmenden Zeilen die Spur der Sorge, ob benn die Männer ber nationalen Berteidigung, die fich fo ked und leichtfinnig der Gewalt bemächtigt, imftande sein werden, ihr ftolges Brogramm auszuführen? Gewiß, das Raiserreich war in Paris tief verhaßt; feit Sahresfrist der "Mann des 2. Dezember", um mit Michelet zu reben, "bon einem Strafenjungen nacht an den Pranger geftellt" worden; bei Sedan hatte er fich mit einer unauslöschlichen und beinahe lächerlichen Schmach bedeckt; aber daß es unter zwei Millionen Menschen nicht einen Einzigen gab, der ausgerufen: "Schämt euch boch! Indem ihr die faiferlichen Abler herabreißt, vergest ihr, daß Sedan ein nationales Unglud ift; ihr zertrummert wie Rinder ober Tröpfe eine Regierung, welche bas lette Band zwischen euch und Europa bildet und arbeitet recht eigentlich für ben König von Preußen" — gerade bies zeigte bie graufame Krantheit, welche Frankreich heimsucht und ausdörrt. Diefen Betrachtungen, die fich dem Berftande von felbft aufbrängen; von der Erfenntnis, welche Feigheit ein ganges Bolt beging, indem es bem Thrannen, den es fo lange und fo fnechtisch gefürchtet, jest nach seiner Gefangennahme burch Die "Sohne ber Sunnen", Steine nachschleuberte: auch nicht Die flüchtigste Spur. Zwei Millionen waren trunken; ja, ruft Sarcen aus, "biefe schwindelerregenden Ereigniffe hatten uns berauscht und mit einem Schlage war Berftand, Bernunft, Unterscheidung, Überlegung, Alles babin!" Dir will es scheinen, daß dies Verschwinden sich leicht erklärt; die Parifer des zweiten Raiferreichs hatten eben alle diese "schönen Rrafte und Eigenschaften" nie befeffen oder langft verloren. Das aber ift für mich mahrhaft troftlos, daß ein Schrift= fteller wie Sarcen fortfahren fann: "Und ich felbft habe

niemals tieser und voller das Glück zu leben empfunden, als in diesen wenigen Stunden!" Zwei Tage nach Sedan fühlt ein Franzose das Glück des Lebens — wohlverstanden, es handelt sich nur um öffentliche Interessen — im höchsten Grade, mit homerischem Gelächter! Die Nation hatte sich damit selbst das Urteil gesprochen.

Nicht einmal die Schändung der gesetzgebenden Berfammlung erregt ihren Unwillen oder fordert die Befferen gur Abwehr auf. Magabe, ber wenig zu ber tollen Begeisterung feiner Rollegen neigt und als Orleanist einen gewissen Respekt por ben Bertretern bes Landes in ben Kammern hat, begnügt fich mit ber schüchternen Bemerfung: "wir gestehen, Die Bewegung gehörte nicht zu ben regelmäßigften; die Berletung ber Rammern, die Staatsftreiche ber Menge, die mit ben Staatsstreichen ber Diftatoren abwechseln, find immer eine gefährliche Sache, aber es fpricht zu ihren Bunften die brangende, die unbezwingliche Notwendigkeit, welche die Revolutionen legitim macht." Queien Borbeaux, ber feine Schrift: "République fédérative et présidence héréditaire" dem Her-30g von Aumale gewidmet und badurch wohl ein Glaubensbekenntnis abgelegt hat, findet an der unblutigen Revolution vom 4. September nur zwei Unterlassungegunden zu tadeln: einmal, daß die Deputirten von Baris das Seft an fich allein riffen und nicht einige Vertreter ber Provingen in die Regierung beriefen, und dann, daß sie nicht sogleich die republikanische Verfassung vom 24. November 1848 proklamirten. Benn im Berlauf ihrer Berichte und Schilderungen Magabe, Sarcen. Cadol (Paris pendant le siège - im Übrigen ein inhaltslofes Buch) immer feindseliger und biffiger gegen die Regierung ber nationalen Berteidigung werden, fo geschieht es nicht aus innerem Gegenfat, fondern wegen der Erfolglofigkeit, welche die friegerischen wie die friedlichen Berjuche

Trochu's, Favre's, Gambetta's niederdrückt. Sie werden mit demfelben Lobe wie Leboeuf und Palikao gefeiert, als das "erhabene Volk der heiligen Stadt" noch Großes von ihnen hoffte; mit demfelben Schmuß, wie diese, beworsen, als ihnen das Glück den Rücken kehrte. Der tapfere, ehrenwerte, geniale Trochu vom September ist im Januar ein Narr, reif für das Irrenhaus in Charenton. "In einer Proklamation", erzählt Sarceh, "hatte er die Bewohner von Paris unter den Schuß der heiligen Genoveva gestellt, er trug Stieseln, wie die Helden der komischen Oper sie zu tragen pslegen, und ein ichwarzes Seidenkäppchen wie ein Küster." So war aus dem "glorreichen" Bazaine im August ein schändlicher Verzäter im Oktober geworden.

Daß die Schuld des Krieges, vor allem feine Fortfetung nach ber Schlacht bei Seban, uns allein zugeschrieben, bas Scheitern ber verschiedenen Waffenstillstandsvorschläge uns auf bas Bewiffen gewälzt wird, ift bekannt und für mich auch felbstverständlich. Bon einer Litteratur, die so innig und un= zertrennlich mit ihrem Bolke, seinen Leidenschaften und Stimmungen verbunden ift, wie die frangofische, mitten im Kriege etwas wie eine Kahnenflucht zu verlangen, hieße ihr eine Schmach, die fie nicht verdient, anthun. Alle Broschuren. alle Auffäte, welche über die "Invafion" flagen oder bas Recht Frankreichs auf Elfaß und Lothringen verteidigen, finden in ihrem Patriotismus ihre Berechtigung. Nur will ich eines bemerken, daß nach all' diesen Zeugniffen ber Krieg teineswegs, wie Jules Favre in feinen Manifesten verfundigte, bei der Maffe des Bolkes "unpopulär" mar. "Bir wenigstens" - Adolphe Guéroult sagt es - "glauben, daß der Krieg nicht so unpopulär war, als man es behauptet hat." "Alls einmal der Handschuh gefallen war", stimmt Sarcen bei, "ließ fich die Maffe ber Bevolferung von jener friegerischen Gemütsstimmung, welche ber Grundzug jedes echten Frangofen ift, hinreißen; Lorbern zu pflücken, haßt man bei uns nicht." Und selbst Renan, der "die größte Schuld", freilich erft nach Geban, bem "Ubermaß ber perfönlichen Gewalt" zuschreibt, muß einräumen, daß bei dem brobenden Ausbruch des Krieges "die Journale oberflächlich, die Militärpartei hochmutig und hartföpfig gewesen sei und Die Opposition, einzig nach einer falschen Boltsgunft trachtend, fortwährend von der Schande von Sadowa und der Notwendigkeit der Revanche gesprochen habe." Dieser Bunkt ist endgültig entschieden, bas frangösische Bolt wollte, wenn auch ohne flares Bewuftfein, ben Krieg. Das Unbewußte, möchte ich mit bem Philosophen bes "Unbewußten" fagen, Die angeborenen friegerischen, rauberischen und blutdurftigen Inftinkte trugen in allen Frangosen den Sieg über bas Ungelernte davon; die Menschlichkeit floh, als der Ruhm winkte.

Das Unglud für fie war nur, daß fie fich felbst und ihre Rrafte fo wenig kannten, wie uns. Sie nahmen, umgekehrt wie Don Quijote, Belben für eine Schafheerbe, ein Bolt von Spartanern für Phaafen; erft im Berlauf bes Rampfes befannen fie fich auf die Sunnen, welche fie großmütig zu un= feren Ahnen machten, und auf den Bandalenkönig Beiserich. Ein feinerer Geift, M. Maurn, vom Inftitut, entbedte uns fogar im griechischen Altertume: "Une Prusse dans l'antiquité." Philippos und feine Macedonier find die flaffiichen Breugen, welche das "frangösische" Athen besiegen und plunbern. Diese lettere Vergleichung: Baris-Athen, barf nicht übersehen werben, fonft mare es für uns Barbaren gu schmeichelhaft, vor einem frangofischen Schriftsteller als Macedonier, Alexander's Macedonier, aufzutreten. Am Anfang bes Krieges aber scheinen in gang Frankreich nur zwei Menschen und richtig geschätt gu haben, ber Baron Stoffel, beffen überraschende Berichte über das preußische Heer Tedermann gelesen hat, und jener Namenlose, von dem Sarcey erzählt: "Ich erinnere mich noch, es war am 22. oder 23. Juli 1870 und wir saßen, eine zahlreiche, gute Gesellschaft bei der Mittagsetasel zusammen und sprachen von dem beginnenden Feldzuge. Während wir unsere Hoffnungen, Alles, was für den Erfolg unserer Waffen sprach, herzählten, hatte uns einer der Gäste lange schweigend angehört; plöglich unterbrach er uns und sagte mit ernster Stimme: "Weine Herren, ich senne Deutschsland genau, ich habe mehrere Jahre dort gelebt, ich weiß, was seine, was unsere Kräste wert sind. Was gilt die Wette? Ehe zwei Wonate vergehen, werden die Preußen in Waffen unter den Wauern von Paris stehen!"

Thiers widersprach dem Kriege, weil Frankreich weder genugsam vorbereitet sei, noch Berbündete habe; allein schwerlich hielt er Niederlagen wie die von Wörth und Sedan, von Le Mans und Hericourt auch nur in seinen bosesten Träumen für möglich. Die Frangofen waren lauter Ritter wie Bapard oder "alte Römer", Alles an ihnen Gold, Flitter, Rlingklang und Federbusch; die Journalisten wußten genau, daß die Breugen mit Rolbenftößen über den Rhein getrieben werden würden. Nun ändert fich die Scene, und von dem gangen frangofischen Barnaß, aus den unterirdischen Sohlen, wo die Herren vom "Figaro" und "Paris-Journal" hausen, bis zu ben sonnenheiteren Soben, auf benen die Afademifer thronen, vierzig Adler, leider mit gebrochenen Flügeln, erschallt ein einziges Geschrei: Wir haben diefe Deutschen verkannt! Benri de Bene sagt uns im Namen der Frangojen, des "Bolt-Rönigs" (Peuple-Roi): "es liebte das fanfte und langfame, geduldige und bis vor Aurzem noch treuberzige Wefen diefer ben Studien ergebenen Race", fortan ift es aus mit biefer Liebe und Grofmut. G. Caro, vom Inftitut, der bis in die

ticifte Seele darüber emport ift, daß Bismard nicht im Kriege die Grundfäte Kant's befolgt (La morale de la guerre) verheißt uns eine dauernde Berföhnung mit Frankreich nur unter zwei Bedingungen: die erfte: Deutschland muß zu ben edelherzigen Grundfagen Rant's gurudfehren und für immer Diejenigen, Die es von Bismaret gelernt hat, verleugnen. Die zweite Bedingung: "die Ginheit, die - ich erkenne es an - in dem Geschick der germanischen Race notwendig begründet ift - daß also diefe Ginheit, die wir nicht beunruhigen noch verhindern durfen, fich durch den beutschen, nicht durch ben preufischen Geift vollziehe." Der deutsche Genius: bas ift Die Ginfalt und Reinheit der Sitten, poetische Empfindung, religiofes Gefühl, wiffenschaftliche Kultur. Nur - und hier nimmt die Stimme Caro's einen brobenden Ton an - "moge bas beutsche Bolf nicht langer bie Schäte seiner Wiffenschaft, feiner Arbeit und feines Bergens jenem Beifte ber Eroberung und Verschlagenheit ausliefern, welcher die treibende Kraft bes Genies und der Beschichte Preugens ift." Ift mit Diesem Hochmut der Frangosen jemals Berjöhnung möglich? Daß sie fich innerhalb ihrer Grenzen für Salb= oder Banggötter halten, barf Niemand fummern, aber die Sucht, allen anderen bie Beife ihres Lebens und den Schnitt ihrer Aleider vorschreiben zu wollen, macht fie unerträglich. Die Engländer, wir Deutsche sind boch nur "Genies ober Narren" im eigenen Soufe, der Frangose will überall Berr fein. Mir beweift ihre gesammte Litteratur das Gine, daß Chauvin noch nicht tot ift, wenn er auch nach Leclercg's Ausspruch für die nächsten fünfundzwanzig Jahre nicht mehr gloire und victoire, Français und succès reimen fann, ohne lächerlich zu merben.

Die Franzosen hatten sich also schmählich getäuscht; statt ein geduldiges, religiöses, wissenschaftlich gebildetes Bolt von

"Denkern und Dichtern", mit "blonden gefühlvollen Frauen" gu finden, ftiegen fie auf eine "wilde Sorbe", auf "ausge= hungerte Bolfe", auf Krieger, die grausamer waren, als die Barbaren Reu-Seelands. Warum hat Deutschland Baris beschoffen? Sarcen wird es uns beantworten: Aus Gifersucht. "Deutschland hegte gegen Baris jenen wilden Saß, mit bem ein verwachsenes hägliches Ungetum ein schones Mädchen verfolgt." Ich fürchte, die Commune und Herr Thiers haben feitbem bem "ichonen Mädchen" gang anders Bewalt angethan, als wir. Nach Renan hat die Gifersucht den Stolz bei uns verdoppelt. "Der ernfte, arme, gebilbete aber reiglose Mann erträgt mit Urger und Berdruß bie gesellschaftlichen Erfolge eines Nebenbuhlers, ber ihm zwar in Bezug auf folide Gigenichaften untergeordnet ift, aber doch in der Gefellschaft etwas bedeutet, den Geschmack und die Mode beherrscht und durch ein vornehmes Achselzucken verhindert, daß man auf die anberen achtet." Go fteht, nach Renan, Breugen zu Frankreich. Niemals ware es diefem traurigen Breugenvolt gelungen, die beutschen Stämme zum Rriege gegen Frankreich zu vereini= gen, ware nicht "die Furcht vor Frankreich" gewesen; "cin= mal von dieser Furcht befreit, werden sich die feinsinnigen Bevölkerungen Sachsens und Schwabens der Einreihung in Die preufischen Regimenter entziehen, ber Guben vor Allem wird fein heiteres, freudiges, harmonisches und freics Leben wieder aufnehmen."

Wie alle Soldaten Frankreichs, welchem Feldheren sie auch gesolgt waren, Berrat! schrieen, so klingt durch die ganze französische Litteratur in hohen und tiesen Tönen das eine Wort: Täuschung! Ob sie nun aus eigener Unkenntniß und überhebung sich in den "friedlichen und sanstmütigen" Deutsichen täuschten oder von den Preußen, die "keine Deutschen, sondern Slaven" sind, — Woltke ist dann wieder nach

Michelet "ein Däne" — getäuscht wurden, bleibt unentschieden. Sicher ist allein, daß Don Quijote und Sancho Pansa, als sie "an den Rhein" zogen, auf dem Wege dahin einem für sie namenlosen Ungeheuer begegneten. Den Trost für ihre Niederlagen hat ihnen Renan verschafft: seine Behauptung, daß ohne die Furcht vor Frankreich sich die Deutschen nie geeinigt hätten, wird das Grundthema für alle weiteren Auseinandersetzungen. So eitel ist Lucifer; als ihn der Erzengel aus dem Glanz der Himmel in die Finsterniß der Hölle gestürzt, prahlte er noch mit dem Schrecken, den sein Aufstand unter den Engeln erregt hatte.

Den traurigen Unblick ber Auflösung und Berkommenheit, in dem Mangel jeder schöpferisch bedeutsamen Kraft, den Frantreich jett als politische Macht, als Staat darbietet, gewährt auch seine Litteratur. Verrucht im Glück, ist sie ratlos im Bahrend die litterarischen Strafenjungen, unter benen kein Camille Desmoulins war, "auf, nach Berlin!" schricen, getrauten fich die befferen Schriftsteller nicht, ben Mund zu öffnen. Als ihnen der erfte deutsche Sieg bas Schloft von den Lippen entfernt hatte, nahmen fie einen schönen mutigen Anlauf, der ihnen für immer Ehre machen wird: fie vereinigten ihre Stimmen in einem Chor gur Berteibigung bes Baterlandes. Aber es fehlte biefem Ausbruch der Begeifterung jede Rlarheit, jedes Berftandnis des Rampfes, jeder Ginn für das Thatfächliche. Nicht einer fagte nach Sedan: Gebt nach! Richt einer wollte einräumen, daß Frankreich auf jedem Schlachtfeld von uns befiegt werden fonnte. Bis zum letten Augenblick schwuren alle auf den Borrang der großen Nation und erflärten einen Frieden mit der Abtretung von Elfaß und Deutsch=Lothringen für ebenso unmöglich, wie den Fall von Paris. Dagegen find die Dinge genau jo gekommen, wie die deutsche Presse es ihnen vorausgesagt. Am Bettage, am 27. Juli 1870, rief ihnen ein Dichter zu: glaubt nicht, baß nach unserem Siege —

"Daß er allein die blut'ge Zeche zahle, Rein, diesmal halten wir uns auch an Guch."

In allen Gefahren und Schredniffen bes Rrieges haben wir daran festgehalten. Reine Prahlereien, Die fich nicht er= füllt. sandten wir in die Welt. Wir babeim wußten, baß unsere Brüder braugen die ftolge Stadt bezwingen murben. und fie fiel in unfere Sand. Wenn Berblendete aus ben Worten und Thaten ihrer Feinde Belehrung und Bernunft Schöpfen könnten, wie viel bes Guten in Diesem Sinne hatten die frangöfischen Schriftsteller von den deutschen lernen können! Nicht bas "geizige, habsüchtige, fuchsliftige" Preußen war und ift Frankreichs schlimmfter Feind, ber Wurm fist ihm in bem eigenen Bergen. Db eine heroische Anstrengung Frantreichs Benius von diesem Damon ber Gitelfeit und Tollheit. ber ihn erdrückt, wie die Schlangen ben Laotoon, zu befreien vermag: ich weiß es nicht und wage es nicht zu hoffen. "Wenn ber gegenwärtige Krieg enbet", rief in patriotischer Entrüftung, in den erften Tagen ber Belagerung von Baris. ber "Siècle" aus, "ohne in Frankreich biefen Beift bes Boulevard getötet zu haben, fo wird ber Friede, ber ihm folgt, weder dauernd noch segenbringend, sondern nichts als eine Station im Schmuße (une halte dans la boue) sein." Und die zwei Einrichtungen, an die für die nächsten Jahrhunderte der Ruhm und die Rultur ber Menschheit gefnüpft find: die allgemeine Dienstpflicht und ber obligatorische Schulunterricht, verwirft ein Mann wie Renan für Frankreich; es find nach ihm "Neuerungen, die in katholischen und revolutionären Ländern mahrscheinlich zur Angrchie führen würden." Wenn "Breugen seine Nebenbuhler nötigt, ben Bolfsunterricht auszudehnen und feine Landwehr nachzuahmen, so zwingt es fie

du einer Lebensweise, die für Preußen gesund, für uns aber ungesund ist, wie der Trinker, der seinem Bartner ein Glas Wein vorsetzt, das denselben berauschen wird, während er selber den Verstand bewahrt."

Wie denn auch die Zufunft Frankreichs fich gestalten moge, eine doppelte Erfenntnis muß wenigstens ben ruhigeren Beiftern unter ben frangofischen Schriftstellern aus diesem Kriege aufgegangen fein: fie haben fich in ihrem Bolte, fie haben sich in uns geirrt. Über beide werden sie eine neue Ansicht gewonnen haben. Mögen fie fortfahren, fich die Athenienser des Weltalls zu nennen - eine Wahrheit, die nach dem "Figaro" unbeftreitbar ift, wie die Sonne - mogen fie eine Cafaren- oder eine Brutustragodie fpielen, wir werden fie nicht hindern; zum Erfat dafür mögen fie nur Tag für Tag ihre "beffere Erfenntnis" von uns pflegen, ftarfen und erweitern. Im Bewuftsein, dadurch den Frieden des Welt= alls zu fichern, werden wir glücklich und ftolg fein, wenn fie uns für die schrecklichsten Barbaren oder noch beffer für trodene und fanatische Puritaner, für Cromwell's Prediger und Soldaten halten wollen, beren Grimm fortan auch nicht mit einem leichtfinnigen Worte geweckt werben barf. Dann wird die glanzende, etwas zerbrechliche und theatralische Flitter= herrlichkeit des neuen, freien und republikanischen Athen-Paris ungeftört und ungefrantt neben bem "finfteren, fargen, eifer= nen" beutschen Reiche bestehen. Berührt uns nicht, und wir werden euch nicht wehe thun. Wir haben das Schwert des Brennus nicht in die Wage geworfen, als wir herren eurer Geschicke waren und ein Wink von uns genügte, die Commune oder bie Nationalversammlung bem Gefangenen von Sedan nachzusturzen. Könnt ihr euch auf dieselbe Stufe des Gleich= mute und der Mäßigung stellen - bann für heute und immer: soyons amis, Cinna!

## Sie bei uns und wir bei ihnen.

Oftober 1871.

Rein französisches Buch über ben Krieg, ben die große Nation am 19. Juli 1870 und erklärte, tann man öffnen, ohne zwei Alagen zu begegnen, daß die Tollheit Napoleon's III. fie unporbereitet in ben Krieg gefturgt hatte; daß wir Spitbuben und Mordbrenner, Barbaren und Bandalen gewesen seien. Da bei dem frangösischen Bolte leicht jede Meinung zum Dogma fich befestigt, so wurde es vergeblich fein, gegen Diese Behauptungen anzukämpfen - gegen Behauptungen, welche so gut den Ruhm und die höhere Bildung ber "großen Nation" aus dem ungeheuren Schiffbruch zu retten versuchen. Aber die Frage ift doch erlaubt: wie konnten die Favre und Gambetta, unter allgemeiner Buftimmung, den Rrieg bis an's Meffer erklären, wenn Frankreich, wie Seban und Met unwiderleglich bewiesen, nicht vorbereitet war; wenn wir, wie wiederum die Blunderung des Elfaffes, Lothringens, ber Champagne ohne Widerrebe zeigte, in gerader Linie von ben hunnen abstammten? Unter folden Umftanben ware es der einzig vernünftige Gedanke gewesen, um jeden Breis Frieden zu schließen, sich von den Barbaren zu befreien und für einen neuen Rrieg beffer zu ruften.

Allein rede man doch mit den Franzosen Vernunft! Ohne Grund fallen sie in friedliche Landschaften ein, so unter Ludwig XIV. wie unter den beiden Naposeon's; ohne Grund reizen sie, nur um ihre Naubsucht und ihren Blutdurst zu befriedigen, die Langmut eines greisen Königs auf das Außerste, und wenn dann im fürchterlichen Spiel des Krieges die Karte gegen sie ausschlägt, schreien sie: so war es nicht gemeint! und versluchen die Gräuel der Schlachten. Sie, die diese Gräuel und die Brandsackel zwanzig Jahre lang durch

gang Europa getragen, die biefen letten milben Rampf begonnen, werden zu Aposteln bes ewigen Friedens und rufen Die Menschlichkeit und Barmbergigkeit an; fie gleichen ben Wilden, die jett ihren Tetisch mit Füßen treten und nachber unter Liebkofungen an ihr Berg bruden. Ghe ihr durch die Strafen von Paris "a Berlin!" jauchzend zoget, ihr Berren; ehe der würdige Graf Rératry in der Versammlung des gesetgebenden Körpers von dem Minifter die Plünderung Badens forderte, ehe Edmond About die blonden deutschen Frauen als aute Beute den unbezwinglichen afrikanischen Legionen anpries: da ware es Reit und euch wohl anständig gewesen, auch der Rehrseite der Medaille zu gedenken! Da hatte eine ober die andere beredte Stimme unter euch marnend ausrufen follen: vergeßt doch nicht, daß, wenn ihr einmal in Berlin waret, die Breugen zweimal in Baris einzogen; vergeft boch nicht, daß, wenn ihr die deutschen Schlöffer und Städte geplündert und ihre Runftwerke bei euch aufgehäuft habt, die Preußen sich ihre Siegesgöttin wiedergeholt haben; por Allem und über jede andere Betrachtung hinaus feid eingebent, daß ber Krieg eine Barbarei ift. Statt beffen zeichnete Guftave Doré in trunfener Begeifterung bas frangösische heer siegreich, vom Genius ber Freiheit geführt unter Napoleon III., dem Mann bes 2. Dezembers! - am Ufer bes "beutschen Rheines", bereit ihn im Sturmschritt gu überschreiten. Damals hallte gang Frankreich wider von Ruhm und Sieg, man bezeichnete die deutschen Seeftabte welche die unüberwindliche Armada Frankreichs "bombardiren" wurde, man berechnete bie Beute, die in dem "armen" Preußen trot alledem noch zu machen fei. Jest erhebt fich nicht minder einstimmig die Rlage, bas Butgeschrei, der Jammer. Es fällt mir nicht ein, die Frangofen darüber ichelten, ja ihnen nur vorhalten zu wollen, daß die Drachenfaat Grengel. Deutiche Rampfe.

bes Hasses, die sie badurch säen, zum vierten Male auf ihren Feldern in Barbarenschwärmen ausgehen könnte, aber glaubten sie im Ernst, der Krieg mit uns sei ein lustiges Turnierrennen mit stumpsen Waffen? Oder war es wider die Abrede, daß der Bär, dessen Fell sie zu teilen gedachten, mit seiner Tate schlug?

Durchblättert man das Buch Eduard Fournier's "Les Prussiens chez nous" (Paris 1871), jo kommt man trop des Einspruchs, den der Berftand erhebt, zu der Überzeugung: Die Franzosen, wenigstens ihre litterarischen Wortführer, haben ben Rrieg mit den Breugen für ein Schauspiel gehalten ein Schauspiel, das für die Preugen und ein Baar Sundert "armer Teufel" aus ben frangofischen Dörfern, aus Algier und dem Elfaß, blutig verlaufen, für fie felbft aber nicht die geringfte Unbequemlichkeit haben wurde. Wir find hauptfachlich aus einem Grunde Barbaren, weil wir uns nicht schlagen ließen, weil wir den Krieg nicht in Deutschland, sondern in Frankreich geführt. Fournier hat nun, zur Erweckung bes patriotischen Saffes seiner Landsleute gegen die modernen Hunnen, ein Regifter unserer Schandthaten angelegt; er begleitet uns, die rachende Feber in der Sand, von der Grenze bes Chaffes bis nach Baris, Umiens, Orleans, Rouen, Dijon. Die haarsträubenoften Geschichten mischt er mit den tollsten. Sier find gange Sefatomben von Unschuldigen, die wir "ge= schlachtet"; bort läuft luftig ber fleine zwölfjährige Junge, den die Manen, um einen Überfall zu rächen, "beinahe aufgehängt hätten, wenn er ihnen nicht noch bei Zeiten entwischt ware". Auf dieser Seite finden wir die Anordnungen ber deutschen Behörden über Requisitionen, die Stellung von Beißeln, die Berhängung des Belagerungszustandes - auf der anderen sehen wir den Prinzen Friedrich Rarl und seinen Generalftab täglich "betrunken", jeder Deutsche trinkt den Tag

über fünf Flaschen. Fournier wird mich für den schrecklich= ften aller Bedanten halten, wenn ich bagegen frage: aber wie tam es benn nur, Wertester, daß die Frangofen, eine Schaar nüchterner spartanischer Selben, niemals mit diesen Trunkenbolben fertig murben? Es ift ebenfo mit bem Schloffe von St. Cloud, das wir verbrannt haben; mit den 30 Millionen Maß Branntwein, die jährlich in Bürttemberg vertrunfen werden; mit den vielen hundert Männern und Weibern, benen wir die Bäuche aufgeschnitten haben. Go weit von dem Schauplat der Thatsachen entfernt, wie wir es find, vermögen wir eine Scheidung des Wahren. Möglichen und Kalichen nicht anzustellen; ber frangofische Lefer findet seinen Sang jum Gräflichen vollauf befriedigt: jede zweite Seite ein Diebstahl, jede dritte ein Raubmord, seltener sind leider die Ungriffe gegen Frauen, aber auch hier weiß Fournier wenigstens einige Beispiele zu erzählen. Gehr zu bedauern ift, daß er mit den Namen all' biefer "Räuberhauptleute" hinter bem Berge halt; für unfere Benaufafeit find biefe "Oberften", biefe "Ulanen", biefe "Offiziere" gar zu schattenhaft, und ba Fournier und die Herren, deren Briefe er topirt, die Namen der Schuldigen "recht gut" fennen, fo mögen fie doch diefelben angeben. Dber follte 3. B. ber Marichall Bagaine nicht den Namen seines Dieners missen, nicht mehr eine Berfonalbeschreibung von einem Manne geben fonnen, der monatelang im vertrautesten Berfehr mit ihm ftand? Dieser Diener war nämlich ein "vornehmer preußischer Ebelmann" und hatte die Livrei des Marschalls nur angezogen, um ihm feinen Keldzugsplan zu ftehlen! Den Keldzugsplan bes Marschalls Bagaine! Die offiziellen Quellen Fournier's find die Alten ber preußischen Militärregierungen in ben eroberten Landschaften und die emphatischen Rlagen des Grafen Chanbordy in seinen Depeschen über die Barbarei ber Deutschen;

ergiebiger für seine Tarstellung, als diese Belegstücke, ist das Buch La Prusse au pilori geworden — wo der Titel schon sagt, was wir zu erwarten haben; daneben kommen dann die Briese vieler Einzelnen, die, unmittelbar von der Berswüstung, dem Grauß, Brand und Raub des Krieges betroffen, ihrem Ingrimm und ihrer Wut Lust machen. Daß man in solchen Fällen die Worte nicht wägt und es mit der "objefstiven Wahrheit" nicht allzu genau ninmt, weiß Iseder aus eigener Ersahrung. Unparteiische Beobachter, Amerikaner und Engländer, haben zugestanden, daß im Allgemeinen die Ordnung und das Betragen der deutschen Armee in Feindessland musterhaft gewesen — im Allgemeinen, denn wer wollte zweiseln, daß hier und dort grobe Ungebührlichseiten, schlimme Gewaltthaten, Raub und Brand verübt worden sind?

Und hier tritt in dem Buche Fournier's ein Bunft herpor, welcher eine nähere Erörterung verdient. Gutmütige, sentimentale Leute, die sich entseten, wenn im Rriege Dörfer angesteckt, befestigte Städte beschoffen, Butten und Schlöffer geplündert, Menschen getötet werden, follten vom Studium ber Geschichte fern bleiben. Der Krieg ift eben eine Barbarei, und es lebt felten einer, ber aus diefem Brauel "bie Seele hätte rein gurudaegogen". Gelbft die Frangofen haben nur in jedem Jahrhundert einen Bayard, einen Turenne und einen Marceau gehabt. Bon ber Maffe aber, von einer Million bewaffneter Soldaten verlangen, daß fie in ihrer Befamtheit und jeder Einzelne aus ihr sans peur et sans reproche fei, das ift die Forderung eines Rarren. Je länger der Krieg dauert, je erbitterter er geführt wird, besto mehr verwildert Diefe Menge, und daß dies Gefet den Sieger ebenfo hart trifft, wie den Besiegten, gehört mit zu den unvermeidlichen Übeln eines Krieges. Wollten bie Frangosen nur ben Gang ber letten Rampfe verfolgen, fo wurden fie dies Naturgefet

erfennen. Bis jum 2. September, bis jur Rapitulation von Sedan, weiß Fournier jo gut wie feine "Barbarei" auf= augablen, es sei benn, wir rechneten wie er Kontributionen an Geld und Lebensmitteln, die Beschießung einer Festung wie Strafburg und die dabei burch einen unglücklichen Bufall herbeigeführte Bernichtung ber Strafburger Bibliothet Bu ben "unfühnbaren Schandthaten ber Breufen". Sentimentalität für alte Schartefen, im Augenblick, wo fo viel tapfere Bergen brinnen und draußen ihr Blut im Belbenkampfe verspritten, bezeichnet so recht das gespreizte und verlogene Befen diefer neu frangofischen Schwärmerei für "humane Kriegführung". Bis zur Schlacht bei Seban bewahrte ber Rampf die Formen eines ritterlichen' Duells. Erft als Jules Favre erklärte, daß Frankreich feinen Stein feiner Festungen bergeben, feinen Boll breit seines Bobens abtreten murbe: als Gambetta ben Rrieg bis an's Meffer erklärte; als Bictor Sugo feinen Landsleuten gurief: vergif= tet die Brunnen: erschlagt die Schlafenden; nehmt Senfen, Beile, Miftgabeln, um fie zu toten! - ba artete ber Rampf in einen Bolfsfrieg aus. Die Frangofen haben den Franctireur-Rrieg herausbeschworen und nun stehen fie jammernd, Die Hände ringend, por den Ruinen, die er ihnen hinterlaffen. Saate fich benn feiner von biefen flugen Leuten, wenn wir Die Deutschen wie "wilde Bestien" jagen, werden fie fich notwen= dig in Werwölfe verwandeln? Wenn wir ihre abgeschnittenen Reiterschwadronen mährend der Nacht in den Dörfern überfallen und erschlagen, werden sie am anderen Tage mit Ranonen tommen und das Dorf in Brand ichießen? Die frangofische Selbstüberhebung fam zu einem gang anderen Schluffe: bas auserwählte Bolt der Idee und der Civilifation darf fich alles gegen die Sohne der hunnen erlauben, webe ihnen, wenn fie Gleiches mit Gleichem vergelten! Mit bamonischer Freude malten sich die Schriftsteller in Paris die Schrecken des Winters aus, der das deutsche Heer vernichten würde, und nun schreien sie, daß die deutschen Soldaten das Holzegetäfel ihrer Landhäuser und die Pianos ihrer Töchter versbrannt, um nicht zu erfrieren.

Hättet ihr doch, ruft da Fournier und mit ihm die Dehr= gahl ber Korrejpondenten, beren Briefe fein Buch füllen, aus. hättet ihr doch von uns, ben ritterlichen Frangofen, gelernt, wie man Kriege führen muß! Ebel, menschlich, wie wir uns bei euch gezeigt! Die Frangosen bei und! Die Frechheit dieser Behauptung wird nur von der Unwissenheit übertroffen, die sie eingegeben hat. Wie hat Napoleon I. uns behandelt? Die Biefe bei Befel mag es fagen, wo eilf junge heldenmü= tige Offiziere, die Schill's Bug mitgemacht hatten und in Rriegsgefangenschaft geraten waren, ale "Räuber und Spikbuben" erschossen wurden. Alls Galecrensflaven schmachteten Die Tapferen, Die mit ihnen gefochten, in Cherbourg und Breft, bis ihnen bas Jahr 1814 Erlöfung brachte. Wenn wir auch einen frechen Journalisten ein paar Tage lang in's Gefangniß steckten, wir haben keinen Buchhändler Balm erschießen laffen, wie ber große Napoleon; keinen Chauden wie die Commune: wir haben keinen Rochefort gur Deportation verurteilt, wie die Berfailler. Granenvoll, unerhört ift es nach Fournier, daß die deutschen Offiziere die elfässischen Bauern gezwungen haben, im Lager vor Strafburg zu schauzen. Als ber Marichall Davoust im Juni 1813 in Hamburg eingerückt mar, wurden alle männlichen erwachsenen Einwohner ohne Ausnahme für pflichtig erflärt, an ben frangösischen Berichangungen gu grbeiten. "Bon Mitte Juni bis Ende bes Jahres", erzählt Beitke, "arbeiteten fo täglich 8-10,000 Hamburger, Bauern von den Elbinfeln, aus den Bierlanden, Arbeiter aus Bremen, Lübeck und aus bem Luneburgischen, um

frangösische Berrichaft scheinbar auf immer in hamburg und Nord-Deutschland zu befestigen". Chateaudun ift von den Breußen mit Sturm genommen und arg zugerichtet worden. "Nie haben Franzosen so gewütet." Am 6. November 1806 drangen die Frangosen unter Bernadotte in Lübed ein und ichlugen Blücher heraus. "Der gemeine Franzose fah Lübeck als einen eroberten Blat an und verübte trot Bernadotte's Berfprechen, die Stadt zu schonen, unerhörte Erzeffe. sich nicht willig plündern ließ, ward mißhandelt, ia gemordet: was man nicht mitnehmen konnte, wurde zerschlagen und vernichtet. Selbst die Pforten des Frrenhauses wurden - nach dem Bericht eines unbefangenen Franzosen - erbrochen und die dort verwahrten mahnfinnigen Frauen von Soldaten des Soult'-schen Rorps migbraucht! Ungeachtet wiederholter Bitten an die Marschälle dauerten Diese Bestialitäten bis gum andern Tag." Go Ludwig Häuffer.

Daß die Preußen nicht nur "alle Bendulen" aus fammt= lichen Schlöffern, Die fie befett gehalten, mitgenommen, fonbern sich auch ber "berrlichsten Gemälbe ber frangofischen Schule" bemächtigt haben, ift für die Frangofen eine unwiberlegliche Thatsache. "Wir bagegen," sagen sie, "rauben niemals Runftwerke." Gie vergeffen nur, bag man ihnen die geraubten wieder abgenommen hat. Leider nicht alle; denn ohne den Marschall Soult und den spanischen Rrieg dürfte der Louvre weniger reich an Bildern Murillo's fein. Und während ber erste Napoleon in kleinlicher Rache ben armseligen Stein fortschleppen ließ, der auf dem Felbe von Rogbach an die Niederlage Soubife's erinnerte, und fich nicht entblödete, vom Sarge bes großen Friedrich den Degen au nehmen, haben wir nicht ein Denkmal bes frangösischen Ruhmes angetaftet, und wir hatten doch in Verfailles die gange Herrlichkeit ber großen nation in Sanden. In feinen

Bulletins vom preußischen Feldzug schämte fich ber Imperator nicht, im Stil bes Bater Duchesne Die Konigin Quife mit Schmut zu bewerfen: wir haben bei bem Sturg feines Neffen dies Geschäft ber Litteratur überlaffen, die immer an ber Spite ber Civilisation schreitet. Unerschwinglich nennen die Frangosen die Kriegskontributionen, die wir ihnen auferlegt. Unerschwinglich? Und das arme ausgesogene Breuken mußte, nach bem Abschluß des Tilsiter Friedens, 14 Monate lang 200 000 Frangofen ernähren! Bis jum Sahre 1813 blieben in den Oberfestungen, dem Traktat nach, 10000 ber Wirflichkeit nach 23000 Mann navoleonischer Solbaten. beren Berpflegung uns mongtlich 250 000 Thaler foitete. "Alls der weimarische Kangler Müller bei Daru die Unerschwinglichkeit einer von der Stadt Jena verlangten großen Aleischlieferung vorstellte und hinzufügte, daß selbst die Brofefforen bort bem empfindlichften Mangel ausgesett feien. erwiderte der Übersetzer des Horaz: "mais je ne vois pas du tout la nécessité que ces messieurs mangent de la viande."

Nein, es ist nicht gut für den Frieden zwischen beiden Wölfern, in diesen Erinnerungen zu blättern. Wenn wir die Leiden uns vor die Seele rusen, die unsere Bäter von den Franzosen erduldet, so haben wir nur die eine Empfindung, daß wir ihnen nicht annähernd heimgezahlt, was sie uns gethan. Ob sie uns Vandalen oder "pomadisirte Barbaren" schmähen, ist uns mehr als gleichgültig, wir haben niemals den Anspruch erhoden, die Nömer oder die Athener der mosdernen Welt zu sein. Wie um das Jahr 1800, wollten wir 1870 friedlich und für uns leden. Das aber ist das Unglück, daß unsere Nachbarn im Westen uns nicht in Frieden wachsen und blühen sehen fönnen.

Trot ber Freundlichkeit, mit ber die deutsche Regierung

die frangofische behandelt, geht die alte friegerische, neidische und boshafte Aber burch die frangofische Litteratur. Frangosen hangen mehr als jedes andere Bolf von litterarischen Strömungen ab. Je toller einer schreit, um fo begeifterter flaticht man ihm Beifall. Richts ift in Diefer Sinficht merkwürdiger, als folgender Bergleich. Die Rücksichts= lofigfeiten, Die Boltaire gegen bas Christentum porbringt oft phantaftische Übertreibungen, die fich jum Teil von felbst widerlegen - fanden zu ihrer Zeit in Frankreich auch nicht einen ebenbürtigen Gegner; Alle verstummten babor ober waren babon entzudt. In England bagegen rief jebes noch fo magwolle Buch ber Freibenfer ben heftigften litterarischen Widerspruch hervor. Damals war der Unglaube, jett ift der Deutschenhaß in Franfreich Mode. Das ehrwürdige "Sournal bes Debats" predigt ab und gu, daß bem Sieger gerade die Mäßigung schon stände. Aber bleibe einer mäßig, wenn er fieht, wie der kaum bezwungene Gegner fich ruftet, ihm auf's Neue die Brandfadel in's Saus zu ichleudern! So viel garm um dieje flägliche Boulevard-Litteratur, fagt achselzuckend ein Anderer. Diese Boulevard = Litteratur mar es, die im Juli 1870 ber faiferlichen Regierung gum Blafebalg des Krieges diente. Warum riet da Niemand zum Frieben? Warum warnte da Riemand vor ben Barbaren? "Das verbrannte St. Cloud, das geplünderte Compiegne find unfere beften Borpoften gegen Cansfouci und Potsdam": bamit schließt Fournier sein Buch, das ift die einzige Lehre, bie er aus bem schrecklichen Rriege gezogen!

Daß wir keine Ursache haben, uns vor den Helden von Seban ober ben Bourbaki's zu fürchten, werden uns, wenn auch widerstrebend, die neuen Kriegstrompeter an der Seine zugeben; daß sie aber aus all' den Leiden ihres unglücklichen Landes und, was noch auffälliger erscheint, aus unserer

"scheußlichen, barbarischen Kricaführung", aus unserer "Raubgier und Truntsucht" nichts gelernt haben; daß ihr erftes und einziges Bestreben nicht ift, die Wunden, Die fie empfangen haben, zu heilen, sondern nur Waffen der Rache zu schmieden bas ift eine traurige Borbedeutung fur die Butunft. Bie foll eine gemäßigtere Stimmung Plat greifen, wenn die Litteratur an den noch glimmenden Rohlen immer neue Facteln des Saffes anzündet? Wenn aus den abenteuerlichften Schauergeschichten, wie fie Gugen Sue in ben Mysteres de Paris nicht beffer erfunden hat, der Vorwand zu den schändlichsten Beleidigungen des Siegers bergenommen wird? Wir können, dickhäutige Barbaren wie wir find, einen berben Stoß ertragen, ohne unferen Bleichmut zu verlieren, aber unsere hitigeren Nachbarn geraten bei folcher Lekture leicht in But und schreien: Waffen und Rache! Nach Berlin! Um ihret= nicht um Deutschlands willen follten die ernsteren Schriftsteller ber großen Nation einmal ihre Stimmen erheben und diefen blindwütigen Maffen die Segnungen bes Friedens schilbern. Ginen Krieg ohne brennende Städte und Dörfer, ohne Saufen von Erschlagenen, über die fühllos der Sieger hinwegschreitet, ohne Berftorung und Thranen, ohne Raub und Mord giebt es nicht, ein folcher Gedanke ift utopischer als Utopien. Eher laffen sich die Ursachen bes Krieges aus dem Wege räumen. Da gilt es nur, daß eine Nation fich nicht willfährig einem Abenteurer zum Wertzeug hingiebt, daß fie ihre friegerischen Inftinkte gahmt und ben thörichten Anspruch aufgiebt, die Herrin der Welt zu spielen. Gine folche Entsagung zu üben, mag ben Franzosen schwer fallen, boch überfteigt die Aufgabe nicht das Menschliche — unmöglich aber, wie 1870, wird es 1875 oder noch später sein, mit den deutschen Baren Krieg zu führen, ohne ben Schlag ihrer Tate zu fühlen.

## Erneft Menan über Dentschland.

Dezember 1871.

Wenn aus bem wuften Larm bes leidenschaftlichen Saffes, ber jenseit ber Bogesen noch immer aus ben Berichtsfälen. von den Totenfeiern zum Gedächtniß der Gefallenen, vom offenen Markt, aus den Zeitungen, in allen Tonarten zu uns herüberschallt, eine Stimme bringt, die biefen Ausbrüchen gegenüber Maß zu halten und ben Urfachen ber Dinge nachzuspüren sich bemüht, jo darf sie versichert sein, daß wir ihr gerne lauschen und sie nicht unterbrechen werden. Um so mehr. wenn es bie Stimme Renan's ift. Die Sympathien, die fich Renan in Deutschland gewonnen, werden durch feine jegige feindselige Stimmung gegen uns schwerlich auch nur auf einen Augenblid beeinträchtigt werden; in dem Berfaffer bes "Lebens Jefu", der "Apostel", des "heiligen Baulus" verehrten wir einen Junger und Bertreter ber edelften und menschenfreundlichsten Gedanken unserer Reit, bewunderten wir einen bedeutenden Schriftsteller; daß er ein Frangose, hatten wir beinahe vergeffen; und wenn er nun, mahrend er uns Deutsche bes "engen" Patriotismus angeflagt, in die allerbürftiafte nationale Ausschlichlichkeit verfällt, in eine Ausschlieflichkeit, welche den Deutschen jogar den Gintritt in Die frangofischen Städte verbieten mochte - fo seben wir ibn mit Bedauern, aber ohne Groll auf diefer abschüffigen Bahn.

Wir empfinden darin größer und schöner, als das französische Volk. Wir haben nicht aufgehört, Goethe zu bewundern und zu lieben, obgleich er abseits stand, als unser Bolk um Sein oder Nichtsein kämpste. Mit schmerzlicher Ergriffenheit lesen wir die Schilberung, die er selbst von seiner Zusammenkunft mit Napoleon in Ersurt entworsen, seine Verherrlichung des korsischen Tyrannen. Aber nichtsdestoweniger ift er für uns ber göttliche Dichter. Deutschland ift nicht die Stiefmutter voll geringer Liebe, wie Dante fein Florenz schalt: Verdienste im Reich der Ideale vergift es nicht. Wie follten wir Renan schelten, wo jest die Bitterfeit und der Schmerz bes Besiegten aus ihm fprechen? Berborren mußte die Bunge, die teine Laute für den Jammer bes Baterlandes fande! Und wunderlich ift es nur, daß Renan feinem Gram, seinem Ingrimm vollen Lauf-gewährt und uns unsere Freude verargt. "Triumphiren", fagt er, "ist immer ein Fehler, in jedem Falle eine fehr wenig philosophische Sache. Debemur morti nos nostraque." Gewiß, gegen das Ewige und Unend= liche gehalten, gehört hienieden alles dem Tode und der Sinfälligkeit. Aber wenn der Triumph des Siegers eine Thorbeit ift, hält Renan das Racheaeschrei der Besiegten für philojophischer? "Berr, gedenke der Athener", ließ sich ber per= fische König Darins, nach der Schlacht bei Marathon, von feinen Stlaven zurufen, fo oft er fich zu Tische fette. was war die Kolge diejes Schrei's nach Rache? Die schmähliche Niederlage feines Cohnes bei Salamis.

Die französischen Blätter haben sich beeilt, aus dem Buche Renan's: "La reforme intellectuelle et morale" die auf Deutschsland bezüglichen Stellen mitzuteilen. Es sind die Borrede und ein neuer Brief an David Strauß, vom 15. September 1871 datirt: eine verspätete Antwort auf Strauß's Brief vom 2. Oktober 1870. Jedem Betrachter französischer Zustände, wie sie sich seit dem 1. März 1871 entwickelt haben, drängen sich zwei Thatsachen auf: der rasende Haß des Volkes gegen Preußen und die sich steigernde Erbitterung der inneren Parteien. Im Hasse sind sie einig und schon so weit in Verkennung menschlichen und göttlichen Rechts vorgeschritten, daß die Mörsder beutscher Soldaten von den Geschworenen freigesprochen und von ihren Idvokaten und der versammelten Zuhörermenge

als spartanische Belden gepriesen werden; in der Frage über die Aufrichtung ihres Baterlandes aber geben fie in gegenseitiger Bedrohung bis an die außerfte Grenze. Amifchen Legitimisten und Radikalen handelt es sich nur noch um den weißen oder um den roten Schrecken. Wie ichon früher, fordert und Renan auch diesmal wieder auf, nicht nach der fleinen Breffe, nach dem Geschrei der Zeitungen, nach den Possentheatern das frangöfische Bolt zu beurteilen. Wo aber, nach und an welchen Früchten follen wir es erfennen? Un ben Tollbeiten Bictor Sugo's, den phantaftischen Lügen Michelet's, an den Äußerungen Renan's? Er will "unerbittlich falt und gerecht" gegen uns fein! Wenn er doch diese "unerbittliche Gerechtigkeit" feinen Landsleuten predigen wollte. Sie allein fordern wir von ihnen. Aber das ift das Unglud Renan's und feiner liberalen Freunde, fic find feige. Wie fie am 15. Juli 1870 nicht den Mut hatten, den Kriegswütigen entgegenzutreten, so wagen fie jest nicht, Gerechtigkeit zu lehren. Ihre einzige Aufgabe scheint darin zu bestehen, die Borurteile des Bolfes aus ber Sprache ber Gaffen in die der Atademie zu überfeten.

Der Hauptvorwurf, den uns Kenan macht, liegt natürlich in der Erwerbung von Elsaß-Lothringen. In langer Auseinandersetzung bekämpft er unsere falsche, grausame Eroberungspolitik. "Es war ein europäisches Verbrechen, Frankreich zu zerstückeln". Nach ihm haben nicht Frankreich, nicht Deutschland Recht, sondern einzig und allein die Elsasser und Lothringer die Frage zu entscheiden, welchem von beiden Länbern sie angehören wollen. "Wir haben durch unsere Revolution", rust er, "das National-Bewußtsein geschaffen. Es ist unser Dogma. Darum waren wir, die französsischen Liberalen, für die Venetianer, für die Mailänder gegen Österreich; für Böhmen, für Ungarn gegen den Wiener Centralismus, für Polen gegen Rußland, für die Griechen und Slaven der Türkei

gegen die Türken." Ja, er geht in dem Gifer feiner Rede fo weit, fogar Sympathien mit den rebellischen Südstaaten ber Union, mit den Römern, die das Joch des Papftes abschütteln wollten, anzudeuten. Sier kann der deutsche Leser ein Lächeln nicht unterdrücken. Ihr maret für die Freiheit und Gelbit= bestimmung ber Bölfer, als ihr 1849 ben General Dudinot mit einem Beere gegen die römische Republik sandtet und die ewige Stadt mit enern Bomben bewarfet? Der frangofische Liberalismus mar es wohl, der Mexiko fein Selbstbestimmungs= recht gegen Napoleon III. und Bazaine rettete? Welche Rurz= fichtigkeit eines Geschichtsphilosophen! Diefer lette Krieg, beffen Ausgang Renan fo tief beflagt, entsprang er nicht gerade aus der Überhebung, aus der Sucht der Frangosen, sich gebiete= risch, nach Art der alten Römer, in die Angelegenheiten anberer Bölfer zu mischen? Die Frangosen wollten nicht leiden, daß wir awischen Rhein und Weichsel uns nach unferm Belieben einrichteten. Und woher nahmen fie den Vorwand jum Kricae? Bon einer frechen Ginmischung in Die Geschicke Spaniens. Richt uns follte Renan von der Freiheit der Bölfer reden, da wir seit 1815 die keines einzigen angetaftet. Biel schöner und glorreicher wurde es ihm, dem Berherrlicher chriftlicher Milbe, Uneigennützigkeit und hülfreicher Liebe, geftanden haben, wenn er in jenen verhängnifvollen Julitagen zu feinem Bolte gesprochen: Bedenft, was ihr thun wollt! Die Spanier find eine große unabhangige Nation, wie ihr, fie haben das Recht fich einen König zu nehmen, wo fie ihn finden. Aber damals schwieg der französische Liberalis= mus; von bem Dogma ber Nationalitäten war feine Rebe, à Berlin! hich es auf ben Strafen, in ber Rammer, im taiferlichen Balafte.

Renan bewegt fich in dem Nebel der frangofischen Borurteile, er nimmt die klingenden Phrasen für Wirklichkeiten.

Es ift immer berielbe phantaftische Betrug. Bon ihren niedriaften bis ju ihren erleuchtetsten Geiftern vermag biefe Nation nicht die reale Welt zu erfennen. Go rühmt Renan die "ritterliche Singabe der Frangofen für Bolen". er die Geschichte so wenig? Sat Frankreich auch nur einen Kanonenschuß abgefeuert, um die drei Teilungen Bolens gu hindern? Im Gegenteil, durch feine verkehrte Bolitif hat es dieselben möglich gemacht. Wozu bat Napoleon die Bolen benutt? Renan frage bie Soben von Comofierra und bas Blachfeld von Leipzig. Ranonenfutter, nichts als Ranonenfutter für die große Nation! Seit 1830 ward in der Abreffe der zweiten Kammer an den König Louis Philippe die Phrase von der Teilnahme für die edle polnische Nation sterebtyp, es war wie ein Gebet für die Seelen der Gestorbenen. eine That für Bolen zu wagen, das hütete fich die Julidn= naftie eben so wohl wie Lamartine's Republik und das zweite Kaisertum. Roch schlimmer sieht die uneigenütige Teilnahme Frankreichs für Italien aus. Uneigennützig, wenn man Savopen und Nizza zur Bezahlung nimmt; ritterlich, wenn man bartlofe, halb bewaffnete Knaben, unter der Kührung eines wunderlichen Don Quijote's, mit Chaffevots niederschießt! Mir wurde es nicht einfallen, die reale Geschichte gegen die Kata Morgana, welche fich die frangofische Phantafie felber, jum Spiegel ihrer Citelfeit, vorzaubert, ernfthaft angurufen. wenn Renan nicht diese Dinge mit dem vollen Tone der Überzeugung vorbrächte. Die Geschichte, wie oft muß man es den Frangosen zurufen, die jett mit elegischer Rührseligfeit den Untergang ihres Sterns und ihre verlorenen Schlachten beweinen, die Geschichte eignet fich nicht zur sentimentalen Betrachtung. Clio schreibt mit ehernem Griffel, fie blaft nicht ländliche oder heroische Idullen auf der Bansflöte. Über ihr in den Lüften ziehen die Reiter der Apotalypje dabin. Richt

Könige, nicht Völker führen Ariege aus "ritterlicher Hingabe"; nicht wie Kinder um einen Apfel streiten sich Nationen um Herrschaft und um Wacht. Wie dreisach fluchwürdig wäre der Krieg, wenn es sich in ihm nicht um ein Höchstes hans delte! Und wenn nach Niederlagen ohne Gleichen und ohne Zahl der französische Fanatismus den gräßlichen Brand, den wir ausgelöscht glaubten, zu einem noch wilderen Feuer entsstammen möchte, dann verlangt Nenan, daß wir darin die "rühsrende Thorheit einer armen vom Schickal und von ihren Führern verratenen Nation" ehren sollen. Ja, ist denn unser Blut nicht mehr wert, als der rote Wein in den Schläuchen, welche Cervantes' Held in seiner Tollheit zerhieb?

Der Krieg entschied fich zu unfern Bunften, ber Breis des Sieges war Elfaß-Lothringen. Als die Ranonen noch nicht gesprochen hatten, forderten die Frangosen tropig die Rheingrenze, Renan fogar munichte Luxemburg, Saarlouis, Landau wieder mit Frankreich zu verbinden. Warum verfteint ihn unfere Forderung fo fehr? Überall pflegt mit ber Schwere ber Schuld die Große ber Suhne zu fteigen. Wer Dies Wefet nicht anerkennt, der bleibe dabeim in seiner Bucherei und laffe die Welt verlaufen, wie es einem Gotte ober einem Damon gefällt. Das ift ja einer ber erhabenften Rüge ber Griechen, daß fie die Remefis schweigend und entsagend verehrten. Aber Renan, ber freilich anerkennen muß, daß wir nichts anderes gethan, als was die Franzosen von 1792 bis 1812 auch gethan, behauptet frischweg "das Recht von ehe= mals ift nicht das Recht von heute." Ach, ich fürchte fehr, im Rampf ber Bolfer wird das "Auge um Auge", "Bahn um Bahn" bis jum Untergang ber Welt bestehen. Um uns die Bille zu vergolden, fett er hinzu: "Die Unthaten bes ersten Raiserreichs, wir haben sie immer getadelt, sie find bas Werk eines Geschlechts, mit bem wir wenig gemein haben und beffen Ruhm nicht mehr ber unfrige ift." So mag Renan unter feinen Büchern benten, fo hat Laufren geschrieben. und im weiten Frankreich zählen sie vielleicht tausend Jünger. Wenn jedoch der Sahn fraht, so schlummern diese braven Taufend den Schlaf ber Gerechten und die berauschte Menae folgt einem Raifer ober Diftator gur Schlacht, gur Beute. zur Croberung. Nach meiner Empfindung ist es nicht patriotijch, die Großthaten ober die Unthaten unserer Borfahren von und zu weisen. In jedem Sinne stehen wir auf ihren Sollten wir Rogbach und Leuthen vergeffen und den Degen des großen Friedrich gerbrechen, weil fein zweiter Nachfolger bei Jena besiegt ward? In einem deutschen Bergen, in beutschen Röpfen wird es niemals ein Berftandnis finden, daß eine Stadt wie Baris bie Bendomefaule umfturgen ließ. Wie herabgekommen muß eine Bevolferung fein. daß fie einem Saufen von Strolchen und Gaffenjungen, von Abenteurern und Galeerenstlaven gestattet, die Bildfäule des größten Imperators in den Kot zu schleudern? Dein, muß man Renan erwidern. Napoleon I. ist nicht aus der frangöfischen Geschichte zu ftreichen. Saßt ihn mit eurem besten Haffe, aber so lange es ein Frankreich giebt, wird der Ruhm ber großen Urmee zu feinen toftbarften Schätzen gablen. Biel vergißt sich im Laufe der Jahrtausende, aber so armselig wird feine Nachwelt fein, daß fie auf dem alten gallischen Boden nichts mehr von Molière und Voltaire, von Mira= begu und Navolcon mußte. Renan verkennt in arger Beise ben Charafter feines Boltes, dies ift friegerisch angelegt und feinesmeas ein fanftes Lamm "ohne allen politichen Ginn", wie er es uns schildert.

Das "europäische Berbrechen" ist geschehen. Deutschland besitzt Eliaß und Lothringen. Aus dem Empyreum der Bersnunft und der Menschlichkeit ist es herabgestiegen: "was wir Krengel, Deutsche Kömpfe.

in Deutschland liebten, ift nicht mehr". Das Baterland Rant's und Kichte's, Herber's und Goethe's hat das Ideal verlaffen und giebt fich ben "Beftrebungen eines ausschlieflichen Batriotismus" engherzig bin. "Deutschland ift nur noch eine Ration", nichts mehr. Es ift bas alte Lieb. Warum fiel es ben Leuten im Reich der Schatten ein, Die Nation, beren Größe recht eigentlich darin besteht, daß "fie nur eine Ration" ift, zu schlagen? Renan erschrickt, wie Thiers erschrat, daß neben den Frangosen, deren Erbteil es war, ein Bolf und zwar ein eroberungsfüchtiges, herrschendes zu fein, ein anderes Volt sich ebenbürtig aufstellt. Benau wie seine Lands= leute bezeichnet er uns die Stelle, die wir in der Weltordnung einzunehmen hätten: wir find, wie einft die Bellenen, die Schulmeister: Die Frangosen, wie einst die Römer, Die Herren der Welt. Bährend die Frangojen die Güter der Erde unter sich teilten, war Renan gern bereit, uns in dem Simmel des Beus mit den Göttern wohnen zu laffen. Daß wir herren auf Erden geworden, verzeiht er uns nicht. Er erinnert uns an die Bergänglichkeit alles Irdischen; aus bem Buche bes Siob gieht er feine finfteren Beiffagungen und schlieft mit den schwermütigen Berfen Kirdufi's:

> "D Welt, wie bist du böse und verderbt! Bas du erhöht hast, du zerstörst es selbst. Betrachte, was ist Keridun geworden, Der Held, der dem Johat das Reich entrissen. Fünshundert Jahr hat er geherricht auf Erden Und mußte sterben, wie wir alle sterben, Ob wir der Hirt, ob wir die Heerde waren!"

Es ist nicht nötig, daß uns Renan die Wandelbarkeit des Glücks vorhält, zu nahe liegt uns unsere eigene Geschichte, um uns jemals vergessen zu lassen, daß die Eimer im Brunnen des Lebens sinken und steigen. Welch' eine jämmliche, er-niedrigte Rolle hat das deutsche Reich noch zu Ansang dieses

Jahrhunderts gespielt! So wird dereinst auch die Schicksalsstunde bes neuen Reiches schlagen. Aber Renan übersieht wieder, daß der Mensch der Geschichte nur für seinen Tag da ist; daß es gilt, für diesen Tag zu sinnen, zu denken, zu streben, zu erwerben. In der Hand des Todes sind wir alle, rühren wir uns darum weniger?

Das drohende Schreckbild, das uns Renan an die Wand malt, hat für uns außerdem etwas von den chinefischen Schatten. Der frangofische Philosoph fieht ben Banflavismus in furchtbarer Ruftung fich auf uns werfen. "Böhmen", fagt er, "das schon halb vom Germanismus verdaut war, entwischt euch, wie die von einer Boa verschlungene Beute. die im Rachen des Ungeheuers erwacht und verzweifelte An= strengungen macht, sich baraus zu retten. Ich will glauben, daß in Schlesien das flavische Bewußtsein tot ift; aber Posen werbet ihr nie mit euch verschmelzen tonnen." Über Bofen ift Renan offenbar gar nicht unterrichtet, soust müßte er boch miffen, daß unter den Belben, die Weißenburg erfturmten und Mac Mahon besiegten, polnische Regimenter in der ersten Reibe ftanden. Glaubt er, fie murden gegen die Ruffen schlechter fämpfen? Aber nicht genug mit den Bolen - "wie der Drache der Apokalupfe, der mit feinem Schweif den britten Teil der Sterne wegfegt, wird der Slave eines Tages die Scharen Mittelafiens, die alten Stämme ber Dichingischan's und Tamerlan's mit fich reißen." Kann fein; nur wurde ber Bug dieser Männer borthin geben, wohin er immer gegangen ift, nach Indien und China. Nur verlorene Fluten famen nach Europa und wiederum scheint Renan nicht zu wissen. daß bei Liegnit vor den Speeren und Schwertern deutscher Ritter die Mongolenflut sich staute. Die Geschichtsphilosophie Renan's überficht den Buntt, um den die flavische Welt noch ein Sahrhundert, vielleicht auf immer, freisen wird. Ge find

die Zinnen Konftantinopel's. Jedes Borruden nach Weften vermehrt nur die zersetzenden Elemente des ruffischen Reiches. Wenn die Nationalruffen nicht imftande find, die Biertelmillion Deutsche in den Oftseeprovingen ju ruffifigiren, mas würde geschehen, wenn sie noch mehr Deutsche unter ihre Berrschaft brachten? An jenem Tage nun, wo die Barbarei sich auf die Civilisation stürzt, da, sagt uns Renan, werdet ihr bedauern, Frankreich niedergeschlagen zu haben. Denn was wird die zufünftige Politik Frankreichs fein? "Den immer machsenden Sag ber Claven gegen die Deutschen gu schüren, den Banflavismus zu begünftigen, ohne Rückhalt allen ehrgeizigen Absichten Ruflands zu dienen, die Wiederherstellung des Papstes vor den Augen der katholischen Bartei, die überall ausgebreitet ift, leuchten zu laffen, im Innern ben Staat ber legitimistischen und flerifalen Partei bes Weftens zu überlaffen, die allein einen ftarten Fanatismus befigt: das ist die Politik, welche unsere Lage fordert." Diese Worte haben etwas tief Beschämendes für die menschliche Vernunft; wie gering muß ihre Kraft im Bergleich zu der des Saffes und Reides fein, wenn ein Renan in rachfüchtiger Berblendung seinem Bolfe ein Bundnis mit dem Aberglauben und ber Barbarei anraten kann. Ghe Frankreich ein deutsches Reich neben sich buldet, lieber unterwirft es sich ben Nachfolgern Tamerlan's, vorausgesett, daß feine gehafte Reindin in diefelbe Stlaverei verfällt. Aber Renan erlaube uns, ihm gu fagen, daß fein politischer Blan, abgesehen von feiner Behäffigkeit, eine Chimare ift, jener "schwarze Mann", mit dem Mütter unartige Rinder erichreden. Gin Bundnis mit Rußland raubte Frankreich die einzige Alliang, die ihm feine Stellung im Rate Europa's fichert: Die England's. Um viele Dinge führt England feine Rriege mehr; um Nappten und Indien wird es fich einen neuen Bitt und einen neuen

Nelson erzeugen. Die Absicht, den Bapit in Rom wieder berzustellen, auch nur in den Bersuch einer Thathandlung umgefest, würde das Bündnis Italiens und Deutschlands hervor-Roch furgfichtiger urteilt Renan über Die Bufunft rufen. Frankreichs. Der Sieg ber Legitimisten heute, führte morgen die Erneuerung der Septembermorde von 1792, die Revolution mit einem schrecklicheren Danton, als der alte war, berauf. Das Geschlicht, das heute in Frankreich lebt, ift friegerisch und ruhmfüchtig, revolutionär und gerade so lüstern nach einer Plünderung der Reichen, wie es 1789 lüftern nach den Gütern des Abels und der Kirche war. Die Jakobiner, die nicht ein Rebntel ber Mitalieder besaffen, die jest die Internationale besitzt, haben Frankreich vier Jahre lang beherrscht: warum follten, gur gunftigen Stunde, Die modernen Barbaren und Heroftrate nicht ein neues Wagnis gegen die reicheren Rlaffen in Frankreich magen? Klar ist nur eins: um die Deutschen zu besiegen, ichließt Gambetta einen Bund mit ben "Armen und Elenden", den Strolchen, Spitbuben und Banditen der gangen Belt - vornehmer ausgedrückt, mit der fozialen Revolution; Renan wirft fich den Mongolen und Rosaten, den Jejuiten und dem "unfehlbaren" Bapfte dafür in die Arme. Wo ift ber Unterschied?

Aber ich thue Renan Unrecht: er giebt nur einen Rat, er selbst will weder Päpstling noch Kojak werden, er steht beiseit — "ich werde nicht den Haß raten, nachdem ich zur Liebe geraten, ich werde schweigen." Wieder aber hat er troß diese Schweigens doch noch Worte gesunden, uns ebenso wie politisch, so auch gesellschaftlich zu schädigen. "Man wird,"schreibt er an Strauß, "sortan Ihre reisenden Landsleute als die Borläuser Ihrer Huswanderer in die großen Städte, das eine der wichtigsten und wohlthätigsten sozialen Thatsachen

unseres Sahrhunderts geworden mar, wird sehr abnehmen. Der Deutsche, ber feinen Eroberungstrieb enthüllt hat, wird nur noch als Eroberer vordringen können. Unter dem friedlichsten Außern wird man einen Jeind sehen, der sich bei den Fremden einzunisten sucht. Glauben Sie mir, mas Sie verloren haben, wird ichwach burch die fünf Milliarden aufgewogen, die Sie gewonnen haben." Über das Schiefe diefer Unficht in rein materieller Beziehung von Gewinn und Berlust mag sich Renan bei seinem Landsmann Michel Chevalier Belehrung holen, der bei dem erften Ruf nach der Bertreibung der Deutschen den Barifern nachwies, welchen ungeheueren Schaben ber Abzug ber beutschen Arbeiter für fie haben würde. Aber offenbart sich hier nicht wieder jene Teigbeit bes frangofischen Liberalismus, von ber ich oben iprach? Statt ber Maffe Bernunft, Anftand und Gerechtiafeit gu lehren, bringt er ihre wilden und barbarischen Leidenschaften "gefellschaftliche Formen." Der "Antipruffien" fagt: "schlagt den Preußen tot!" Renan warnt ironisch: "Bleiben Sie fern, man wird Sie totschlagen, und nicht mit Unrecht, benn Sie find ein Spion!"

Nein, nicht wir, unsere Nachbarn jenseit der Vogesen sind aussichließlich; nicht wir, sie und Renan voran möchten den "Gegensath" auslöschen. Was sie in der intellectuellen Welt thun konnten, deutsche Kunst und Wissenschaft herabzusehen und von ihrem Volke seunst und Wissenschaft haben sie es gesthan. Renan frage jeden nur halbwegs Gebildeten unter uns, Mann oder Weih, ob er nicht seine französische Sprache bis zu einem gewissen Grade gelernt? In jeder mittleren deutschen Bürgerschule ist die Lektüre der "Henriade" oder des "Charles XII." im Schulplan vorgesehen. Niemand kann dei uns aus der ersten Klasse einer Realschule oder eines Gymnasiums scheiden, ohne Corneille's Horace, Racine's

Athalie, Molière's Tartuffe gerade jo gut gelesen zu haben. wie die Antigone des Sophofles oder die Oben des Boras. Wie die Berfe: Integer vitae hat er das Qu'il mourût! des alten Sorace auswendig gelernt. Bas aber weiß die frango: fische Jugend von unserer Sprache, von Schiller und Goethe? Allmählig haben uns einige ansgezeichnete Beifter unter ben Franzosen und nicht als der lette Renan selbst, die Gleichberechtigung in dieser idealen Welt zugestanden. Und auch hier nur unter Bedingungen. "Sabt ihr", fragt uns Renan ein wenig von oben, "einen Dichter wie Bictor Sugo, einen Brofaiter wie Frau Sand, einen Kritifer wie Ste. Beuve, einen philosophischen Geist wie Littré, eine Phantafie wie die Michelet's?" Darauf werden wir in aller Bescheidenheit antworten, daß wir nicht diese, aber andere Beifter haben: einen Mann, der Schopenhauer hieß, und einen Mann, ber Selmholt heißt; daß wir, für unser Teil, die Geschichts= schreibung Ranke's um ein gutes Stud ber Michelet's porziehen, und Berfe von Anaftafius Grün und Freiligrath lieber lefen, als die Tollheiten Bictor Sugo's. einträchtigt nicht ben Ruhm ber Frangosen. Wir wollen nur für uns fein und freuen uns, daß wir feine Frauen wie Mademoijelle de la Ballière, die Maitresse eines Rönigs, und Ninon be Lenclos, eine öffentliche Dirne, unseren Frauen nachahmungswürdige Beispiele aufzustellen brauchen. Benn Renan fich im Befit diefer Damen und der Edelleute La Roche-Foucauld. St. Evremond und St. Simon, der gangen, in ihrer Beise unvergleichlichen frangofischen Gesellschaft bes 17. und 18. Jahrhunderts ftolg fühlt, fo wird Riemand Dic= fen Triumph beeinträchtigen wollen und können. Uns Deutschen hat dieser aristofratische Zauber, den wir nicht weniger bewunbern, als Renan, nicht nur bisher gefehlt, er wird uns ewig fehlen. Wir find ein nüchternes, puritanisches Geschlecht. Aber jenen La Roche-Foucauld und St. Simon stellen wir unsern Hutten und unsern Stein entgegen. Unsere Könige hatten keine Geliebten wie Louise La Balliere, dafür hatte einer unter ihnen eine Frau, die Königin Luise; und über dies Alles hinaus hatten wir zwei Freunde, die Schiller und Goethe hießen.

Renan fieht, ein jedes Bolf hat seine Schwächen wie seine Das frangösische ift ariftofratisch oder plebejisch, zwischen der Spiegelgalerie von Berfailles und dem Satobi= nerklub schwankt es hinüber und herüber; das deutsche ist bürgerlich. Gben darum bilden fie einen beftändigen Begensatz, ergangen sich und sind einander notwendig und der übrigen Welt. Auf die Dauer werden fich die Franzojen dieser Einsicht nicht verschließen, ihre Eigenart ist nicht gerftort, nur ihr Hochmut ist gedemutigt worden. Der Abgrund, den nach Renan die Eroberung von Eljaß-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich geriffen, bestand schon feit Sadowa und er wurde fich fehr leicht und bald überbrücken laffen, wollten nur Männer, wie Renan, ihre Pflicht gegen das Baterland begreifen und die Menge auftlären, ftatt fie aufzuheßen. Der Rudzug in den Tempel ber Biffenschaft. nachdem man auf offenem Markt Saft und Rache gepredigt. iteht weder einem Denter, noch einem Batrioten ichon. Befürchtungen Renan's über bas Schicffal Deutschlands bewegen uns nicht, weder zum Saife gegen die Slaven, noch gegen die Frangosen. Den einen wie den andern wünschen wir innerhalb ihrer Grenzen jede Größe, jede Blute, jeden Wohlstand. Jenseits biefer Grengen werden wir ihnen gu begegnen wissen. Un welche Thatsachen hat sich die Menschheit nicht gewöhnt, muß fie fich nicht täglich gewöhnen? Gurova hat in der Welt des ichonen Scheins je zwei Jahrhunderte lang die Berrichaft Italiens und Franfreichs ertragen. Dann hat fich in diesem Reich eine Gleichberechtigung der

Völker hergestellt, zur selben Zeit haben Goethe, Lord Byron, Chateaubriand und Manzoni die Menschen entzückt. Zetzt stellt sich in der politischen Welt eine ähnliche Gleichberechtigung der Völker her. Wie man das Übergewicht Frankreichs schweigend hingenommen, wird man nach wenigen Jahrzehnten die Freiheit und Gleichheit der Engländer und Russen, der Franzosen, Italiener und Deutschen als etwas Selbstwerständliches und Natürliches betrachten. Denn nicht darin besteht der Fortschritt der Entwickelung der Menschheit, daß die Hegemonie von einem Volke zum andern übertragen wird, sondern daß mit diesem Übergang sich zugleich Kultur und Freiheit erweitern und erheben.

## Jules Savre's Rechenschaftsberichte.

1872.

So furg ber Beitraum ift, der uns von den Ereigniffen des Jahres 1870 trennt, fo fehr Leidenschaften aller Art Ursprung und Verlauf der einzelnen Thatsachen verdunkeln: dies kann doch schon als das unabänderliche Urteil der Geschichte betrachtet werben, daß nicht die Riederlage von Sedan, fondern die Barifer Sonntage-Revolution des 4. Septembers Frankreichs Schicksal besiegelt hat. Wenn es, von Seiten des Berrichers, ein Verbrechen und eine Sandlung des Wahnfinns war, den Krieg zu beginnen, so verfiel das Bolf in dieselbe Tollheit, beging daffelbe Verbrechen, als es inmitten bes Rampfes die bestehende Regierung umfturzte. Wie aus dem Un= glud bes Raifers auf bem Schlachtfelbe ber Busammenfturg seines Thrones, mußte aus der Besiegung der Republik der Bürgerfrieg folgen. Der 4. September, Diefe angeblich glorreiche und wunderbare Revolution hat als Rehrseite der

Medaille die Commune, wie der 15. Juli 1870, als der Genius Frankreichs sein siegreiches Banner entsaltete, den 2. September.

Diefe Anficht ift fo allgemein verbreitet, ber Schrei bes Unwillens gegen die leitenden Männer jenes verhängniftvollen Tages in Franfreich felbst so start und laut, daß einer der hervorragenoften unter ihnen, Jules Fabre, in einer umfaffenben und forafältigen Arbeit diefe Regierung ober gunächst wenigstens fich selbst und feinen Anteil an ihr zu rechtfertigen versucht hat. Sein Buch "Gouvernement de la défense nationale du 4 septembre au 31 octobre 1870" ift wesent= lich eine Berteidigungsichrift; um eine "Geschichte" jener Regierung zu fein, fehlt ihr die obiektive Rube der Darftel= lung, enthält sie hinsichtlich des Thatsächlichen zu viele Lücken. Jules Kapre berichtet nur, was er felbst gesehen und erfahren. gethan und gelitten. Bas die militärischen Ereignisse um Baris betrifft, so bescheidet sich Jules Kabre von ihnen weit= läufiger zu reden; als nicht seines Amtes lehnt er wie die Berantwortlichkeit bafür auch die Erzählung diefer Borfälle Die Schwierigkeiten im Innern von Baris die Ordnung aufrecht zu erhalten, die Lebensmittelfrage waren bis zum 31. Oftober noch nicht hervorgetreten. Über die mehr als zweideutige Rolle, die der General Trochu am 4. September gespielt hat, schweigt Favre fich aus. Er scheint es als felbst= verftändlich hinzunehmen, daß der vom Raifer eingesette Bouverneur von Paris nicht einen Schuß gur Berteidigung ber bestehenden Regierung abseuert, sondern seinen Degen den neuen Gewalthabern zur Verfügung stellt, natürlich unter der Bedingung, daß fie ihn gum militärischen Diftator er= Und das heißt bann Uneigennütigkeit, Baterlandsnennen. liebe, Selbstaufopferung und Ritterlichkeit. Wie aus einer Posse von Offenbach! Ich schreibe nur den edelsten Franzo= jen nach, daß folche Schauspiele den Betrachter mit tiefftem

Efel und einer ganglichen hoffnungslosigteit über das Schickjal Frantreichs erfüllen.

Nicht ohne den nachhaltigsten Sindruck auf sein Gemüt sind die Thatsachen an Jules Favre vorübergegangen. Unsbarmherzig haben sie seine Luftschlösser zerstört. Er fühlt, daß sein Name auf immer mit der Schmach Frankreichs verstnüpft ist — eine Schmach, die viel mehr in den Tagen des 4. Septembers, des 31. Oktobers 1870, des 21. Januars und des 18. März 1871 als in den Niederlagen gegen den äußeren Feind ihre Ursachen hat. Noch stärker ist sein Bedürsniß, sein eigenes Gewissen zu vertheidigen, als sich gegen die Anklagen der Gegner zu vertheidigen.

Die zwei bedenklichsten Bunkte in ber Beschäftsführung der Regierung der nationalen Bertheidigung find nach ihm die Lofung: Krieg bis an's Meffer! und bie Bertagung ber allgemeinen Bahlen. Wiederholt berührt Fabre beide Fragen, er beleuchtet fie von allen Seiten: eine britte, die hinter ben beiden ersten verborgen ift, will ober kann er nicht seben. Krieg bis an's Meffer! hatte ber Parifer Janhagel geschrieen. Darum, meint Kavre, "war es schon viel für den Nationalftolg, daß ich in meinem erften Rundschreiben vom 6. Gep= tember ben Frieden anbot". Beiter ju geben, wer hatte es gewagt? "Als ich die Worte schrieb: nicht einen Boll breit unferes Gebiets, nicht einen Stein unferer Festungen, sprach ich nur das einstimmige Gefühl der Nation aus, ja noch mehr - bes gesammten Europa's." Rann bie Gelbftver= blendung weiter geben? Auf ber nächften Seite berichtet er dabei, daß Bicard, der Berftandigfte unter Diefen September-Männern, Narren und Tollhäuslern, an ben Worten: feinen Stein unserer Festungen - Anftoß genommen und ihn auf bas Lebhafteste befämpft habe! Wenn sich Bictor Sugo ober Sambetta in diesen hochmutigen Übertreibungen gefallen, murbe

weder Berwunderung noch Anklage darüber laut geworben fein: fie erwarteten eben Alles von der bemofratischen Begeisterung und glaubten an die Zauberformel 1792. Ihr Batriotismus war, wie Alphonfe Karr fo treffend und fo boshaft gesagt hat, das Blut der Andern. Aber Jules Kapre war in Sinficht auf die Widerstandsfähigteit Frankreichs durchaus nicht vertrauensfelig: "ich hoffte auf die Intervention ber Großmächte; ich habe Alles gethan, um uns diefelbe gu verschaffen. Auch heute noch, nach dem traurigen Mißerfolg meiner Bestrebungen, bleibe ich von der Berechtigung und Verständigkeit dieser Hoffnung überzeugt, indem es dieselbe scheitern ließ, hat Europa einen Fehler begangen, früher oder fpater bugen wird." Wenn die Frangofen geschlagen werden, so ist das nicht ihre Schuld, sondern ber Berrat ihrer Keldherrn. Wenn ihre diplomatischen Verhandlungen migglücken, so haben nicht fie, sondern Europa hat einen Kehler begangen. Daß fein Staat fur bas Programm Favre's gegen die Sieger von Sedan eintreten murde, bedurfte bas einer Probe? Schon aus ber Lefture ber fremben Beitungen mußte er eins wiffen, daß, von ber frangofiichen Rriegserklärung überrascht, fein Staat geruftet mar. Die Italiener bachten an Rom, die Ruffen an das schwarze Meer. In der Hofburg zu Wien hat man fich vielleicht während des gangen Krieges mit Racheplanen getragen; wieder aber gehörte nur der gesunde Menschenverstand dazu, sich von der Befährlichkeit dieser Absichten zu überzeugen. Ein Krieg Ofterreichs gegen Breugen wird, fo lange Galizien ein habsburgisches Kronland ift, Rugland zum Berbundeten Preugens machen. Die Brunde Favre's, die Mächte zum Einschreiten gegen Deutschland zu bewegen, waren nicht überzeugend und mehr von rhetorischer Kraft als von politischer Ginsicht erfüllt. Wenn die Rücksicht auf die

Menschlichkeit und den allgemeinen Frieden vor dem Ausbruch des Krieges nicht ftark genug gewesen war, England ober Rukland zu einer ernften Drohung wider den Friedensbrecher Frankreich anzuspornen, wie hatte es nach Sedan anders fein fonnen? Für keinen Staat war die Aussicht verlockend, eine ähnliche Niederlage zu erfahren. Und warum? Weil Favre den Mächten eine thörichte Gespenfterfurcht vor dem gufunftigen deutschen Reiche einzuflößen suchte? Beil er den Engländern durch Thiers poritellen ließ; es mare ihre Pflicht. für ihren Verbündeten von der Alma und von Inkerman einzutreten? Aus der Antwort Dfuniem's, des ruffifchen Geichäftsträgers, konnte Fabre ersehen, daß er von Seiten diefer Macht keine Intervention zu hoffen habe; Ofuniem foll fich dahin ausgesprochen haben: "Der Czar liebt Frankreich aufrichtia, er wünscht das Ende des Krieges, aber seine enge Verwandschaft mit dem König Wilhelm legt ihm eine große Burückhaltung auf, man tann ihm felbst Dant miffen, daß er neutral geblieben ift, viele angesehene Männer haben ihm ein aftives Ginschreiten geraten; er hat sich beffen geweigert und fich barin überdies ber Meinung seines Bolfes angeschloffen, welches den Sieg Frankreichs wünscht."

Ich meine: die Antwort ist deutlich, und wenn trot alledem Favre sich in den Hoffnungstraum einer russisch-französischen Allianz wiegte, so beweist sein Beispiel nur, daß er wie der letzte Spaziergänger der Boulevards von seiner eiteln und thörichten Phantasie irregesührt wurde. Beide nahmen ihre Einbildungen für Wirklichkeiten.

Bon welchen Widersprüchen diese Menschen hin= und hers getrieben wurden, dafür zeugt eine andere Stelle. Es ist auf dem Wege Favre's nach Ferrieres. Beim Anblick der vers wüsteten Dörfer vergießt er Thränen; die Schilderungen, die haarsträubenden, die der Bischof Gregor von Tours von den Gräuelthaten ber Franken entworfen, glaubt er greifbar und lebendig por fich zu feben. "Ein folches Elend por ben Thoren von Baris", fahrt er fort, "erschien mir wie ein entsetlicher Traum und ich fühlte, wie fich mein Abscheu gegen den Krieg verdoppelte." Nichts besto weniger verwirft er die billigen Bedingungen, die für den Abschluß eines Baffenftill= ftandes von dem Sieger gefordert werben, und entflammt mit vollem Bewuftsein den aussichtslosen Krieg der Ber-Bährend er einen Teil ber Berantwortung auf zweiflung. Die Maffen abwalst - "die Bewegung in Paris, bei meiner Rückehr von Ferrières, war ungeheuer, die begeisterte Zuverficht des Bolkes war mit der Entjagung, die eine Berhandlung mit dem Teinde erforderte, unvereinbar" -, wirft er bem Grafen Bismarck por, daß er fich von der populären Strömung habe fortreißen laffen. Nicht ber Ronig, nicht ber Rangler: bas beutsche Bolk forberte Elfaß und Lothringen, ruft er aus. Der Stimme des frangösischen Bolkes gehorchen, ift erhaben; der des deutschen folgen, ift kleinlich und unpolitisch. Mit welch' verschiedenem Maß messen doch die Frangofen! Dag ce weber am 19. September zu Ferrieres, noch am Anfang bes Novembers in Berfailles zu einem Baffenftillstande, zu Friedenspräliminarien tam, erklärt Favre bamit, daß jede Landabtretung "fchreckliche Bornesausbrüche" hervorgerufen hatte. Solche Behauptungen find doch nur gut für große Kinder. Mit überwältigender Mehrheit hat die Berfammlung zu Bordeaux der Abtretung von Met, von Elfaß und Deutsch=Lothringen, der Bahlung von fünf Milli= arden, der Besetzung einer Angahl Departements bis gur vollftändigen Entschädigung Deutschlands zugestimmt, und fie follte im Ottober viel leichtere Bedingungen von fich gewiesen haben? Favre und Gambetta wußten recht aut, daß ihre Macht vorübergebend, die gange republikanische Bartei, wie

Renan es ausspricht, noch nicht ein Sechstel ber Bevölkerung fei: durch den Krieg gegen ben Landesfeind suchten fie ihre Republik aufrecht zu erhalten: fo hatte 1792 ebenfalls der Rrieg die Republik gegründet und den Schrecken gur Tagesordnung gemacht. Jest wird das gedemüthigte, parteizerriffene Frankreich mit Phrasen wie diese getröstet: "Frankreich hat weber an feinem Recht noch an fich felbst gezweifelt. Bis zur Erschöpfung hat es gefämpft, und es ist ein Troft in feinem Unglück, daß es nicht nachgegeben hat, wenn nicht der Gewalt. Bu Ferrieres hat es gewußt, daß es nur zwischen einer Landabtretung ober Fortsetzung eines Krieges zu wählen hätte, über deffen Ausgang es sich noch einer Glückshoffnung hingeben konnte: es hat den Krieg mit all' den Uebeln gewählt, Die er mit sich führt. Ich bin heute noch überzeugt, daß es, jo handelnd, ritterlich feine Bflicht gethan bat." Man fann fich nicht leichtfertiger von einer fürchterlichen Berantwortlichkeit lossprechen. "Frankreich hat gewählt" — und Jules Fabre hat das Seine gethan, daß es fich nicht über Rrieg ober Frieden aussprechen, daß teine Wahlen stattfinden konnten! Gambetta schreibt zwar im Oftober nach Baris: "Die Wahlen werden nur von einer Minderheit im Lande gewünscht", aber Thiers versicherte Favre das Gegentheil. Die Regierung verschanzte sich hinter Vorwänden aller Art: bald hieß es, man dürfe den patriotischen "Glan" nicht durch die Debatten ber Barteien, die von Wahlhandlungen ungertrennlich seien, ftoren, bald verhinderte Breußen das Land "freie Wahlen" vorzunehmen. Bergebens drang Thiers, vergebens Renan in drei Artifeln, die er im November im "Journal des Débats" veröffentlichte, auf die Berufung einer National= oder wenigstens einer Notabeln-Versammlung. Frankreich, fo wollten es bie Herren in Paris und Tours, follte feinen Mund haben. Es ist die Dottrin der Jafobiner. Als Baris unterworfen war, konnten wie mit einem Zauberschlage die Wahlen vors genommen werden; mit einer Freiheit und Ordnung, wie niemals vorher.

Favre schreibt eben eine Rechtsertigung, und somit muß ber Lefer auf die Sophismen eines Advokaten gefaßt fein. Nach Sedan Frieden schließen, war eine Schande; nach ben Niederlagen Trochu's, Kaidherbe's, Changy's, Bourbafi's, mar es ein Rubm. Richt unter Baffen tonnte eine frangofische Nationalversammlung tagen. Möglich, daß diese Worte die Franzosen überzeugen. Gine Frage aber steht im Sintergrunde, und Kavre hütet sich wohl, sie ernsthaft anzufassen - die Frage: wie famen er und feine Benoffen bagu, am 4. Geptember bas Steuerruber Frankreichs zu ergreifen? Sat in diesem unglücklichen Lande jeder Schwäter, der Frechste und Rectfte das Recht, eine Revolution auszubeuten? Sier liegt bas mahre Übel und bas Berbrechen bes 4. Septembers. Kabre mag die Geschichte selbst erzählen. Er befand sich mit einigen feiner Rollegen im Bergtungszimmer bes Balais Bourbon, als die Menge den Situngsfaal bes gesetgebenden Rörbers fturmte und Berr Schneider, der Brafibent, davon-Es war einige Minuten über drei Uhr Nachmittaas. als Favre in den Saal trat. Gine wiifte Menge tobte barin auf und nieder: "Bon allen Seiten rief man mir gu, bie Republif zu proflamiren. Sier, erwiderte ich, fann ein folcher Aft nicht vollzogen werden, sondern auf dem Stadthause. Folgt mir dorthin, ich gehe euch voran." Seine Absicht, behauptet er, sei dabei gewesen, die Menge aus dem Saal gu entfernen und einen Kampf im Innern des Palastes zu ver-"Mein Borichlag wurde mit Begeisterung aufgenommen; unter dem Geschrei: Rach dem Stadthause! verließ ich die Tribune und den Saal. An der Thur, welche nach ber Galerie des Bas perdus führt, wurde ich von einer großen

Rahl meiner Rollegen umringt, unter ihnen Berr Emile be Reratry und herr Jules Ferry. Gie ftellten fich mir gur Seite. und wir fetten uns in Bewegung. Als wir auf bem Quai waren, erriet ich ohne Mühe, daß die verworrene Schaar. bie mit mir ging, nichts zu fürchten hatte. Die Stufen por dem Balais Bourbon waren von Bürgern und Nationalgarbiften befett, die uns mit Begeifterung begruften. In ber Ferne auf den Treppen der Magdalenenfirche bemerkten wir ein ähnliches Schausviel. Die Concordiabrucke und ber Blat hallten wider von sympathischen Burufen. Langsam famen wir vorwärts, wir tauschten Gruße und Beteuerungen mit ben Berfonen jedes Alters und jedes Geschlechts aus, Die fich auf unserem Bege brangten. Nur mit Dube gelang es ben Nationalgardiften, die uns umringten, uns einen Durchgang zu bahnen. Bei der Wendung der Brude erhob fich ein furchtbares Geschrei: "Nach den Tuilerien!" Wir aber mintten energisch der Menge zu, den Quais entlang zu folgen und fie gehorchten uns. Als wir über bas Gitterthor Golferino binausgekommen waren, bemerkte ich inmitten einer Bolksmenge den General Trochu mit feinem Generalftab. der langfam auf uns zuritt. Unfere Kolonne machte auf einen Augenblick Salt. Ich arbeitete mich durch bas Gedränge. reichte bem General die Sand und unterrichtete ihn in einigen Worten von ben Ereigniffen bes Tages. "Es giebt feine Regierung mehr", fügte ich hingu, "ich und meine Freunde, wir geben nach bem Stadthause, eine aufzurichten; wir bitten Sie, sich nach Ihrem Quartier zu begeben und bort unsere Mitteilungen zu erwarten". Der General mandte nichts ein und entfernte fich im Galopp nach der Seite des Louvre."

Ist dieser Gouverneur, der sich von einem Advokaten und einem Hausen Sonntagsspaziergänger heimschicken läßt, nicht eine köftliche Luftspielfigur?

Grengel, Deutsche Rampfe.

"Die Thurmuhr zeigte vier Uhr weniger fünf Minuten, als wir auf bem Brève-Blat ankamen. Sier war bie Menge unermeglich. Gine bichte Schaar, welche am linken Ufer entlang gegangen war, überschritt eben die Arcole-Brücke, um fich mit und zu vereinigen. In ben großen Sagl bes Stabthauses wurden wir mehr hinaufgetragen, als daß wir hinauf= ftiegen. Der Saal war gedrückt voll; bennoch bahnte man uns einen Beg zu ben im Sintergrunde aufgestellten Banken. Ich fprach einige Worte, die mit dem Schrei: "Es lebe die Republit!" aufgenommen wurden. Dies war eben das Sym= bol, welches in dem Gedanken der fturmisch bewegten Bevolferung zugleich bas Ende des Raiferreichs und den Widerstand gegen den Fremden in sich schloß. Über diese beiden Buntte erfüllte dieselbe Empfindung alle Bergen; die Republit war die Formel bafür; fie stellte bas Baterland und die Freiheit dar; durch eine unwiderstehliche Gewalt beherrschte fie von vornherein alle Beratungen. Während ich fprach, waren nach einander meine Rollegen Picard, Gambetta, Jules Simon, Belletan, Emanuel Arago, Cremieux angekommen; eine große Angahl von Deputirten begleitete fie.

"Eine Beratung war dringend notwendig, und es galt, dem schrecklichen Lärm des großen Saales zu entsliehen. Man verschaffte und endlich Eingang in ein ziemlich kleines Arbeitszimmer, mit einem breiten Fenster nach dem Platz. Auch hier strömte die Wenge nach, aber wir konnten doch Tisch und Stühle sinden. Wir einigten und sogleich darüber, die Regierung aus den Deputirten von Paris und aus denen, die hier gewählt worden waren, zu bilden. Dies war ein Wittel, alle Nebenbuhlerschaften, die sich zwischen den verschiedenen Parteisührern zu erheben drohten, kurz abzuschneis den. Hestige Interpellationen wurden an Gambetta gerichtet, der den Namen des Herrn Felix Phat sehr lebhaft zurückwieß;

aber aus denselben Gründen war es uns unmöglich, den des Herrn von Rochefort nicht zuzulassen." Sine Weile später erscheint dann General Trochu, im Civilanzuge, ein Spazierstöckschen in der Hand: "Könnt ihr mir die Versichersung geben", redet er die neue Regierung an, "daß ihr die drei Prinzipien: Gott, die Familie, das Sigentum nicht antasten werdet?" Allgemeine Zustimmung. "Gut," fährt der Genestal sort, "dann din ich von der Partie, vorausgeset, daß ich Präsident der Regierung und militärischer Diktator werde."

Und diese Faschingsscene, beren Lächerlichkeit noch greller ericheint, wenn man bedenkt, daß fie auf den duftern Sintergrund ber Schlacht von Seban fich abspielte, mar der Unfang eines neuen viermonatlichen Krieges! Die Regentschaft hätte auf mäßige Bedingungen hin mit den Deutschen Frieden geschlossen. Die neue revolutionare Regierung bedurfte des Krieges bis an's Meffer, es war ber Schreden, burch ben fie fich allein behaupten konnte. Ihr einziger Rechtsgrund war die Berteidigung des Landes. Dem Bolfe, welches in seiner Mehrheit der Republik seindlich und gleichgültig gegenüberftand, wollte fie biefelbe burch ben Gieg und die Befreiung des Vaterlandes wert und teuer machen. Jules Favre redet beständig von der Uneigennützigkeit, der Singebung feiner Rollegen, der gefamten republifanischen Bartei. Advofatengeschwäß - politische Barteien find ebensowenig uneigennützig, wie Könige und Bolter. Dem Raifer warfen bieje Männer vor, ben Rrieg nur begonnen zu haben, um seine Onnastie zu sichern; sie erneuerten ben Rampf, um ihrem politischen Ideal die Berrichaft zu gewinnen. Der eine wie die anderen fummerten sich gleichwenig um die Meinung ber Frangosen. Rur mit einem Unterschied: ber Raiser wagte bei feinem Spiel Krone und Leben, er verlor die eine und rettete mit genauer Not das andere; die Berren der Regierung

der nationalen Berteidigung wagten nichts. Schimpflich wurde die kaiserliche Familie aus Frankreich gejagt, den Herren Trochu, Favre, Gambetta ward nicht ein Haar gestrümmt. Stromweise vergossen sie das Blut Frankreichs, verschleuderten seine Reichtümer, verwüsteten seine Städte und das Alles, ohne auch nur den Schein eines Austrags, ohne den Schatten einer allgemeinen Zustimmung zu besißen.

Reige hatte die faiferliche Regierung bas Scepter fallen gelaffen; es lag auf ber Strafe. Darin hat Fabre Recht. Ber aber zwang ihn, es aufzuraffen und die Bolfssonveränetät "in die Tasche zu stecken", gerade wie es Napoleon III. am 2. Dezember 1851 gethan? Schon im Rovember 1870 warf Renan der neuen Regierung vor, daß sie einen ungeheueren Fehler begangen, indem fie nicht einen einzigen Bertreter der Proving in ihren Schoof aufgenommen habe. Wie follte fie auch? Sie war nichts als eine Regierung der republikanischen Bartei von Baris, fie mußte die politiichen Begner ausschließen oder unterdrücken. Darauf beruhte fie. Cobald bas Land zu Worte fam, ging ein Schrei von ben Pyrenäen bis zum Kanal: Fort mit ihnen! Stellt fie por Bericht! Der Aufftand ber Commune hat bann ber öffentlichen Meinung eine andere Richtung gegeben, der Schrecken des 18. März 1871, mit dem brennenden Paris als Schlufbild, hat den 4. September 1870 aus der Erinnerung verdrängt. Statt mit Beifeln ward Franfreich mit Storpionen gegüchtigt. Rünftlerisch betrachtet ipielen zwischen dem Kaiserreich und der Commune die Männer der nationalen Verteidigung eine flägliche Rolle: es ift eine mittelmäßige Romodie von Scribe zwischen zwei Trauerspielen von Chatspeare und von Dumas. Bon den Männern der Commune wußten wenigstens einige zu sterben, aber weber Trochn noch Kavre, weder Gambetta noch Picard können auf fich auch

nur das Wort Napoleon's anwenden, worüber sie doch so sehr gespottet: n'ayant pas pu mourir à la tête de mes troupes.

Darin liegt bas politische Berbrechen bes 4. Septembers 1870, daß Männer, die notorisch zur Leitung eines Staates unfähig waren, die Mittelmäßigften aller Mittelmäßigen, ohne Mandat sich der Herrschaft bemächtigten und nun in aufgeblasener Gitelkeit den Danton's und Robespierre's, ben Bichegru's und Carnot's nachahmen wollten. Das Land. die Propingen um ihre Meinung zu befragen, hüteten fie fich wohl, die muften Burufe bes Gefindels in den großen Städten gaben fie für die "einstimmige Billigung" Frankreichs aus. Aber es follte nicht lange verborgen bleiben, daß ihnen jelbst der Rückhalt der Maffen fehle. "Ohne den Gold," er= klärt Jules Favre, "wäre die Bewaffnung, die Ginübung der Nationalgarde, und damit die Berteidigung von Baris unmöglich gewesen." Gegen Bezahlung wollte das Broletariat gern den Sobel und den Sammer mit der Flinte vertauschen. Sier liegt ber Samen bes 18. Marg. Ginmal bewaffnet, fingen die "Armen und Elenden" Bictor Sugo's an fich zu gahlen. Der Mehrheit sicher, forderten fie die Commune; qu= nächst, um den Gemeindesäckel in ihre Sande zu bringen. Nichts ift tomischer als der Born Favre's gegen die Aufstän= bischen vom 31. Oftober. Gie thun daffelbe, mas er am 4. Geptember gethan. Das Raiserreich hat die Schlacht bei Sedan verloren, fagte damals bas heldenmutige Bolf von Baris. reißen wir die Abler von den Schildern und errichten wir eine Republik. Die Regierung der nationalen Berteidigung hat Le Bourget verloren, Met ist übergeben worden, rief baffelbe Bolf am 31. Oftober, fort mit Favre, fort mit Trochu, versuchen wir es mit der Commune. Die Logif ber einen Schluffolgerung ift fo richtig, wie die der anderen. Mit der

Schilberung der grotesken Seenen im Stadthause an jenem Tage schließt Favre seinen ersten Band. Es war eine neue "Figur" des demokratischen Hexentanzes, der Frankreich durchsrafte. Jeder Berständige fühlte, daß es der Ansang vom Ende war. Die Kurzsichtigen aber führten das lecke Staatsschiff nicht in den Nothafen eines Waffenstillstandes, sondern fuhren mit vollem Dampf in's Ungewisse hinaus.

In den Weltbegebenheiten offenbart sich eine abttliche Ein Napoleon mußte die napoleonische Legende; die ichwärmerischsten Republikaner, an ihrer Spite ber Boet bes Schreckens, Bictor Hugo, mußten die Legende von 1792 und 1793 zerftören. Der zweite Teil von Jules Kavre's "Simple récit d'un membre du gouvernement de la défense nationale" erzählt die Ereignisse vom 1. November 1870 bis zum 28. Januar 1871. Der Wert und die Angiehungefraft bes Buches bestehen in den Bemerkungen Favre's über die Ereignisse; in ben mitgeteilten Depeschen, die zwischen ihm, Gambetta und bem Grafen Chaudordy gewechselt wurden. Über die militärischen Begebenheiten, über das Berpflegungswesen, den Beift und die Stimmung von Baris erfahren wir nichts Neucs. Paris, wie es wirklich mahrend der Belagerung lebte, bachte, fprach, ift in Sarcen's und Labouchere's Werken eingehender. wahrer und lebendiger geschildert worden. Favre zeigt nur, wie wunderlich sich in dem Kopfe eines Mannes die Welt abspiegelte, ber ohne Mandat, ohne Beruf bas Steuerruder bes Staates in der gefährlichsten Rrifis ergriffen hatte.

Nicht uns kömmt es zu die politischen Fehler Favre's zu rügen: seine Erklärung nach dem 4. September 1870, daß Frankreich keinen Fußbreit Erde und keinen Stein seiner Festungen abtreten dürse; seine Berwerfung des Waffenstills standes für die Ostarmee, weil Bismarck die Kapitulation von Belfort dafür forderte, und das unbegreisliche Versahren, der

Delegation von Bordeaux diese wichtige Ausnahmeklaufel nicht mitzuteilen. Die Frangosen haben selbst diese Aufgabe übernommen und Favre, ber rings um fich die Flut der Feind= ichaft. Ungunft und Anklage fteigen fieht, verfäumt benn auch nicht, sich bei paffenden Gelegenheiten in den Mantel bes Aristides zu hüllen, den der Reid und Sag feiner Mitburger in die Berbannung schickt, jum Dant bafur, daß er bie Stadt gerettet hat. Biederholt ruft er aus: ich wußte, daß mir bicie Märtnrerrolle beschieden war! Und so gewinnt es jest ben Anichein, als ob er und der General Trochu nur darum, weil fie feinen Erfolg gehabt, fo tief in der Meinung bes Barifer Bolfes gefunten feien. Aber ich meine boch, nicht die Erfolglofigkeit allein ist das treibende Motiv in dieser Umwandlung ber Stimmung. Die Barifer haben einsehen gelernt, baß fie in der schmäblichsten Beije von den beiden Männern betrogen und belogen worden find.

Der General Trochu that bis zum 20. Januar, als ob er Seftor fei, der Ilion verteidigen und dafür fterben werbe. Zwei Monate fpater erffarte er in ber Nationalversammlung zu Berfailles, daß er von Anfang an die Berteidigung von Baris für eine "beroische Berrücktheit" gehalten habe. Bahrend Jules Favre genau bis auf einen Bruchteil wufite, mann bie Lebensmittel zu Ende geben würden, spiegelte er der Berfamm= lung der Maires und ihrer Abjunkten, die er felbst berufen hatte, bis zum 20. Januar vor, daß die Regierung noch auf Monate hinaus Lebensmittel habe! Der Bhrafe: "wir mußten der Bevölferung auf das Sorgfältigfte den Stand unserer Lebensmittel verbergen", begegnet man mehrfach. Mls dann zulett die Wahrheit nicht mehr verschwiegen werden tonnte, wie darf man fich über die But bes Bolfes gegen folche Schwindler und Brahler verwundern! Die Lügen, fagt Sarcen gang richtig, haben die Regierung viel mehr als ihre

Mißerfolge gefturzt. Die einfache Bflicht bes Generals Trochu ware es gewesen, zu fagen: "Bahlt, wen ihr wollt zu eurem Kührer: als gemeiner Soldat werde ich in euren Reihen fämpfen und an meinem Poften fterben, aber die Berteidigung ber Stadt als Gouverneur fann ich nicht übernehmen, ich halte fie für vergeblich und thöricht." Um 15. Dezember 1870 batte Kavre als ehrlicher Mann verfündigen muffen: Unfere Lebensmittel geben zu Ende, unterhandeln wir. Aber die Eitelkeit, die Soffnung auf ein Bunder hielt beide in ihrer verbrecherischen Bartnädigkeit fest. Gie betäubten die öffentliche Meinung viel mehr, als fie von ihr betäubt wurden. Favre stellt fich selbst und seinen Kollegen bei jedem Berfuch ber Unterwerfung vor dem Sieger ben schrecklichsten Bürger= frieg als Folge einer jolchen Berhandlung vor. Der friegerische Keuereifer der Nationalgarde ift unbezähmbar; Kamilien= väter haben ihm geschworen, ihr Saus in Brand zu stecken und fich mit Weib und Rind auf den Ballen der Stadt toten ju laffen. Fern fei es von uns, ben Selbenmut ber Barifer im Dulden bespötteln zu wollen, allein die Wahrheit ift doch dies: als der Waffenstillstand geschlossen war, fagt Sarcen, hatten wir alle die Empfindung derer, die nach langer Krant= beit einen geliebten Freund durch den Tod verloren haben. Gott fei Dant, sprachen wir zu einander, eine Thräne im Auge, daß es endlich zu Ende ift! Welcher Bernünftige glaubt, daß man am 15. December nicht eben fo gesprochen hätte?

Die Formen, unter benen die Pariser, ihre Regierung und ihre Zeitungen, ihre Afademiker und Klubredner die Belasgerung der "heiligen Stadt" von Anbeginn darstellten, diese lächerliche und phantastische Übertreibung, setzen zweierlei vorsauß: entweder einen glorreichen Sieg oder einen tragischen Untergang. Für diesenigen, welche sortwährend Troja und

Berufalem, Karthago und Numantia im Munde hatten, war eine traurig nuchterne Baffenstreckung der Gipfel der Er= niedrigung. Jules Favre gefiel fich schon im Boraus barin. por bem preußischen Sieger zu erscheinen, wie "einft die Burger von Calais vor dem englischen König Eduard III.", barhaupt, barfußig, ben Strick um den Sals. Wer weiß, in welche Festung Pommerns man mich steden wird, ruft er aus, wenn mir nicht noch ein schlimmeres Loos beschieden ist! Man fann Dieje tragisch-groteste Geschichte nicht lefen, ohne ber niederschmetternden Worte des Amerifaners Burnfibe's über die Pariser zu gedenken: "Affen in einem Irrenhause!" Richt verständige Menschen, Fieberfranke hat man vor sich. Es ist eine Wohlthat, daß ihnen Gisumschläge gegeben merden, aber freilich die tragische Boefie hat mit einer folchen Operation nichts zu thun. Als die Preußen Notredame und die Tuilerien nicht in Brand schoffen; die Mufeen nicht plunberten; fein Nationalgardift, wie Gleafar auf ben Stufen bes Tempels, feine Töchter und fein Weib ermordete, um fie por ben Barbaren zu bewahren, ba ging ber Glorienichein ver-Es blieb eine große Stadt übrig, die gefaßten Muts vier Monate lang die Entbehrungen, die großen und fleinen Leiden einer Belagerung ertragen hatte, ohne jegliches Refultat, die, militärisch betrachtet, nach dem Urteil des Barons Stoffel, ftatt einer halben Million Feinde nicht mehr als 200,000 Mann festgehalten und trot ihrer überlegenen Streitfrafte nicht im Stande gewesen war, ben Begner auch nur an einem einzigen Bunkte zu verdrängen und einen dauern= den Erfolg zu erringen. Der nationalen Gitelfeit und Chrsucht wurden immer auf's Neue Hekatomben geopfert, und nun fest fich Jules Favre in Seelenruhe an den Schreib= tisch und weint nachträgliche Thränen über den Tod ber Rinder und Greife, Die bei bem Mangel jeder fraftigen

Nahrung, in der fürchterlich steigenden Sterblichkeit, umkamen. Zwei Kainszeichen auf ihrer Stirn kann die Regierung der nationalen Bertheidigung nicht wegwischen: das eine, absichtslich die Berufung einer Nationalversammlung verhindert zu haben, um ihre Gewalt zu behaupten; das zweite: den Krieg gegen den Willen der Nation bis zur Erschöpfung fortgesetzt zu haben.

Das Lette war nur möglich durch die unglaublichsten Lugen, mit benen Gambetta und Favre sich gegenseitig betrogen Mut, schreibt Gambetta an Favre, zwischen dem 4. und 6. Dezember wird unsere Loire-Armee mit einer ihrer Rolonnen im Balbe von Fontginebleau fein. Dabei wufte er. baß diese Loire-Armce am 28. November bei Beaune-la-Rolande arg zerschlagen und im Rückzug auf Orleans war. 2(m 4. Dezember befetzten die Deutschen Orleans wieder. 6. Dezember verkundet Gambetta: "Man jagt, die Breugen hatten feine Munition. Sie haben fast keine Gefangenen gemacht." Der Sieg von Orleans brachte ben Deutschen 10 000 Gefangene, 77 Geschüte und 4 Kanonenboote ein. Seinerseits schreibt Jules Fabre am 3. Dezember, als die Franzosen nach den Schlachten von Champigny und Brie wieder über die Marne zurückgegangen waren und jede Offenfive vertagt hatten: "Die Ankundigung eures Vormarsches hat überall, in der Stadt und in dem Heere, eine unbeschreibliche Begeisterung hervorgerufen. Mut benn, und vorwärts! Rommt zu uns, wir geben euch entgegen!" Gambetta war damit noch nicht zufrieden; die Depesche hatte die Besetzung des fleinen Dorfes Epinay an der Seine durch den Admiral La Roncière erwähnt, aus diesem Epinan macht er rasch ein anderes Dorf gleichen Namens in der Rähe von Lonjumcau hinter der preußischen Schlachtreihe, die somit als durchbrochen erscheint. In dieser Weise geht es fort. Bei Nuits läßt Sambetta die "Breugen" 7000 Mann verlieren, barunter ben Bringen Wilhelm von Baben. Der beutsche Verluft beziffert sich auf 13 Offiziere tot, 29 verwundet; von den Mannichaften etwa 700 tot und verwundet. Jules Fapre teilte diese Deveschen in ihrer gangen Ausdehnung mit; fie zu fritisiren, nachdem der Ausgang ihre Sohlheit bargelegt, ware überflüffig, auch bemerkt Favre felbit, daß fich fein teurer Kollege zu weit von seinen patriotischen Wünschen habe fortreißen laffen. Aber er felbft ift nicht flüger und ruhiger. Um 18. Dezember schreibt er an Chaudordy: "Wir fonnen noch einen Monat dauern und haben allen Grund zu glauben, daß der Feind Dlühe haben wird, diefe Bergögerung zu ertragen. Wir werben ihn hart angreifen, ihm sicherlich eine große Menge Menschen töbten und vielleicht seine Linien durchbrechen."

Mit folden Soffnungen und Schwindeleien betrogen fich die Mitglieder ber Regierung gegenseitig. Das getäuschte Bolt mußte die Beche bezahlen. Von diesen braven Leuten ift keiner den Tod für das Baterland geftorben, nicht einmal ber General Ducrot; bennoch verlangen fie die Bewunderung ber Belt. Favre wollte zu der Konfereng der Mächte, die im Januar 1871 in London wegen der Frage der ruffischen Kriegsschiffe im schwarzen Meere eröffnet wurde, nur geben, um dem Weltall die gerechte Sache Frankreichs an's Berg zu legen! Bon ihnen allen hatte Gambetta allein den Mut ber Wahrheit und jene chnische Frechheit, die in der großen Revolution Danton ausgezeichnet. Bährend Favre und Trochu die Tradition der Girondisten fortsetten und einzig "mit moralischen Mitteln" regieren wollten, steht er bei ber Bewalt und dem Schrecken. "Ich will feinen Waffenftillftand", schreibt er an Favre, als im Beginn des Novembers 1870 Thiers in Berfailles unterhandelte, "und feine allgemeinen

Sie wurden die Republit vernichten. Gin rein Wahlen. militärischer Waffenftillstand: aut, aber fein politischer. Und allgemeine Wahlen unter ber Bedingung, daß alle Diener bes chemaligen Raiferreichs bavon ausgeschloffen werben. Wollt ihr bas nicht, fo nehmt meine Entlassung." Und ba= mit aar fein Ameifel über feine Unfichten fein fonne, fest er bingu: "Gerade unfere Sartnäckiafeit und Babigfeit, bas Steuerruder bes Staats im Sturm nicht aus ber Sand gu laffen, wird unfere Rechtfertigung vor ber Geschichte, und für bas Land, wenn es eines Tages die Groke unferer Singebung ermeffen fann, der Begenftand einer tiefen und unerichütterlichen Dankbarkeit fein." Auf Diefe Unverschämtheit hat Frankreich mit der Ginsetzung einer Kommission zur Unterfuchung des 4. Septembers und der handlungen der provisorischen Regierung geantwortet. Favre's Buch gewährt ben Ginblick in die Mittel biefer Regierung ber nationalen Bertheidigung. Lügen, Berheimlichungen der Bahrheit, Aufstachelung ber wildesten Leidenschaften, schwärmerische Broflamationen, liftige und gewaltthätige Berhinderung der allgemeinen Wahlen, obgleich fie laut und bringend geforbert murben : bas maren die Werfzeuge biefer Berrichaft. betta giebt bas Wort bes Räthsels: "allgemeine freie Wahlen, eine Nationalversammlung find unser Tod, find der Tod der Republit!"

Es ist natürlich, daß die Regierung der nationalen Bersteidigung den "Krieg der Berzweislung" nicht allein fortssehen konnte: sowie der Friede, hatte auch der Krieg seine Anhänger. Aus welchen Elementen der Kern dieser Kriegswütigen, wenigstens in Paris bestand, das sollte in der Commune unwiderleglich offenbar werden. In so sern hat Favre Unrecht, sein Buch mit dem Wassenstillstand vom 28. Januar 1871 zu schließen. Der wahre Abschluß ist das brennende

Baris in der schrecklichen Boche vom 21-28. Mai 1871. Alle schlimmen Leidenschaften waren durch den Krieg, Die Revolution vom 4. September, die Ginschließung der Stadt in Gahrung verfest worden. Ilm bas Baterland zu verteis digen, aber eben fo gewiß, um fich oben zu erhalten, bewaffnete die Regierung die Männer von Belleville und vom Mont-Im erften Bande seiner Geschichten hat und Jules Favre mit der Naivetät, die ihn zuweilen auszeichnet, erzählt: man habe biefen Leuten Waffen und Gold geben muffen. Bu welchem Zweck fieht man nicht recht ein, ba diese nationalgarde nur ein einziges Mal, bei Buzenval am 19. Januar vor den Feind tam. Gehr wohl aber wußten die Maffen, wozu sie ihre Gewehre und Kanonen gebrauchen wollten. Favre's Ausruf in einer Sitzung ber Nationalversammlung, inmitten der Bräuel des Commune-Aufstandes, daß er fich vor Gott und Menschen anklage, der Nationalgarde beim Abichluß des Waffenftillstandes die Waffen erhalten zu haben. wird jest feierlich von ihm gurudgenommen. Es war eine rhetorische Übertreibung "bes Unwillens" und des "Schmer-3e3". Am 23. Januar hätte er nicht anders handeln können, als er gethan. Da er die Preußen nicht in Paris haben wollte, wer hatte die Nationalaarde entwaffnen follen? Die Nichtbesetzung ber Stadt und die bewaffnete Nationalgarde batten untrennbar zujammengehangen, bas Gine hatte bas Andere bedingt. "Ich gestehe es, die Besetung der Stadt durch die deutschen Bataillone würde vielleicht den Aufstand und die Berbrechen der Commune verhindert haben, wer kann die Ausdehnung der Übel ermeffen, welche fie herbeigefürt hätte?" Damit sind wir benn wieder hupothetischen Geschichtschreibung angelangt, Die jest in Frankreich blüht. Bas wurde aus Europa geworden fein, wenn . . . Und fo nach Luft und Belieben in's

Unenbliche fort. In ber Welt ber Vorstellungen ist Naum für Alles.

Den Schluß jeiner Betrachtung fete ich wortlich bierber. er ift merkwürdig für das psychologische Broblem, das uns die Franzosen bieten: "Wie oft war ich in diesen traurigen Tagen, die diefen letten herzbrechenden Stunden vorangingen. bis in die Tiefe meiner Seele hinein erschüttert und bewegt. wenn ich die friegerische Haltung der Nationalgarden sah, die sich auf unseren Bläten militärisch einübten. Rummer ergriff mich bei dem Gedanken, daß fie, die noch fo hoffnungsvoll waren, am Vorabend einer fürchterlichen Entscheidung ftanden. die ihnen eine unerträgliche Demüthigung auferlegen follte: und als ich zwei Tage später es durchgesett hatte, daß ihnen ihre Waffen bleiben follten, empfand ich einen geheimen Troft. fie bewahrt zu haben, ohne daß fie das Geringfte von der Gefahr gewußt. Ich hatte Vertrauen zu ihnen, ich glaubte, daß fie die Größe der Rolle begreifen würden, die ihnen porbehalten war; und sicherlich, wenn wir nach dem Waffen= îtillstand durch eine strengere Disciplin die Auswanderung von 50,000 Nationalgardiften hätten verhindern können, die ciligft, ohne sich um ihre burgerlichen Pflichten zu tummern, Baris verließen, fo murden die gräulichen Unruben, die nachher ausbrachen, unmöglich gewesen sein."

Freilich, ein Mann, der dem Grasen Bismarck nicht zugesstehen wollte, daß es in Paris Gesindel gäbe; der sich wie ein Kind an den "friegerischen Übungen" von Spießbürgern freute; ein Mann, der diesen armen, irregeführten, siederhaft aufgeregten Menschen niemals die ganze Wahrheit gesagt, der sie, "ohne daß sie das Geringste davon wußten", bis an die Pforte der Hungersnot hatte dahintaumeln lassen: er freilich hatte tein Recht, ihnen das gefährliche Spielzeug der Waffensahlfordern. Im Übrigen, hätte die Klausel der Waffens

ftredung in dem Traftat gestanden, jo wurde die Barifer Nationalgarde, selbstverständlich mit dem nötigen Geschrei über die Unbarmherzigkeit der hunnen und Barbaren, ihre Gewehre gelaffen zusammengestellt haben. Mur fträubte fich ber Sochmut Favre's diesen nüchternen Ausgang zuzugeben. Es ift mit dieser Behauptung ebenso bestellt, wie mit der feierlichen Beschwörung des Afademifers Bitet vom 1. Januar 1871: "ich schwöre, daß sich nie in Frankreich eine Versammlung finden wird, welche in die Abtretung von Elfaß-Lothringen willigt!" Um 1. März beschloß die Nationalversammlung mit 546 Stimmen gegen 107 ju Bordeaux einen folchen Frieden. Wer möchte mit diesen Windbeuteleien ernsthaft rechten? Die schärfste Kritif über die Pariser Nationalgarde äußerten ihre eigenen Kriegsfameraden, die Soldaten der Linie und die Mobilgarden. Diese tapferen, braven Burschen, die Tag und Nacht in ben Forts, auf Borpoften, bei allen Ausfällen vier Monate lang die gange Laft des Krieges ausgehalten hatten und endlich wie ihre Offiziere des unnüten und geradezu mahnwikigen Gemetels überdruffig geworden waren, riefen, als es am 19. Januar jum Sturm gegen die Boben von Garches ging: "Borwarts, ihr herren vom Rriege bis an's Meffer, vorwärts!" Wohin die Regierung mit ihren Versprechungen eines "Maffenkampfes" und die Breffe, die fich diefer Bersveftive als eines "bichterischen Stoffes", im Stil ber Sunnenschlacht auf den katalaunischen Gefilden, bemächtigt hatte. die Phantafie der Krämer, Nichtsthuer und Schwäter der Boulevards verzückt, beweift uns Sarcen: "Es war ein fleines Scharmütel", erzählten die von Bugenval Beimtehrenden, "wir hatten auf eine Schlacht von Waterloo gerechnet". 5000 Tote waren ihnen "noch nicht genug".

Jules Favre tann sich und seine Kollegen nicht damit entsichuldigen, daß die Raserei des Beitstanzes, der Paris

ergriffen, sie unwiderstehlich mit sich fortgeriffen habe. Es hat ihnen nicht an Warnungestimmen gefehlt. Aber fie hörten nicht barauf, und die Männer, die anderer Meinung waren. wollten durch Kundgebung ihrer Ansichten nicht Zwietracht Der erfte, der die undankbare Raffandra-Rolle übernahm, war Thiers. Man weiß, daß er feit dem 30. Oftober in Berfailles einen Baffenftillftand unterhandelte. Der Ginfluß der anderen Großmächte hatte Breugen und feine deutschen Berbundeten beftimmt, wenigstens in Berhandlungen einzutreten. Mit ihrer gewohnten Rectheit forderten die Frangofen: Aufrechterhaltung des Statusquo in militärischer Beziehung, fünfundzwanzig Tage Stillftand, allgemeine Wahlen, Verproviantirung von Baris für diese Zeit. Da die Deutschen not= gedrungen diese lette Forderung verwerfen mußten, die sie um die Früchte einer vierzigtägigen Ginschließung ber Stadt gebracht, scheiterte die Berhandlung. Nun mag Fabre felbft reben. "Thiers verbarg uns feine perfonlichen Gindrücke nicht. Ein erbitterter Gegner der Fortsetzung des Rrieges, glaubte er, daß die Lage Frankreichs ihm die Notwendigkeit eines Rompromiffes auferlegte. Er erfannte an, daß die Annahme eines Waffenstillstands ohne Berproviantirung schwierig fei, aber er wurde die Bahlen und die Berufung einer Verfammlung auch ohne Waffenstillstand gewünscht haben. Dringend bat er mich, der Regierung diesen Ausweg zu empfehlen. Mehrmals wiederholte er, daß dies der Bunfch des Landes fei; daß die Beere, die zu unserer Befreiung beranmarschiren follten, ohne Teftigfeit und Ubung, ohne geeignete Befehlshaber feien. Die Berufung einer Versammlung führe gum Frieden, deffen Abschluß zu verzögern eine Unflugheit sei. Sicherlich würde Franfreich nicht ohne eine größere Landabtretung und Zahlung einer großen Kriegsentschädigung davonfommen; je langer man aber zögere, desto höher wurden die

Forderungen steigen." Diesen weisen und gerechten Vorschlägen, die der Berlauf der Dinge, ich möchte sagen bis zum Punkte über dem I, zur Wahrheit gemacht, vermochte Favre nichts entgegen zu stellen, als: die Ehre Frankreichs, ein Wunder, die Unmöglichkeit, einen Wassenstillstand ohne Verproviantirung von den Parisern annehmen zu lassen. Lohnt es sich, solche Gründe zu widerlegen? Die Regierung hatte den Ausstand vom 31. Oktober eben besiegt, aber sie war nach dem Siege dem bewassenen Proletariat gegenüber gerade so schwach, wie vor demselben. Um den Krieg weiter zu sühren, brauchte sie die Masse; wie hätte sie dieselbe vor den Kopf stoßen sollen?

Nach dem Staatsmann der Kriegsmann. In der Nacht vom 3. zum 4. Dezember, nach den letten Rämpfen um Champigny und Villiers, eilte Favre nach Vincennes, wo fich Trochu mit seinen Generalen aufhielt. Sier erflärte ihm ber General Ducrot, die Zeit der Unterhandlung sei gekommen. Urmee fei mube, gebrochen, erschöpft. Die Berren follten feine gefährlichen Illusionen nähren; er glaube nicht an die Beere ber Provingen. Das maren zusammengelaufene Schaaren, die einem geübten Teind keinen ernsthaften Widerstand leiften fonnten. Bas die Meinung von Paris betrafe, fo frage er sehr wenig banach. Übrigens — Favre hatte wieder an "den Bürgerfrieg" erinnert - täuschten sie sich auch in diesem Bunkt. Die Herren von der Regierung verwechselten das Geschrei einer tobsüchtigen Minderheit mit den mahren Empfindungen der großen Mehrzahl, welche den Frieden wollte. In Berfailles hatte Thiers diefe Schreier "coquins" genannt.

Auch diese Warnung wurde in den Wind geschlagen. Endlich mußte doch das Wunder kommen, welches den eisernen King um Paris zerbrach und die Preußen von dem geheiligten Boden Frankreichs verjagte! Telegraphirte nicht Gambetta:

Frengel, Deutsche Rampfe.

"In einer ihrer letten Nummern erinnert die "Times" ben König von Breuken prophetisch an ben Rudzug aus Rukland?" Bielleicht vollbrachte ber Winter bas Werf ber Berftörung, bas zu vollführen bas gallische Schwert fich bisber ohnmächtig erwiesen. Schon im September hatte ber Chor ber Barifer Schriftsteller uns mit Ralte und Schnee gebroht. In ihrer Begeisterung hatten sie ganglich vergessen, baf ihre eigenen Leute mindeftens eben fo viel von ber Strenge ber Jahreszeit leiben würden, als die deutschen Golbaten. Durch Kapre's Buch geht benn nun auch die Klage über bie Strenge bes Betters, ben Froft, bas Schneege= ftober. Reine Brieftauben von außen, feine Steinkohlen. fein Sola im Innern. Bu bem Mangel an Lebensmitteln gesellt fich ber bes Keuernnasmaterials. Die steigende Kalte amingt die Führer die Truppen, die im freien Felde gegen Le Bourget zu fampiren, in die Stadt gurud zu gieben. Fabre und Jules Simon fuhren zu ben armen Burichen binaus. war am 22. Dezember Nachmittags, nach bem migglückten Borfton acgen Stains, Le Bourget und Chelles. "Ich werde niemals das herzbrechende Schaufpiel vergeffen, das fich unferen Bliden barbot. Die Strafen jum Fort Aubervilliers waren mit aufgelöften Schaaren bedeckt, die vor bem heftigen Nordwind, der ihnen einen eifigen Schnee und Sagel entgegentrieb, ein Obdach suchten. Sie riffen alles Solz, was fie auf ihrem Wege fanden, an fich; einige trugen glimmende Bolgicheite auf ihren Schultern. Sie gitterten unter ihren Deden. Mostau vor den Thoren von Paris, fagte mir Jules Simon mit gebrochener Stimme. Wer von uns fonnte voraussehen, daß wir die Reugen eines fo traurigen Schauspiels sein würden?" Wer? Die Berren hatten Bictor Sugo's Broflamationen vergessen. Darin war alles zu finden, mas sie jett bejammerten. Nur war es ben verhaften Barbaren

bestimmt, nicht den Franzosen. Zufällig hat unser König an demselben Tage der Königin eine Depesche geschickt, in der des Wetters Erwähnung geschieht. Des Kontrastes wegen führe ich sie an. "Seiterer Frosttag, Nachts 5 Grad Kälte", schreibt der König. Er brauchte kein tragisches Wort hinzuzusügen, fünf Grad Kälte bedeuten für einen Norddeutschen nichts Besonderes.

Es mar nur eine gerechte Fronie bes Schicffals, bag por Diesen Phantaften die Not in ihrer gemeinsten Geftalt, fie an Die Wirklichkeit mahnend, erschien. Die Not in ber Geftalt bes Hungers! Ursprünglich hatte Jules Favre geglaubt, mit ben Lebensmitteln nur bis jum 15. Dezember 1870 zu reichen. Amolf bis vierzehn Tage Frift hatten die Berpflegungsbeamten und die Gifenbahndireftoren als ben Zeitraum bezeichnet, ber, bei ben zerftorten Wegen und Bruden, bei fo vielen hemmungen bes Bertehrs, barüber hingeben murbe, ebe bie Stadt auf's Reue reichlich verproviantirt werden konnte. In allen Depeschen Kavre's während des Monats November erscheint benn auch der 15. Dezember als der dies fatalis des Raum aber hat das Berpflegungsamt nach Biberftanbes. einer genauen Befichtigung feiner Borrate gefunden, daß es über diefen Tag hinaustommen wurde, fo ruft Favre ftolg: Wir haben noch vier Wochen vor uns, feine Kavitulation. pormarts! Doch wurde diefer Aufschub teuer bezahlt: bas Brot ward rationenweise verteilt, tropbem die Regierung immer wieder verfündigt hatte, daß fie nie zu diesem Außerften schreiten wurde. Favre verschweigt uns dabei noch, daß man feit dem 18. Dezember anfing in den Baufern zu requiriren. Bald waren es die Kartoffeln, bald ber Zucker. Nichts vermochte das heranschreitende Gespenft des Sungers auch um eine Stunde aufzuhalten. 300 Gramm eines ichlechten Brotes, 30 Gramm Pferdefleisch für den Ropf war

Die Nahrung der Unglücklichen. In dem Mut, mit dem die Barifer bie vier letten Wochen ber Belagerung und bas Bombardement ausgehalten haben, liegt ihr einziger Unfpruch auf die Anerkennung - fie hören es ja fo gern - auf die Bewunderung des Weltalls. Diesen Ruhm soll und wird ihnen keiner unter uns schmälern. Aber fie follten nun uns auch ihrerseits mit ihren Windbeuteleien verschonen. Bis gur Mitte des Novembers war nicht der geringste Mangel in Baris zu spüren; Pferdefleisch wurde weniger als in gewöhnlichen Reiten verzehrt. Mit ben falten Tagen bes Dezembers begann das Elend: es fehlte an Feuerungsmaterial. Bon da an nahm Die Geschichte eine tragische Farbung an. Die Rationirung des Brotes mar der lette Strich zur Bollendung biefes bufteren Bilbes. Man mußte enden. Am 20. Januar 1871 eröffnete Fabre ben Maires ben Stand ber Dinge. bisher von der Regierung "in vollkommener Unwissenheit" gehalten, fchreien auf, schütteln die Ropfe, wollen es nicht glauben. Es trat eben nur bas ipanische Sprüchwort in feine Rechte; nach so vielen Lügen der Regierung "ward die Wahrheit selbst verdächtig.". Diesmal log sie nicht. giebt das Resultat hinsichtlich der Lebensmittelfrage nach der letten Rechnung vom 23. Januar 1871. Alles in Allem befaß das Berpflegungsamt noch 46,450 Centner Mehl; taglich wurden 5200 Centner gebraucht, man tam also bis jum 31. Januar. Um zu diesem Resultat zu gelangen, hatten die Intendanturen der Armee von ihren Vorräten 10,000 Centner hergeben und 23,000 Centner Hafer zu schlechterem Mehl vermahlen werden muffen. So weit hatte die Eitelfeit, Die Selbstverblendung Diejenigen fortgeriffen, welche fich bas Kühreramt von dritthalb Millionen Menschen, von einigen Schreiern dagu aufgefordert, mit leichtem Bergen an einem Sonntagnachmittag angemaßt!

Jeber empfindet dem Erzähler die Gewiffensbiffe, die Todes= anaft nach, die ihn ergriffen, als nun die Berhandlungen mit ben Deutschen nur langsam vorrückten und die Gefahr mit jeder Minute ftieg: eine Gefahr, die er dem Feind nicht verrathen durfte. Das hätte geheißen: Baris auf Gnade und Unanade überliefern. Als er darum, nach Abschluß des Bertrags, Sonntag am 29. Januar, bem Grafen Bismard Die ganze Bahrheit enthüllte - es waren nur noch für fünf Tage Lebensmittel vorhanden - zeigte fich diefer tief crichüttert. "Er versprach mir alle Sinderniffe zu beseitigen; uns in Allem zu unterftuten; er ftellte fogar alle Lebens= mittel, über die er verfügen konnte, zu unserer Disposition. Sie machten etwa 1 1/2 Tag bes Berbrauchs von Baris aus; nichtsbestoweniger war und diese Bulfsquelle fostbar und werth. Sie hat uns geholfen, gahlten wir doch ichon bie Stunden!" Um Nachmittag des 4. Februar kam endlich der Londoner Proviantzug in Die unfelige Stadt.

Wie der Arieg des Kaisers, hielt auch die Belagerung von Paris nicht, was sie versprach. Sie endeten beide mit einer Kapitulation. An die Stelle des poetisch Grandiosen trat das nüchtern Prosaische. Statt der Frauen und Mädchen, die als Stlavinnen vom Brande Ition's fortgeführt wurden, arme Leute, die mit Kartosselsäden auf dem Kücken an den deutschen Borposten vorbeizogen. Dies konnte nicht das Schlußbild sein; sowohl der französische Stolz, wie die französische Phantasie brauchten einen anderen Ausgang, wenn sie weiter leben wollten. In der Commune haben sie ihn gesunden. Als sie gegen sich selbst, wie die feindlichen Brüder von Theben, die Schwerter wandten, da waren sie gräßlich, fürchterlich, die echten Enkel der Tuilerienstürmer und Septembermörder aus dem ersten Jahre der Freiheit und der Gleichheit. Erst dieser sünste Alft vervollständigt das Prama, das sortan unvergeßlich

in der Weltgeschichte als "Belagerung von Baris" fortleben wird. Schade, daß Jules Favre ihn nicht mehr schildern will. Seine Erzählung ift für die Erkenntniß des Beiftes, ber die leitenden Männer während der Krifis beseelte, von unschätbarem Werthe. Gine merkwürdige Frage indeffen berührt er nicht: ob Baris am 19. September gegen einen Sturm ber Breuken gehalten hatte? Die englischen Berichterstatter somohl wie Sarcen find ber Ueberzeugung, bei bem furchtbaren panischen Schrecken, der die Geschlagenen von Chatillon, wie von unfichtbaren Beißelhieben getroffen, an jenem Tage vor fich berjagte, der fich von Fort zu Fort, von Strafe zu Strafe fortfette, hätte eine folche fühne That Erfolg gehabt. Ich habe darüber feine Meinung; aber da die frangofischen Geschichtsichreiber jett fo viele "Wenn" in Betracht ziehen, follten fie doch einmal auch diese Möglichkeit zum Gegenstand ihrer Erwägungen machen.

## Bictor Sugo's neuefte Gedichte.

Mai 1872.

Die Bewunderung, die Victor Hugo noch vor wenigen Jahren, und nicht nur in Frankreich und Belgien, wie eine Weihrauchwolfe umschwebte, fängt allgemach an zu sinken. Die Worte, die ich vor Jahren bei Gelegenheit seiner "Meersarbeiter" aussprach: über kurz oder lang würde man ja doch einsehen, daß diese bunt bemalten, grotesk ausgeschnittenen Pappendeckel keine cyklopischen granitnen Mauern seien, haben sich schweller, als ich hoffen durste, erfüllt. Von allen Seiten erschallt seit das gleiche spöttische Gelächter über den schrecklichen Schwäher, der sich selbst so gern mit dem Propheten Szechiel, mit Aeschylus und Dante vergleicht. Der

Rrieg hat auch diesen Göten umgesturgt. Wenn er ein Geber war, fo mar er es nur im Stil Bileam's. Uns brobte er in seinen Broklamationen die Bernichtung durch die Ralte und ben Winter: nur feine Candeleute litten graufam bon ihnen; in furchtbaren Bilbern entrollte er ben Untergang von Baris durch das Bombarbement ber Barbaren, Notre Dame, Die im Abendroth brennend zusammenfturzt: feine Landeleute, nicht wir, haben ihm bies Schaufpiel bereitet. Es find nicht feine republikanischen Meinungen, die der verständige Theil ber gebildeten Franzosen verwirft, vielmehr ift es ber Schwulft, die hohle Übertreibung in Allem, mas biefer Mann feit Jahren redet und schreibt, die anekelt. Das "Journal bes Debats" nennt ihn benn auch in einer Anzeige feiner jungft veröffent= lichten Gedichte: "L'année terrible" mit wikiger Anspielung ein "fchreckliches Rind". Gin Rind mit dem Ropf eines Greifes. thöricht, wild und ungeberdig in feinen Bunfchen, mit feinem Geschrei, und dabei altklug, schwathaft, ohrzerreißend wie Polonius.

Das "schreckliche Jahr" umfaßt die Gedichte, welche Bictor Hugo vom Juli 1870 bis zum Juli 1871 versaßt hat; trausige Früchte trauriger Ereignisse. Eingeleitet werden sie durch einen Prolog "Die 7,500,000 Ja", der sich in schärsster Weise gegen das Plediscit ausspricht: "Der Menge schmeicheln, nimmermehr, mein Geist!" — und beschlossen durch einen Epilog "Im Schatten": die "alte Welt" jammert und klagt über die steigende Fluth, die Alles fortschwemmt und beschwört sie, vor der Kirche, vor dem Altar innezuhalten; umsonst, die Fluth antwortet: "Du hältst mich für Ebbe und Fluth, ich bin die Sündssluth". Die Wonate bilden die natürlichen Albeschnitte; ihrer sieden: August 1870 bis Februar 1871, sind dem Kriege und den deutschen Barbaren gewidmet; die fünfolgenden beschäftigen sich mit der Nationalversammlung, dem

Bürgerfriege, ben Siegern in Berfailles und ben Befiegten von Baris. Geschrieben find die Gedichte mit wenigen Ausnahmen in jenen zerhackten, entsetzlichen Alexandrinern, die fich zu Racine's Berfen verhalten, wie bas Geraffel einer Rindertrommel zu der Mufit von Joachim's Beige. Sieht man von den Gedichten an feine Enkelin Jeanne, von den Strophen über ben Tob feines Cohnes ab, fo begleitet ber Dichter nur die Begebenheiten mit einem poetischen Kommentar. Boetisch ist nicht bas rechte Wort, es ist beklamatorische Brofa ber fchlimmften Urt. Wer nur auf bas Geräusch, ben Donner, die großwuchtigen Worte, die in der Ferne wie der Kall des Schmiedehammers auf den Ambos flingen, in findlicher Unbefangenheit achtet, tann hier etwas wie die Schmiede des Bulkans vermuthen. Tretet nicht näber hinzu, ihr findet ein Kind mit weißen haaren und weißem Bart, das mit einem riefigen Stecken alte Töpfe und leere Flaschen in Scherben zerschlägt. In der That, wenn diese Reimereien, die beiden letten Dramen bes jungeren Dumas: Pringeffin Georges und Die Hochzeitsvisite, die Arbeit des Herrn Fendeau über Deutsch= land, die Briefe der Frau George Cand die Offenbarungen bes wieder erstandenen, des neuen Frankreichs find; wenn bie troftlofe Behauptung Renan's, nur im Bunde mit den römischen Jesuiten könne Frankreichs Macht sich wieder erheben, ber "Weisheit letter Schluf" ift: bann haben bie Recht, welche an Frankreich verzweifeln.

Daß Bictor Hugo uns angreift, uns schmäht, ganze Berge von Schimpswörtern und gestohlenen "Pendulen" über uns wälzt, den Aetna seiner But über den germanischen Riesen, das verdenke ich ihm nicht. Sein ausschließlich französischer Patriotismus zieht mich an und erweckt meine Sympathie. Jede echte Kunst hat ein Baterland. Auch seine politischen Übertreibungen, seine Schwärmerei für eine ideale "rote

Republif", seine phantastische Tollheit einer allgemeinen demofratischen Weltverbrüberung können bas afthetische Urteil nicht beeinfluffen. Aber zwei Dinge barf ber politische Dichter oder - ba hier niemals von einem Boeten, fondern nur einem Rhetor die Rebe fein fann - der politische non Sprecher nicht vermiffen laffen: Rraft und Rlarbeit. nicht weiß, was er will; wer ftatt ber Fülle und Begeifterung bes Demosthenes nur noch bas Gefreisch eines alten Weibes hat, ber gehört nicht auf die Rostra. Dieje Mischung von historischen Thatsachen und Namen mit mustischer Philosophie. revolutionären Redensarten und Gaffenhauern läßt in bem Lefer nur bas Gefühl auffommen, als brehten fich beständig Windmühlenflügel ohne Zweck hin und her. Man höre. Ich übersetze ein Stück aus bem Gebicht: "Sedan". "Da= mals nun", jagt ber Dichter: "bamals gaben Gallien; gab Franfreich: damals ber Ruhm: ba Brennus, Die Rühnheit. und Chlodwig, ber Sieg; da gab der alte celtische Titan mit langen Saaren; da die ftolge Gruppe ber Schlachten: Chalons, bas wilde Rülpich, bas graufame Arezzo, Bovines, Marignano, Beauge, Mons-en-Buelle, Tours, Ravenna, Agnadello auf feinem hoben Rog, Fornovo, Jory, Coutras, Cérifoles, Rocroy, Denain und Fontenon, alle diese Unfterblichen, mit dem Blit ihrer Stirn bas ftrahlende Geflimmer ihrer Flügel vereinend, Jemmapes, Hohenlinden, Lodi, Wagram, Enlau, die Männer bes letten Carre's von Baterloo, und alle dieje Kriegshauptleute: Beriftal, Karl ber Große, Rarl Martel, Turenne, der Schrecken Deutschlands, Condé, Billars, berühmt durch einen jo ftolgen Erfolg, Rleber, diefer Achilles. Defair, diefer Scipio, Napoleon größer als Cafar und Pompejus: fie alle übergaben durch bie Sand eines Banditen dem Sieger ihren Degen." Auf einer anderen Seite erfahren wir: "Uzincourt ift lieblich. Künftig werden Ramillies, Trafalgar

beinahe unserer Schwermut gefallen. Boitiers ift nicht mehr die Trauer, Blenheim nicht mehr die Beleidigung, Erech ift nicht mehr bas Gefilde, wo man die Stirne fentt, bas buftere Roßbach macht uns ben Eindruck eines Sieges. hier, Frantreich, fieh' ben häklichen Ort beiner Geschichte: Seban. Diefen Grabesnamen, wo Alles in Finfternis versank, speie ihn aus, um ihn nicht mehr auszusprechen." Wie gellt der hohle Topf! Ein ander Mal beift es: ftatt eines großen Rrieges fei nur ein Diebesfrieg geführt worden, Frankreich hatte ploglich eine fremde Sand in seinen Taschen gefühlt. Die nawe Unwissen= heit des Dichters beschenkt unsere Bergangenheit mit dem hochherzigen Galgacus - ba Galgacus ein Celte ber fchottischen Sochlande war, so machen wir bem Gallier Bictor Sugo mit ihm und seinen Seldenthaten ein Gaftgeschent und unfere Gegenwart mit einem fouveranen Bergog von Naffau. "Sieben!" ruft er aus. "Die Bahl bes Bofen, Die Bahl, in ber Gott wie in einem gemeinen Kerfer Die gange menichliche Sündhaftigfeit zusammenführt. Sieben Fürsten. Bürtemberg und Medlenburg, Naffau, Sachfen, Baben, Bapern und Breufen, gräfliches Net!" Bier Sonnenpferbe Frankreich an seinem Siegeswagen: Die Rühnheit, Die Menschlichkeit, ben Willen, die Freiheit - "Wundertiere, beren Mähne die Sterne streift" - aber es hat an ihnen noch nicht genug und fügt ihnen, o Unbeil! ben "Sund bes Blinden" zu. Der arme Trochu ist gemeint, den er an einer anderen Stelle als "participe passé du verbe Tropchoir" anredet. Bei der Rapitulation von Baris ruft er: "es wird ber Schauer ber Geschichte fein, fo viel Ruhm in fo viel Schande enden zu feben!" Früher hatte die Stadt Paris die Geschichte gezwungen, "vor ihr auf die Rnie zu fallen!" Bom Frieden und von Freundschaft mit den Deutschen will er nicht eber iprochen, als bis nach dem Siege Frankreichs.

"Wenn wir fie unter unfere Ruße gebracht, wollen wir ihnen die Sand reichen." Da er aber boch eine dunkle Empfindung hat, daß die frangösischen Waffen gegen die beutschen ohn= mächtig bleiben dürften, schreibt er im Boraus den frangofischen Ibeen ben Sieg zu. "Befreit euch doch, ihr Deutschen". meint er und reibt fich frohlockend die Bande, "befreit euch von Bascal, Boltaire und Danton!" Wir find ber Meinung, daß wir uns von den beiden erfteren gar nicht mehr zu befreien brauchen, indem unser Kant und unser Lessing fich viel weiter im Reiche ber Vorstellungen und ber reinen Bernunft vorgewagt haben, als fie : und was Danton betrifft, fo fürchte ich, daß ein deutscher Danton ungefähr wie der felige Staatsbürger Beld oder der Reicheregent Carl Bogt aussehen würde: ein Etwas, das doch mehr scherzhaft und humoristisch als schrecklich ift. Im Übrigen, wenn die Frangosen ihre "Revanche" bis zu dem Tage aufschieben wollen, wo die Deutschen ihre Fürsten verjagen - Niemand und der Dichter felbst nicht weiß auch nur ben Schatten eines triftigen Grundes für biefe "Revolution" anzugeben — barf fich Europa gu einem Sahrhundert des Friedens Blud munichen.

In dem Streit zwischen der Nationalversammlung und der Commune fällt dem Dichter eine Rolle zu, der er in feiner Weise gewachsen ist. Nach beiden Seiten hin soll er Mäßigung predigen und ist doch ganz und gar Flamme und Parteileidenschaft. Unzuerkennen ist wieder, daß er Franzose und Unhänger des französischen Ruhmes bleibt. Wenn die Preußen von euch verlangt hätten, die Bendomes Säule und den Triumphbogen zu zerstören, sagt er den Wütenden, lieber den Tod! hättet ihr geantwortet. Und jetzt thut ihr es selbst! Das "brennende Paris" wird in einem endlosen Wortschwall ertränkt; die Hauptsache aber, daß er selbst in seiner Bethös rung dies nichtswürdige Gesindel in den "Wiserables" als

Helben und Märtyrer verherrlicht und die Brantweintrunkenen mit ihren phantastischen Träumen aus Utopien noch toller gemacht hat, wird weislich verschwiegen. Auf die allgemeine Unwissenheit wirst er die Schuld der Mordbrennereien. "Du hast die Bibliothek angezündet?" fragt er. "Ja!" "Unseliger"— und nun eine ermüdende Herzählung der Schähe, die in diesem Brande untergegangen: Neschlus, Homer, Hob, Wolière, Boltaire, Kant, Plato, Milton, Beccaria, Dante, Shakspeare, Corneille — "das Alles zerstörst du!" "Ich kann nicht lesen," antwortet der Übelthäter. Zum Unglück sür den Dichter konnten die Männer der Commune nicht nur lesen, sondern auch schreiben, einige beinahe so gut wie Victor Hugo, und alle viel klarer und deutlicher als er; dazu braucht er nur die Besele zur Verdrenung der Tuilerien und der Erschießung Chauden's mit seinen Versen zu vergleichen.

Daß der Dichter seine Person in den Vordergrund drängt, daran sind seine Leser gewöhnt. Seine Ausweisung aus Belgien, die Angrifse der einen, die Lobpreisungen der anderen Partei gegen und für ihn werden langatmig besungen. Immer mit derselben Überschwänglichseit und derselben wunderlich geschmacklosen Gelehrsamkeit, die auf dem Besitz eines trefslichen Conversationslezitons beruht. Von lyrischer Erregung keine Spur; keine Dithyrambe, keine Elegie, keine "raschen Pseile des Archilochos." Den Mut hat er doch nicht, die Versailler ernsthaft zu schelen; er jammert wohl über die Erschießung der Gesangenen, aber man merkt zwischen den Zeilen die Furcht vor den Gespenstern des Erzbischoss von Paris und der anderen Ovser der Commune.

Bictor Hugo ist alt und kindisch geworden. Kaum daß der Tod seines Sohnes seiner zerbrochenen Leier noch einige schmerzvolle Klänge entlockt. Was er der französischen Rationalversammlung hinsichtlich ihrer Debatten vorwirft, gilt auch

von ihm: Seisenschaum, nicht Wellenschaum des Oceans. Umssonst sieder nach einer tieseren Ginsicht in die Gestaltung und Verwickelung der Dinge, man hofft wenn nicht Virgil doch Seneca zu sinden: man findet Heluba, die gegen das Geschick und die grausamen Sieger zetert. Die kleine Teanne soll sich in späteren Tahren erinnern, daß der gute Großvater in dem "berühmten Winter des großen Bombardements durch das tragische, schwertstarrende Paris wanderte, um ihr Puppen und Hampelmänner mit drolligen Bewegungen zum Neuzighrstage zu fausen" — wenn Teanne die Gedichte dieses "schrecklichen Tahres" einst lesen wird, diese heroischen Alexans driner mit anderthalbtausend ihr unverständlichen Namen und Worten, wird sie glauben, ihre Hampelmänner vom 1. Januar 1871 leibhaftig wieder in der Hand zu haben.

## Gin frangofifder Bufprediger.

**Mai** 1872.

Iebe Stimme, die aus Frankreich zu uns herüberdringend der Wahrheit und einer ruhigen Betrachtung der Dinge die Ehre gäbe, würde, auch wenn sie uns seindselig wäre, auf unsere Teilnahme und Achtung rechnen können, wie viel mehr eine Stimme, die unser gutes Recht verteidigt, unsere Borzüge, vielleicht ein wenig übertrieben, wie Tacitus die Sitten der alten Germanen, lobt. Wan ist erstaunt, aus der Mitte eines Landes, das von Verwünschungen und Racheschwüren wiederhallt, eine vorurteilslose Betrachtung der Ursachen, die den Krieg herbeigeführt haben, der Wandlungen, die er erssahren, und des Friedens, der ihn endlich beschlossen hat, zu vernehmen. Nicht uns, den Franzosen wird Umkehr und Sinkehr, Reue und Buße empsohlen. Wohl fürchten wir, daß

es die Stimme eines Predigers in der Wüste bleiben wird, aber sie verheißt uns doch ein allmähliges Aufdämmern der Morgenröte der Wahrheit und der Vernunft. Sie beweist doch, daß in diesem, von Vorurteilen und Leidenschaften besherrschten Volke ein Mann den Mut hat, dem Zorn der besthörten Menge zu troßen und die edlen Worte des Horaz zur Wirklichseit zu machen. Wie viel hochherziger erscheint der Graf Gasparin, der, so laut er kann, seinen Landsleuten zuruft: Ihr tragt einzig und allein die Schuld dieses Krieges, in seinem Ansang, Verlauf, Ausgang, hört auf mit dem thörichten Rachegeschrei und geht in Such! als Renan, der sich in sein Studirzimmer zurückzieht und, nachdem er ein Rufer im Streit gewesen, sich jeht hinter seinen Büchern verschanzt.

Schon mahrend des Krieges hatte fich Graf Gasparin in einer uns gunftigen Brofchure fur die Neutralifirung bes Glfaffes ausgesprochen. Er wollte, um die beiden hitigen Geaner, Frankreich und Deutschland, auf immer auseinander zu halten eine neutrale Bone zwischen beiben herftellen: Belgien. Luremburg, Elfaß, die Schweig, bann murben fich nie mehr der gallische Sahn und der Beutsche Abler auf der Grenze Die Bacht am Rhein mare überfluffig geworben, begegnen. aber auch der Ruf der Franzosen nach dem Rhein und nach Berlin hätte nur noch auf bem Fastnachtsball im Opernhause erschallen tonnen. Auch in seinem neuesten Buche: "La France. Nos fautes, nos périls, notre avenir" fommt er auf diesen feinen Lieblingsgebanten als endgültige Lösung bes Streites zwischen Deutschland und Frankreich zurud. Dag wir nicht darauf eingegangen find, ift beinahe ber einzige Borwurf, ben er uns zu machen hat. "Ich weiß," schreibt er, "einem Deutschen nicht zu antworten, der zu mir sagt: ich habe Euch gethan, was Ihr mir gethan habt. Ober der mir jagt: Ich habe Euch gethan, was Ihr mir gethan haben wurdet. Dber

ber mir fagt: Die Unnerion bes Elfages und Lothringens überfteigt im Wert nicht unfere wunderbaren Erfolge, noch weniger die vergoffenen Strome unferes Blutes und ben Sammer unferer Familien. Aber die Deutschen sollen uns nicht fagen: man konnte nicht anders handeln. Für die Ehre Deutschlands, für ben Frieden Guropa's fonnten fie, mußten fie anders handeln. Sie konnten fich einer einzig gunftigen Gelegenheit bemächtigen und eine zugleich kluge und große Friedenspolitif zu der ihrigen machen, welche die fünftigen Kriege verhindert, den Saf beruhigt, die But entwaffnet und Die Welt bem Fortschritt und ber Freiheit entgegen führt." Der Graf wird feinerseits nichts zu antworten miffen, wenn ich ihn frage: warum follten die Deutschen zuerft von allen Bölfern bas Beispiel einer unerhörten Großmut geben? Wir find nicht anders geartet als die anderen Bolfer. heben und werden niemals den Anspruch erheben, die große Nation zu fein. Und zulett, mabrend zum Friedensschluß nur zwei gehören, maren für die Durchführung ber Reutralifirung bes Eljaffes brei nötig: nämlich außer ben Frangofen und Deutschen auch die Elfasser. Gasparin ift ehrlich genug, zu gestehen, daß von allen Beteiligten auch nicht ein einziger feiner Lösung ber Frage geneigt war. Db fie überhaupt möglich ift, bleibe bahingestellt. Die Gefahren, welche ber Befit Elfaß-Lothringens für uns in fich birgt, verkennen wir nicht. Aber find nicht alle Friedensschlüsse problematisch? Wo giebt es im Leben ber Bolfer eine endgültige Löfung? Der Paragraph bes Parifer Friedens von 1856, ber ben Ruffen im schwarzen Meere die Haltung einer Kriegsflotte untersagte, brachte Europa im November 1870 an den Abgrund eines neuen orientalischen Krieges. Gern vergleicht Gasparin ben Bürgerfrieg ber nordamerikanischen Union mit dem deutsch-frangolischen. Glaubt er, daß die Befreiung der

18

Farbigen, ihre Zulassung zum Stimmrecht — dies Resultat des amerikanischen Kampses — die Union nicht mit den schlimmsten Gesahren bedroht? Deutschland hatte keine Wahl, es brauchte einen Wall gegen Frankreich. Niemand zweiselt, daß die Franzosen einmal blindwütig einen Sturm gegen diesen Wall versuchen werden, aber wir werden wenigstens vor plößlichen heimtückischen Überfällen für immer geschützt sein. Im übrigen — toujours en vedette! das wird wohl noch auf Wenschenalter hinaus unsere Losung und Gewöhnung sein.

Als Protestant von einem letten Sauch des alten tapferen hugenottischen Beiftes befeelt, bringt Basparin uns ein tieferes Berftandnis entgegen, als die Maffe feiner frangösischen Landsleute. Indem wir feine Burudweisung ber Cophismen lesen, in benen fich die Frangosen, Betrüger die Ginen, Betrogene die Anderen, gefallen, ift es uns, als vernähmen wir unsere eigenen Bedanken. Er liebt uns nicht, aber er recht= fertigt uns fast in jedem Bunkte. Richt nur ift er über Die Leichfertigkeit und Bosheit ber Ariegserklärung entruftet und entsett, er findet auch, daß wir ein Recht und eine Bflicht hatten, den Krieg nach Sedan fortzuseten. Warum botet ihr keinen Frieden an? fragt er die Frangosen. Dem Wahnfinn Gambetta's, der Erhebung der Franctireurs, Meuchelmorden, welche die einzelnen Freibeuterscharen verübten, wirft er mit Recht die schlimme Wandlung des Krieges feit Seban vor. Go ergreifend Gasparin bie Gunden und Berbrechen des Kaiserreichs darstellt, nicht weniger streng geht er mit ben Männern bes 4. Septembers in's Bericht. Was ich aus dem Buche Jules Favre's nachgewiesen habe, daß die republikanische Partei, die sich der Berrschaft ohne Recht und ohne Fähigkeit zu einem folden Umte angemaßt, um jeden Preis die Wahlen zu einer fouverainen Berfammlung in Frankreich verhindert habe, wird ausdrücklich von

Gasparin hervorgehoben, "zwei Mal, nach Seban und Det. hat die Bartei ber Roten den Baffenstillstand, das beifit ben Frieden verwerfen laffen. Alls ber zweite Borichlag zum Stillstande abgewiesen war, bot Bismarck bem Unterhändler Thiers an, Franfreich burch Bablen um feine Meinung zu befragen. Die rote Bartei hat es nicht gewollt. Die Wahlen waren ein großer Schreden fur fie; fie fürchteten fich babor, Frankreich erscheinen zu sehen, Frankreich mit seiner wahren Meinung. Frankreich und nicht eine Minderheit, bas ganze Franfreich und nicht eine Bartei." Wie bitter geißelt er ben Hochmut der Bariser über ihre Sonntagsrevolution! "Man fagt: wir haben das Raiserreich umgefturzt. Derjenige, ber es umgefturgt hat, ift der Konig von Breufen. Ihr habt bas Kaiserreich nicht hinweggenommen, die Deutschen haben es von euch genommen. Bas Gambetta im Stadthause proflamirte, Die feindliche Armee hatte es zu Gedan gethan. Es ist wichtig, eine Bahrheit festzustellen, welche unsere nationale Sitelkeit in die vollkommenste Vergessenbeit versenkt hat." Das ift es, und in dieser hinsicht muß die lächerliche But, mit der jett alle Parteien über das Raisertum herfallen, jeden billig Denkenden auf bas Tieffte abstoßen. Mit einem Munde verfluchen sie den Kaiser und verlangen gugleich Vergeltung für Sedan. Als ob fie von ihrem Standpunkt aus nicht Seban als ben Tag ihres Bluds zu feiern hätten! Was waren fie ohne den Seldenmut der Deutschen? Demütige Speichelleder bes Bice-Raifers Rouber ober fleine Abvotaten mit den Donnerkeilen Gambetta's im Munde. Für sie alle war das Raiserreich ein Löwe, und wenn sie jest dem toten einen Suftritt geben, follte es doch einem dieser ritterlichen Frangosen einfallen, daß fie nicht die Selben gewesen, die dies Wild erlegt.

Wie schon angedeutet, spielen wir in Gasparin's Buche Frenzet, Deutsche Kämpfe.

eine fast zu rühmliche Rolle. Er lobt an uns vor Allem zwei Dinge: das Bflichtgefühl und die unbedingte Bahrheitsliebe. Ihn wie alle andern Nationen hat die Ginfachheit und Rlarheit unserer Depeschen gegenüber ben lügnerischen Nachrichten. welche das Raiferreich wie die Republik, sich nicht den Ruhm des Sieges, sondern der Luge ftreitig machend, in die Welt fandten, Sochachtung, Die Vermeidung jeden prablerischen Geschrei's Bewunderung abgerungen. Der Ruf: "Run danket alle Gott!" der am Abend der gewaltigen Schlachten durch unfere Beere braufte, ergreift das Berg des protestantischen Mannes in machtigster Beise: hier ift noch ein Glaube an das Unsichtbare, das Ideale, bei den Frangosen findet er diesen Aufschwung der Seele nicht mehr. In den rohften finnlichen Genuffen, in Gelbit= fucht und Sitelkeit, in einem unergründlichen Phrafenschwall ift er untergegangen. An die Gräuelthaten und die Blunderungen der Breußen glaubt er nicht; den Bombardements der Festungen und Städte halt er den Aufstand und die Mordbrennereien der Commune entgegen. Bas er wünscht, ift ein Aufgeben Breugens in Deutschland. Das Ideal eines Deutschen ist ihm ber Bürtemberger und ber Sachse. In uns Breugen fieht er zu viele flavische, lettische Clemente, von uns fürchtet er Kriege und Eroberungen. Und wenn er auch fein Narr ift, um den emigen Frieden im Sandumdreben berbeiführen zu wollen, etwa vermittelst der Friedenskongresse, die ja auch bei uns ihre Bewunderer gehabt, so wünscht er doch, und jeder unter uns wird fich diesem Wunsche von gangem Bergen auschließen, das Aufhören der Eroberungsfriege. Es wird nicht sowohl von uns, als von Frankreich und Rugland abhängen, diefe Rriege in ber That für immer zu beseitigen. Hierin suche auch ich den nächsten großartigen Fortschritt der allgemeinen Rultur. Gie hat die Religionsfriege und die Rabinetsfriege beseitigt: jest gilt es die Eroberungsfriege, gleichviel, ob fie

von Fürsten oder Bölkern ausgehen, unmöglich zu machen. So sehr Gasparin diese "ungerechten" Rämpse verurteilt, um so stärker billigt er den Krieg, den ein Bolk zur Erhaltung seines Staats, wie das nordamerikanische, zur Vertheidigung seiner Grenzen, wie das deutsche, führt. Die Großartigkeit und die gewaltigen Schicksalswechsel des letzten Kampses rusen ihm die Geschichten der Bibel zurück. "Die Politik Gottes ist hier sichtbar geworden. Das Unvorhergeschene hat sich beständig erfüllt, das Unmögliche ist zur Wirklichkeit gesworden".

· Nach diesen Betrachtungen über die Bergangenheit wendet fich ber Berfaffer der Bufunft zu. Reine Revanche, fondern Reform, Friede, Erneuerung. Greift biefe Stimmung in ber That mehr und mehr in Frankreich um fich? Bei einem fo leidenschaftlichen, eindrucksfähigen Bolfe, wie die Frangosen es find, laffen fich freilich die Anfichten des fommenden Tages nicht nach benen bes heutigen berechnen. Der jähe Wechsel ist hier das einzig Maßgebende. Indessen burfte die Ginführung ber allgemeinen Dienstpflicht wenigstens ber wildesten Rriegswuth einen Dampfer auffeten. Der friegerische Geift des alten Frankreichs ift bedenklich gesunken und entartet. Auf den Boulevards ließ fich leicht à Berlin! schreien; die Schreier wußten, daß fie nicht ihre Sant bei Diesem Marsche zu Martte zu tragen hatten. Und mas den Selbenmuth der Barifer betrifft, die, eine halbe Million in Waffen, ihre Stadt boch nicht von einer feindlichen, noch nicht halb jo ftarten Armee, befreien konnten, fo fangen barüber die Frangofen felbft zu fpotten an. Denen, die behaupten, die Frangosen von heute seien nicht beffer und nicht schlechter als ihre Bater, ruft Gasparin zu: "Nein, wir find nicht mehr die Gallier Cafar's oder die Kreuzfahrer des Mittelalters, es genügt nicht mehr, daß wir an die Bruft

schlagen und unsere alten Fehler bekennen: Leichtfinn, Sochmuth, Todesverachtung. Wir find nicht mehr die Rampfer, die Männer der Lique des fechzehnten, nicht mehr die Bhilosophen und Revolutionare bes achtzehnten Jahrhunderts. Nicht umfonft haben der Ratholizismus und der philosophische Unglaube auf und gelaftet". Beide haben den Berfall der Beifter in Frantreich herbeigeführt. Nicht das Raiserreich, das Jahr 1848 ift nach Gasparin's Meinung das Verhängniß Frankreichs gewesen. Diejenigen, die Alles gleich machen wollen, fürchtet er als die schlimmiten Feinde seines Baterlandes. Bas fie erftreben, ift die römische Centralijation, der lateinische Gedanke, der im römischen Kaiserreiche und nach ihm in der römischen Hierarchie sich verwirklicht hat. Ihm stellt sich die Freiheit und Individualität der Bölfer der Bibel - Gasparin verfteht darunter die Protestanten - gegenüber. Rach ihrem Borbilde möchte er die Franzosen umformen. Als Anhänger Louis Philippe's und überhaupt der konstitutionellen Monarchie haßt er die "roten" Republikaner nicht minder als die Cafaren. In der Republik Washington's wurde er sich vielleicht am aludlichften fühlen, aber er erkennt mit tiefem Schmerze, baß Diefe Regierungsform bei ben Frangofen Die geringfte Ausficht auf Ausführung und Dauer haben wurde. In eindring= lichsten Worten predigt er seinen Landsleuten Alles, mas wir ihnen immer gewünscht haben: Mäßigung, Pflichtgefühl, bas Bewußtsein eigener und fremder Burde, Bewahrung ihrer Freiheit und Achtung vor der Unabhängigkeit Anderer. Buweilen, wie dies bei einer zwei Bande ftarten Bugpredigt nicht aut zu vermeiben fein burfte, tritt eine gewisse Gintonigkeit ein, der Robner wiederholt fich, der Strom verfandet: überall aber empfindet der Lefer die Ergriffenheit des Berfaffers, er ift gang bei der Sache mit Begeisterung, Singebung und Treue. Ja, wenn ein Johannes Baptifta, wenn die Propheten

ein Bolf retten könnten! Ift die "lateinische Krankheit", wie Gasparin meint, ichon bis zum Bergen Frankreichs vorge= drungen, mas helfen dann Worte, Borfchläge, Berbindungen ber Friedensfreunde? Das Gifern gegen den hiftorischen Fatalismus wendet ihn nicht ab. Frankreich ist nun einmal das "lateinische" Bolf geworden, ca ahmt, fo viel es tann, ber Untite nach: in feiner Berrichsucht und feiner Centralisation den Römern, in seinem gesellschaftlichen Leben den Griechen. Rann man die Geschichte rudwärts breben? Nach Gasparin's Anficht war es ein erfter Schritt zum Abgrund, bag Frankreich sich von der Reformation im fechzehnten Jahrhunderte abwandte und nicht Coligny, fondern den Guisen folgte. Aber wie follte im neunzehnten Jahrhundert der Brotestantismus erobern, was er im sechzehnten nicht festhalten fonnte? Die Mehrzahl der Franzosen ist, wie die der Spanier und Italiener, nicht fur bas Evangelium im Sinne Luther's, Zwingli's ober Calvin's geschaffen. Nach dieser Richtung bin ift von der allgemeinen philosophisch angehauchten Bilbung ein größerer Segen, eine tiefere Wirkung zu erwarten, als von einem bestimmten religiosen Bekenntnig. Die Erschöpfung, den Berfall Frankreichs erkläre ich mir aus der Berfchwendung seiner Rräfte im Revolutionszeitalter. Gine gewaltige Anspornung wird immer durch eine Reaktion, bei dem Gingelnen, wie bei gangen Bolfern, gebuft. Bas für die Staliener die Renaissance, für die Deutschen die Reformation, ist für die Franzosen die Revolution geworden. Wichtiger und bedeutsamer als die Bildung einer Friedensliga wäre in Frantreich die Bilbung von Charafteren, von Männern, welche den Tollheiten der Parifer zu widerstehen miffen. Die Frangosen gleichen einer Beerde, fie folgen der Glocke des Leit= viehs. Hierin liegt die Butunft des Boltes beschloffen. Wird die Mehrheit fich nach wie vor von einer wenig zahlreichen,

aber desto lauteren und frecheren Minderheit das Gesetz vorsschreiben lassen — am 24. Februar 1848 ein republikanisches, am 2. Dezember 1851 ein cäsarisches, am 18. März 1871 ein sozialistisches — oder wird es ihr widerstehen und sie zur Ordnung zwingen? Für eine solche Umwandlung der Charaktere, eine solche Aenderung der öffentlichen Sitten lassen sich keine Borschläge machen, sie können nur aus der Reue, wie Gasparin sagt, oder aus der Selbsterkenntniß, wie ich lieber sagen möchte, entspringen. Und auch dann werden sie sich nur sehr allmählig, in langen Zwischenräumen vollzziehen.

Die Lehre Darwin's von der Entstehung und Berbefferung der Arten, mag fie nun mahr oder irrthumlich fein, fest einen taufend und abertausendjährigen Zeitraum für die Entwickelung voraus. Aus dem Geschlecht der Frangosen, das feit 1848 die Geschicke des Landes "macht", wird fich kein Geschlecht von Catonen und Wilberforce's erziehen laffen. Es würde ichon für fie wie für uns und bie gange Menschheit ein wunderbarer Glücksfall fein, wenn fich, da in Frankreich Alles Copie geworden, die Beriode von 1815-1830 wiederholen wollte: nicht in Neußerlichkeiten, nicht in der Aufrichtung eines Thrones fur Beinrich V., fondern in der Sammlung ber Bemuther, in bem Ernft ber Studien, in bem Drang nach Wahrheit, in der Begeisterung für das Ibeale. Bielen dürfte diese Hoffnung ichon als der Traum eines goldenen Beitalters, ber gar nicht bestimmt ift, Wirklichkeit zu werben. erscheinen: so tief ist das Bertrauen auf eine innere Wiedergeburt Frankreichs gesunken. Aber man foll von der Lebens= fähigkeit und Triebkraft einer großen Nation auch nicht allzu ge= ring benten. Ils Opfander ber Spartaner, am Tage bes Sieges von Salamis, unter schallender Mufit die ftolgen Mauern Athens brechen ließ, war die Macht und Berrlichkeit diejer einzigen Stadt für alle Butunft babin: und bei alledem mas hat sie noch erlebt, gelitten, gethan und geleiftet! Durch welche ungeheueren Wechselfälle ift bas alternde cafarische Rom, vom Sturg bes Commodus bis zur Aufrichtung ber Barbarenreiche, boch immer in tragischer Majestät, geschritten! Das Jahr vom 15. Juli 1870 bis zum Commeranfang 1871 hat Frantreich nicht den Untergang gebracht: es hat nur sein Übergewicht gebrochen. Die nächste Zeitepoche wird nicht von bem gallisch-lateinischen Gebanken, sondern von germanischer Art und Weltanschauung ihr Geprage erhalten. Reine Bredigt, feine Umwandlung Frankreichs wird biefe Bewegung aufhalten. Auf bem ewig fich brebenben Rabe bes Glücks find jest bie germanischen Bölter: Die Deutschen, Die Nordamerikaner, Die Engländer, oben, die lateinischen unten. Ift ben letteren noch eine Erhebung und Erneuerung bestimmt, fo scheint es fast, als ob das Gefet, welches ihre frühere Entwickelung gelenkt hat, fich von Neuem geltend machen wurde. Zuerft erlangte Stalien im Mittelalter eine neue Blute, eine neue Freiheit, bann gewann Spanien die Weltmacht; zulett fam die Berrichaft wie die Kunft an Frankreich. Saben nicht jett von allen Bölfern lateinischer Race die Italiener die beste Aussicht auf eine glorreiche Bufunft?

Die schwarzen Wolfen am Horizont Frankreichs zerstreut fein Prophet, kein Bunberstab Mosis. Die Worte Gasparin's werden in der Wüste verhallen. Die Verständigen werden sie billigen, einige tieser gestimmte Gemüther von ihnen ergriffen werden; aber die Dinge und Leidenschaften werden außerhalb dieses heiligen Kreises ihren schicksalsvollen Lauf vollenden. Gasparin täuscht sich über die Macht der menschlichen Willensesteiheit. In diesen großen weltumsassenden Verhältnissen hört die Freiheit auf, die Notwendigkeit regiert. Für unsern Versstand ergiebt sich scheinbar die Wöglichseit einer Wahl zwischen

links und rechts. Wir fragen: warum hatte die mahnwitige Kriegserklärung nicht vermieden werden konnen? Wir begreifen eben nur die Dinge innerhalb biefes Rahmens, weil wir nicht die Kähigkeit besitzen, die verborgenen Ursachen alle zu überschauen, welche mit unabwendlicher Nothwendigkeit die schließliche Wirkung herbeiführen. Dennoch aber scheidet man von dem Buche des "Chriften" Gasparin in einer reineren und gehobeneren Stimmung, als von dem Ahnliches erftrebenden Werte des "Bhilosophen" Renan. Renan feige die Baffen von fich wirft und bitter ausruft: "Webe biefer Welt! moge fie verlaufen, wie fie will!" er= greift Basparin in bem alten ftreitbaren hugenottischen Sinn den geborftenen Schild, das halb zerbrochene Schwert und feuert feine Landsleute an: "Bum Rampfe gegen ben bofen Reind in und! Betet und arbeitet für die Freiheit und ben Frieden!" Rönnen wir Deutsche uns und den Frangosen etwas anderes zurufen und etwas Edleres wünschen?

## Die frangofische Romodie und das deutsche Theater.

Juli 1872.

Nicht immer werden sich Deutsche und Franzosen seindlich gegenüberstehen; nicht immer werden wir Worte der Bitterkeit und des Hasses gegen einander ausstoßen; nicht immer wird der Ruf Barbaren, der uns von Paris entgegenschallt, mit dem Borwurse: ruchlose Anstister dieses Krieges! erwidert werden. Wo jetzt nur zu gerechte Erbitterung unsern Geist noch trübt und unser Gefühl verwirrt, wird dann die Sonne des Friedens die Borzüge eines jeden Volkes in einem um so helleren Glanze wieder strahlen lassen. Wahrscheinlich

wird seiner alten Gewohnheit getreu das deutsche Volk in jenen Tagen am bereitwilligsten sein, die Tugenden, den Geist und den Geschmack der Franzosen huldigend anzuerkennen. Bon wesentlichem Einfluß auf unsere Sinneswandlung wird wie früher so auch in naher Zukunft die französische Kosmödie sein; was die Marschälle und Soldaten, die Kaiser und Republikaner verloren, werden die Komödiendichter wieder eindringen.

Baren die Franzosen nicht durch die Napoleons-Legende in eine fo vollkommene Täuschung über ihre eigene Geschichte und Rulturentwickelung geraten, fo mußten fie einseben, daß ihre Romodie eine viel beffere Baffe gur Belteroberung ge= wefen ist, als ihr Schwert. Ihr Ludwig XIV. hat sein Hochftädt, ihr Napoleon sein Waterloo gehabt, niemals aber haben Molière oder Beaumarchais solche Niederlagen erlitten. Auf welcher Bühne auch "Tartuffe" und die "Sochzeit des Figaro" erscheinen mögen, sie werden die Lacher für sich haben. viele tugendhafte Frauen und weise Manner haben die Röpfe über die "Cameliendame" und über "Demimonde" geschüttelt, gang haben fie fich bennoch bem theatralischen Rauber biefer Schöpfungen nicht entziehen können. Bum Fluchen waren fie gefommen, und wenn auch nicht mit einem Segensspruch. find fie doch mit einer ihrem afthetischen Gewiffen abgezwungenen Anerkennung geschieden. Denn was offenbart sich in der französischen Komödie, was ist trot unseres moralischen Unwillens, trot ber Berletung der fittlichen und nur gu oft ber fünftlerischen Gefete ihre geheime Magie? Bas fie uns giebt, ift wirkliches Leben, Spiegelbild einer wirklichen Gesellschaft, ihre handlungen spielen nicht nur auf den idealischen Brettern, sondern in der unmittelbaren Gegenwart; bas beutsche Luftspiel dagegen, wenige Ausnahmen abgerechnet, bewegt fich in einer Schablonenwelt von guten alten Bettern, mürrischen Oheimen, gefallsüchtigen Tanten und verliebten Jünglingen und Mäbchen. Wie sehr wir über Ginzelheiten im französischen Lustspiel erstaunen, über die fast beständig wiederkehrende Zuspitzung des Ganzen auf den Ehebruch erschrecken, von der süßlichen Empfindsamkeit des Ausganges unbehaglich berührt werden mögen, immer springt uns nationales Denken, Dichten und Trachten entgegen. Die Geschichte der französischen Komödie ist die Geschichte der französischen Komödie ist die Geschichte der französischen Komödie

Rein Bolt tann eine fo lange, fo ununterbrochene Reihe bramatischer Schöpfungen aufweisen, als bas frangofische. Seit ber Mitte bes fechzehnten Jahrhunderts bis zum heutigen Tage ift seine komische Muse nie verstummt; weit hat es bas ipanische und englische Theater, die damals mit ihm entstan= ben und in furger Beit es überflügelten, hinter fich gelaffen. Um 1650 ift die Buhne Chaffpeare's tot, um 1680 die Calberon's. Spanier und Engländer fangen an, ihre Borbilber bei den Frangosen zu suchen. Bon uns Deutschen ift auf dem Gebiete der Litteratur und nun gar der dramatischen erft hundert Jahre später die Rede. Wer vermöchte in den beiben Luftspielen des Andreas Graphius, in den Trauerspielen Lobenstein's auch nur einige Buge bes wirklichen beutschen Lebens jener Tage ju entbeden? Dagegen konnte fein Schüler, fein auter Burger ber Stadt Baris Molière's "Précieuses ridicules" feben, ohne die Urbilber, auf die fie zielten, und Die Schwächen und Thorheiten, die fie geißelten, zu erkennen. Wenn die frangösische Ritterschaft für Corneille's "Cid" sich begeifterte und Richelien ihn von feinen befoldeten Schreibern angreifen ließ, geschah weder das Eine noch das Andere aus rein fünftlerischen Ursachen und Empfindungen. Bur tiefften Emporung des Abels hatte Richelieu ben Zweitampf wieder= holt mit bem Tobe bestraft: Corneille's Schauspiel ift eine

Berherrlichung des Zweifampfes, des Widerstandes der Aristofratie gegen die Billfur eines Minifters; im schärfften und beften Sinne bes Wortes war es "zeitgemäß". Die Natur hat den Galliern das Talent der geistreichen und spikfindigen, der hochtrabenden und leidenschaftlichen Rede und, wie zur Verftärfung besselben, ein schauspielerisches Gebahren im bervorragenden Make verlieben. Schon die Alten haben dies Im Gegensat zu ber duftern Leidenschaftlichkeit bes bemerft. Spaniers, die immer eine gewiffe fteife und ftolge Formlich= feit bewahrt, ift die des Frangosen, auch im wildesten Husbruch, grotest, ichrecklich und lächerlich zugleich: die Franzosen tangen um die Buillotine, die Spanier schauen ernft und unbewegt auf die Scheiterhaufen der Juden und Reter. 3m Luftspiel äußert sich diese Berschiedenheit bes Empfindens barin, daß die spanische Komödie meist einen bittersußen, burch bie außerhalb ber Dichtung liegende, unumschränkte und unantaftbare Bewalt ber Sitte und Des Borurteils bedingten Schluß hat, mahrend bas frangofische Lustipiel gerabe im Angriffe auf bas Bestehende seine Kraft entwickelt und ber allgemeinen Stimmung gegen bas Befet jum Siege verhilft. Der Schluß des "Tartuffe", wo der Eingriff des Königs Alles in's Gleiche rudt, ift viel getabelt worden und boch fpricht er nur bie Stimmung bes Reitalters aus: Ludwig XIV. ift mehr als das Geset, seine königliche Allgewalt ist den Frangosen lieber, als die herrschaft der Gesetze. Daß um 1750 ein frangofischer Graf ein Madchen aus niederem Stande beiraten fonnte, ift nach feinem Befete und feiner Sitte gestattet - und doch bildet biefe Sandlung den Inhalt von Boltaire's Luftfpiel "bas befiegte Borurteil". Wie auf bem Gebiete ber Sitte, fo auf bem ber Mobe. Gin Dann als gärtlicher Liebhaber feiner Frau hat für die Frangosen bes Rococo eine unbeschreiblich lächerliche Seite. La Chaussée

magt in seinem "Préjugé à la mode" diese Reigung wieder gu Ehren zu bringen. Jeder, der mit unbefangenem Blick auf die gesellschaftlichen Buftande ber Beit Molière's "Femmes savantes" gelesen, wird die Ungerechtigkeit und Übertrei= bung, felbit die teilweife Behäffigkeit ber Satire zugefteben. aber die Komödie vertritt ein natürliches Gefühl gegenüber der Verbildung der Mode. Die spanische Komodie ift in beitimmten engen Formen eingeschlossen und tann aus dem Rahmen und den Anschauungen einer ausschließlichen Gesellschaft nicht heraus: fie ift nicht entwickelungsfähig und wanbelbar: bie Rojas', Calberon's, Moreto's fterben aus, als die spanische Ritterschaft entartet und neue Zustände eintre-Die frangösische Romödie dagegen verwandelt sich mit dem Boden, aus dem fie entspringt, fie macht alle Phasen der frangofischen Gesellschaft burch, sie ift in des Wortes "verwegenster Bedeutung" fortschrittlich.

Und nicht erst seit gestern. Schon in den Farcen und Moralitäten des Mittelalters bricht fich diefer Grundzug des frangofischen Wesens Bahn. Richt immer find biese Stude von Boten und Ameideutigkeiten erfüllt, hänseln nicht immer einen grmen Monch ober einen lufternen Bfaffen: zuweilen wagt sich ber fede Dichter gegen ben Abel, die Bedrückung des armen Boltes, die schlechte Juftig vor; indem diese mittel= alterlichen Komödien uns ein farbiges und umfaffendes Bild der Bürgerschaft und des Handwerks, der Bauern und Arbeiter entrollen, scheuen sie auch nicht vor der schwieris geren und gefährlicheren Aufgabe gurud, uns hier und bort in Unspielungen und Reben die Beftrebungen und Buniche Diefer Rlaffen zu offenbaren. Die Farcen und Sottifen, Die Ludwig XII. zu Paris von den Gerichtsschreibern gegen den Bapft Julius II. aufführen ließ, find bas Stärtste, mas je auf einer öffentlichen Bühne gegen die papstliche Gewalt gesagt worden ift. Mit dem Feldzuge Karl's VIII. nach Italien trat umwandelnd, erneuernd, voll wunderbarer Schöpfungen, die frangösische Gesellschaft in ihren Tiefen umwühlend, die mittelalterliche Form bes Lebens vernichtend, Die italienische Renaissance in Frankreich ein. Zuerst kommen die Künstler. Baumeister, Bildhauer, Maler: der Sof Frang' I, hat ein halbitalienisches Geprage; nicht nur jenseit der Berge malen Raphael, Tizian, Andrea del Sarto für ihn; in feiner Rabe weilen Leonardo da Binci, Primaticcio, der ihm das Märchen= ichloft zu Kontainebleau baut; Benvenuto Cellini, der in Gold und Silber für ihn arbeitet. Bon dem Königefchloß verbreitet fich diefer Ginfluß in die Burgen des Abels, die Säufer bes Burgertums; er wächft, als zwei Frauen aus ber Familie der Medici, Katharina und Maria, bald nach einander Könis ginnen von Franfreich werden. Stalienische Sbelleute und Abenteurer, Boeten, Aftrologen, Wecheler, Romödianten ftrömen über die Alben. In wenigen Jahren bricht die mittel= alterliche Bühne zusammen; sowohl der Geschmack und die Teilnahme des Bublikums, als die Gunft der Geiftlichkeit und des Parlaments wenden sich von ihr ab. Im Stil der Tragödien des Seneca und der Luftspiele des Tereng, die in italienischen Übersetungen und Bearbeitungen bas Staunen ber Gebildeten erregen, versuchen Jodelle und Bierre Lariven gu bichten. Die Romödien des letteren schließen fich auf's Engfte an italienische Vorbilder an, was ben Plan ber Sandlung und den Sauptfaden des Dialogs betrifft; in allen Gingel= heiten find fie frangofisch gefleibet. Die ftehenden Dasfen der italienischen Komödie, die ihr auf die Dauer eine unergründliche Langeweile geben, hat er glücklich vermieden, seine Geftalten find lebendiger und origineller; die Luft, die in seinen neun Luftspielen weht, atmet etwas von jenem Beift und jenen Stimmungen aus, welche die Mijchung von

frangösischer und italienischer Bilbung in ber zweiten Sälfte des fechzehnten Jahrhunderts in den großen Städten, ben prächtigen Schlöffern des Landes erzeugte: italienische Renaiffance auf ben uralt fraftigen Stamm gallischen Bolkstums gepflanzt. Die frangofische Politik ift burch zwei Phafen geschritten, ebe fie ihren durchaus nationalen Charafter gewann, die italienische und die spanische. Mehr als einmal haben Die Burger von Baris gerufen, lieber wollten fie fpanisch werden, als dem Reger Heinrich von Navarra fich unterwerfen. Der Sunger und die Bobelherrschaft zwangen fie dann endlich doch zur Aufnahme des jo lang Behaften. Die= jelbe Wandlung macht das Theater durch. Männer und Frauen tragen nicht nur bis zu Richelien bin die spanische Tracht mit Borliebe, auch der spanische Chrenpunkt, der spanische Zweifampf, ber phantaftische Stolz des Caftilianers bringen in den frangofischen Geist ein. Rotrou, por Corneille ber größte Dramatiker der Frangosen und an Phantasie und theatralischer Rraft ben meiften feiner Nachfolger überlegen, fteht gang und gar auf fpanischem Boden. Mit wenigen Ausnahmen laffen fich feine "Tragitomöbien" fammtlich auf fpanische Mufter zurückführen; und wie lange und mächtig fich biefe italienischen und spanischen Ginflusse auf der frangösischen Bühne behaupteten, beweift am unwiderleglichsten Molière, der mehr als einmal aus ihrem Brunnen geschöpft: die Fourberies de Scapin sind eine italienische Mastenkomödie: le festin de Pierre ift Tirjo de Molina's "Don Juan", la princesse d'Elide Moreto's "Trop wider Trop".

Die französische Gesellschaft, wie wir sie verstehen, mit ihrem Mittelpunkt Paris, mit ihrer Ausstrahlung und Anziehungskraft auf Europa, datirt von der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts. Groß war ihr König Ludwig XIV. mit seinen Feldherrn und Staatsmännern, größer ihre Litteratur.

Bährend die italienische und die spanische Dichtung traurig binweltten, tam die frangofische als ihre glangende Erbin auf. In ihr ichienen alle Blütenkeime ber lateinischen Bölker in einer edleren, bem Altertum entnommenen Form vereinigt zu fein. Weit übertraf das Theater Corneille's, Racine's, Molière's jede andere Buhne der Welt. Kaum in seinem Baterlande kannte man noch Shaffpeare. Trot ihres hoben Selbstgefühls maren die Spanier geneigt, Die Dichtungen Lope's und Calberon's für autgemeinte, aber miklungene Berfuche eines barbarischen Reitalters zu halten. Es mar nicht allein, wie man oft und falsch geurteilt hat, das Beftechende, Glatte, Regelmäßige, Berftandliche bes frangöfischen Luftspiels, das die allgemeine Bewunderung erregte: man fah in ihm ein Abbild ber mirklichen, der besten Gesellschaft. Wer mußte noch viel von ben erften "Marquis" im Garten von Berfailles; von den gelehrten Damen und den dummftolzen Arzten; von dem Bürger, der, weil er reich ift, gern ein Edelmann fein möchte; von den Barlamentsräten und den Tartuffe's, von dem Sofe und der Stadt Ludwig's XIV. ohne Molière? Die ideale Seite jenes Lebens erscheint unter griechischen und römischen Masten in den Trauerspielen Racine's, die reale in Molière's Komödien. Ift dieser einzige Mann auch von seinen Nachfolgern nicht erreicht worden, seinem Grundfat: die Sitten ju fchilbern und, indem man ihre Schwächen und Thorheiten aufdectt, zu ihrer Befferung beizutragen, find Alle treu geblieben. Reanard giebt uns ben jungen, vornehmen Spieler, ben leichtfinnigen, ungläubigen Ebelmann aus ber letten Beit bes großen Königs, ber unter ber Regentschaft als "Roue" feine Rolle fpielen und feinem Gang durch Europa beginnen wird. Die Schulden des Regenten und die Finangspeculationen Law's bringen ein Beichlecht von Geldmenschen an die Oberfläche der frangösischen

Gesellschaft, das bisher nur im Dunkeln, beinahe maulwurfs= artia, seine halb mit Neid, halb mit Abscheu betrachteten Buchergeschäfte geübt. Le Sage's "Turcaret" ift für die erfte Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts in dem großen Bereich beffen, mas wir jest die Borfe nennen, daffelbe, mas Bal-3ac's "Mercadet" für das Bürger-Königtum Louis Philippe's. Nichts fehlt dieser Komödie des Geldes: da ist der burgerliche Geldmann, der in Millionen, und der gemeine Bucherer, ber mit Sunderten arbeitet: um ihn, wie um einen Soniatopf die Bespen, schwirren die Marquis und die Chevaliers. Die vornehmen jungen Wittwen, an benen ber geubte Blick ichon ben bekannten Pfirsischstich bemerkt, die im Spiel ihr Geld verschwenden und nun auf den genasführten reichen Liebhaber angewiesen sind, zulett erscheint die Modemaarenhändlerin, um das Gefellschaftsbild zu vollenden. Tiefer in ben Bürgerstand hinab steigt zu berfelben Zeit Allainval's "école des bourgeois". Frau Abraham sucht für ihre Tochter Benjamine einen Mann von altem Abel und glaubt ihn in bem Marquis Moncade gefunden zu haben. Man wäre verfucht, an eine Satire auf die Gegenwart zu benten, wenn bas Stück nicht am 20. September 1728 jum erstenmal aufgeführt worden wäre und jest längft zu den vergeffenen gehörte. Das fünftliche Arkadien, Die Spielerei mit zierlichen Worten, das galante Wejen der Männer, die tokette Urt der Frauen, die Watteau gemalt, diese "Liebe aus Geschmack" l'amour par gout nach Stendhal's Einteilung ber Liebe schildern zwei Komödiendichter: Marivaux nach ber scherzhaften, Vierre be La Chaussee nach ber sentimentalen Seite hin. Zwischen der politischen Nichtigkeit der Bürgerschaft um 1730 und ber aufregenden Brofchure von Sieges: "Bas ift der dritte Stand?" beim Ausbruch der Revolution steht mitten inne ein Luftspiel: "le philosophe sans le savoir", Sedaine's

Meisterwerk. Die Bühne stellt zum erstenmal bas Saus eines Raufmanns bar, icharf und bestimmt ausgesprochen bilben bie Gegenfate ber Stände die Sandlung der Romodie. Den Schluß dieser Reihe macht ein Weltereigniß: "le mariage de Figaro". Darüber hingus konnte im Reich bes holben Scheins fein Schritt gewagt werben, bier hatte bas Land bes Ibeals feine Grenze, jenfeits lag die schaurige Welt ber Thatsachen, der Repolution.

> "En faveur du badinage Faites grâce à la raison -"

läßt Beaumarchais feine Sufanne am Schluß bes tollen Tages singen: es ist das Losungswort der frangolischen Romödie.

Die Revolution zerstörte die alte Gesellschaft und nur allmählig entwickelte sich unter den Trümmern der zusam= mengefturzten Welt froh eine neue. Bahrend bes Schreckens war der komischen Muse der Stoff ausgegangen. Bor allen anderen Revolutionen war die frangösische für die Zeitgenossen "eine ernsthafte Bestie." In Robespierre's Baris ware Die Bosse des Aristophanes eben so unmöglich gewesen, wie die Caricaturen bes "Bunch". Der Ibealstaat ber Anhanger Rouffeau's beruhte auf Tugend, Mäßigfeit und Schamhaftigfeit. In ihm ift fein Raum fur Thalia. Raum aber vereinigen sich die ersten Elemente des Friedens und der Ordnung, ber Bilbung und bes Lurus wieder zu festeren Gestaltungen, so ist auch die Komödie lachend da. Unter dem durchfichtigen Schleier einer Begebenheit aus ber portugiefiichen Geschichte, offenbart Lemercier den Parifern das Beheimnis der "Berichwörungen", Die Runft, fie einzufädeln und zum glücklichen Ausgang zu führen. "Binto", ober "der Tag einer Berichwörung", am 21. Marg 1799 aufgeführt, Grengel, Dentiche Rampfe.

spiegelte gleichsam in einem wunderbaren, phantastischen und lächerlichen Bilde Alles wieder, was die Pariser, so viel ihrer noch übrig waren, vom Bastillenthurm bis zum Kartätschenpuff des General Bonaparte schaudernd selbst erlebt. Und wenn Pinto ausruft: "Diese Minute wird eine jahrhunsdertlange Tyrannei vernichten! Die Tyrannei . Unglücklicher, und wenn du eine neue gründetest! . . Wohl, andere Hände werden sie zerbrechen. So verläuft die Welt!" — welch' eine Philosophie der Revolution konnten die darin erskennen, die Auge und Ohr dasür hatten!

Ich halte inne. Ieder wird leicht aus den Schöpfungen der jüngsten Bergangenheit und der unmittelbaren Gegenswart dieselben Schlüsse ziehen können. Noch heute, wie unter Molière's und Le Sage's Hand, ist diese Komödie der gestreueste Spiegel der großen Nation. Ginem dieser Lustspiels dichter, Molière allein, hatte es die Muse gegeben, das Höchste zu schaffen; im Allgemeinen wird man sonst der französischen Komödie nur eine zweite Stelle auf dem Parnaß einräumen. Sie erreicht weder die Possen des Aristophanes, noch das phantastische Lustspiel Shakspeare's; der Genius des französischen Volkes ist eben nicht fähig, das griechische und germanische dichterische Ideal ganz zu begreisen und zu genießen. Von diesem Ideal gilt des Dichters Spruch:

Alle Zweisel, alle Kämpfe schweigen In des Sieges hoher Sicherheit, Ausgestoßen hat es jeden Zeugen Menschlicher Bedürftigkeit.

Umgekehrt hat die französische Komödie gerade in dieser "menschlichen Bedürftigkeit" ihre kräftigsten Wurzeln. In ihr kommt der Genius dieses geistreichen und eitlen, hochbegabten und flatterhaften Volkes zu seinem glücklichsten und volkens detsten Ausdruck. Gewiß, sie ist keine "göttliche" Komödie,

aber die größte und umfassendste "irdische" Komödie: la comédie humaine, eine Wunderthat des Geistes, der fein Bolk eine ähnliche zur Seite stellen kann.

Wie verhält sich nun ihr gegenüber das deutsche Theater? Beinahe könnte man fagen, so alt bas beutsche Theater ift, so alt ist der Ginflug der frangösischen Romödie darauf. Lange, ehe Gottsched die Nachahmung der Franzosen anpries; ehe die Neuberin auf einem "regelmäßigen" Theater die beutsche Plumpheit zur frangofischen Zierlichkeit umzuwandeln versuchte, bestand unsere gange dramatische Runft in Übersekungen Corneille's und Racine's, Molière's und Regnard's; verließen einmal die wandernden Schauspielertruppen ihre Stegreifskomodien und Sanswurftpoffen, fo wußten fie nichts Befferes als etwa Corneille's "Polyenete" ober Molière's "Don Juan" darzustellen; freilich mit roben Authaten und tollen Übertreibungen, aber diese Schausviele waren doch auch für sie ein Söchstes der Kunft. Diese Thatsachen erklären fich leicht. Nicht nur unferm Reichtum und Wohlstande, auch unserer Runft und Bildung hatte ber dreißigjährige Krieg eine unheilbare Bunde geschlagen. Um mehr als ein Sahrhundert hatte er uns hinter Spanier und Italiener. Enaländer und Frangosen gurudgeworfen. Die Berwilderung und das Glend des Bolfes waren erft mit dem Ausbruch des Krieges gekommen; aber ber wilde, trübe, duftere Rug berrichte schon seit dem Tode Maximilian's II. beängstigend im deutschen Gemut vor. Die Jefuiten fingen an, fich in Baiern und Steiermart einzurichten. Dreißig Jahre, ebe fie in einem fürchterlichen Sturg niederging, schwebte die Gewitterwolfe unheimlich über Deutschland. In bem gehäffigen Streit ber Theologen erstickten alle Blüten einer freieren und schöneren Runft. Dennoch mar damals unfer Theater in feinen roben Anfängen auf dem richtigen volkstümlichen Wege.

Jafob Unrer in ber "schönen Phanicia" und in ber "schönen Sidea"; der Bergog Julius von Braunschweig in der "Traaödie von einer Chebrecherin" Stoffe behandelten, Die Shatspeare seiner nicht unwürdig fand, so beweift dies boch wie gering die Runft der Deutschen sein mag, wie hoch wir ben Einfluß der englischen Schauspieler, die damals Deutschland durchzogen, anschlagen mögen - bas richtige Gefühl, ben rechten Drang nach einem Bolfsschauspiel. Statt biefe Reime auszubilben, gertrat fie bas Befchicf. Won bem in Robbeit und Not versunkenen Bolke mandte fich die Dichtung ab, nur innerhalb des Rreifes der Gelehrfamkeit schien fie noch eine Zuflucht zu finden. Aber die dramatische Runft fann unter einem folchen Banne nicht gebeihen. Vor Allem ift fie eine bemotratische Runft. Ohne ein zuschauendes Bolt giebt es feine Bubne, fein Drama. Rur in ber Gegenwart, nur in der unmittelbarften Berührung mit allen Intereffen, Stimmungen, Reigungen bes Tages und ber Beitgenoffen gedeiht das Theater. Wer biefen Faden zerschneibet, totet ihm feinen Lebensnerv.

In dem Jahrhundert von 1650 bis 1750 hat Europa ein einziges wahrhaft allgemeines Theater gehabt: das französische. Außer der Oper und der improvisirten Komödie, die noch überbies an die stehenden, schwer unter einen andern Himmel zu versetzenden Masken gebunden war, besaß Italien weder Trauerspiel noch Lustspiel, die über die Berge mit Erfolg hätten wandern können. Das spanische Theater, ein gewaltiger, Goldsand in seinen Wogen dahinwälzender Strom, sing allsmählig zu versiegen an; die Bühne Shasspeare's war geschlossen. Anders die französische, sie öffnete sich gleichsam allen Völkern und vermittelte der Welt die allgemeinen Ideen. Wie im französischen Volke sich römische, celtische und germanische Elemente am stärksten gemischt haben, so erscheint in seiner Kunst Antikes

und Modernes am innigften verschmolzen. Der Sauch und Duft der Weltkultur weht darüber bin, gerade wie im Ausgang bes Mittelalters über bie italienische Rengissance. Bei icharf ausgeprägter Individualität, bei lebendigem Bolfstum boch ein allgemeiner Rug, der unwillfürlich fesselt. Rur Bolltommenheit bildet fich dieje Mischung auf der Bubne aus. Die spanischen und englischen Schauspiele haben und hatten noch mehr für jene Epochen bestimmte Schranken, über Die fie nicht hinaustamen und tommen. Leicht und natürlich dagegen schmiegt sich ein französisches Theaterstück auch einem fremden Volte an. Belche Fulle des Spottes ift über Corneille's und Racine's Tragodien ausgegoffen worden; wie ärmlich erscheinen fie neben Shaffpeare und Lope be Bega! Und doch wird jede Sofgesellschaft noch heute sich behaalicher und wohler mit "Britannicus" und "Cinna", als mit "Samlet" ober mit ben Belben bes "Sterns von Sevilla" aufammen fühlen.

In noch höherem Grade gilt dies von der französischen Komödie. Sie hat seit Molière ein Ziel versolgt, auf den verschiedensten, verschlungensten Wegen: das Ziel, die Sitten ihrer jeweiligen Zeit zu schildern. Hierdurch ist die französische Komödie die Herrin aller Bühnen geworden. Weder das englische noch das spanische Lustipiel kann mit ihr wetteisern; sie ergehen sich in einem phantastischen Garten der Schönsheit und der Laune; die französische Komödie steht immer in der unmittelbaren Wirklichseit. Diese Wirklichseit mag bei uns, bei den Engländern, dei den Italienern eine andere Färbung haben, aber in ihrer Grundlage ist sie dieselbe wie bei den Franzosen. Mit dem Fortschritt der Bildung verschleisen sich bei allen eivilizierten Bölkern die Trachten, die Verpältnisse des Lebens; eine allgemeine Ühnlichseit der Erscheinung tritt ein. Gerade in dem Angenblisse, als diese

Bewegung aus dem eng Nationalen zum allgemeinen Menfchlichen sich geltend zu machen anfing, blüte die französische Romodie auf. Gin reiches, manniafaltiges, großgrtiges Leben: zwei Gegenfätze, die fich doch zugleich immer wieder berührten und erganzten, ben Sof und bie Stadt, fah fie fich gegenüber. Indem fie icheinbar nur die Wirklichkeit abichrieb, aab fie derfelben eine hellere Farbe, eine schönere Form. Überall konnte fie auf ein dankbares Bublikum rechnen. Waren die gelehrten Frauen, die windigen Marquis, die jesuitischen Tartuffe's im siebzehnten Jahrhundert etwa nur französische Brodutte; waren sie nicht überall zu finden? Wurde es nicht bald in der vornehmen Gesellschaft von Baris wie in der fleinsten beutschen Residenz ein lächerliches Vorurteil für den "Galanthomme", feine Gattin zu lieben? Ramen biefe jungen Berren, die spigbubischen Diener, die naseweisen Rammermadchen, Die alten Obeime, Die guten Bürger, Die gar ju gern, um hohen Breis, ein Berr Baron waren, die verheirateten Philosophen, die diefen "Fehltritt" verbergen wollen; tam diefe gange bunte Belt des Rleinen und Alltäglichen dem Berftändnis, der Teilnahme des Zuschauers nicht auf halbem Wege entgegen? Wie sehr man auch die Runft Molière's, Regnard's, Dancourt's, Destouches', Marivaux', Le Sage's, La Chauffée's bewundern mag: flar ift auf der andern Seite doch, daß diese Entwickelung der frangösischen Romödie nur durch ihr Vorbild, die allseitige Ausbildung der Parifer Befellschaft, bis in ihre feinsten Bezichungen, möglich war.

Uns fehlte die Gesellschaft wie die Aunst; es ist natürlich, daß wir an die nächste und reichhaltigste Quelle schöpfen gingen. Ich kann es Gottsched nicht verargen, daß er uns in die Schule der Franzosen schiedte. Wohin hätte er uns weisen sollen? An Shakspeare, den in seinem eigenen Baterslande die Wenigsten auch nur dem Namen nach kannten, dessen

Schauspiele längst von den Bühnen verschwunden waren? An die Spanier? Aber zwischen dem protestantischen Deutsch- land und dem katholischen Spanien gab es in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts auch nicht den Schatten einer Berührung. Es waren zwei Welten, die einander nicht verstanden. Und da aus unserm eigenen Boden kein Genius auserstand, waren uns die Franzosen als Lehrer und Bildner die nächsten und ersten. In ihnen sand nicht nur Gottsched, sondern weitaus die Mehrzahl der Gebildeten im ganzen Europa die Erneuerer der griechischen Kunst. Vor Mosière trat Terentius, vor Racine Europdes in den Schatten zurück.

In diefer frangofischen Schule haben wir uns an bas Regelmäßige, Schickliche, Magvolle gewöhnt. Wie heftig und mit wie gerechtem Unwillen Leffing die frangösische Tragödie, im Gegensatz zu ber englischen, befämpfte, ber französischen Komöbie war er ftets geneigt. Man fennt seine Borliebe und Bewunderung für Diderot's bürgerliche Dramen. Bon La Chauffée's "Mclanibe" fchreibt er: "Der Stoff, fagt man, fei aus einem Roman, Mademoifelle de Bontems betitelt, entlehnt. Ich tenne biefen Roman nicht; aber wenn auch die Situation ber zweiten Scene bes britten Afts aus ihm genommen ift, jo muß ich einen Unbefannten, auftatt bes be la Chauffée, um bas beneiden, weswegen ich wohl, eine Melanibe gemacht ju haben, munichte." Stärker noch als fein Lob zeugen feine eigenen Luftspiele für feine Anerkennung der frangofischen Den Jugendarbeiten wie der "Minna von Barn-Romödie. helm" dient die Anordnung, Ginrichtung, das fünftlerische Biel ber frangofischen Romodie jum Borbild. Auch Leffing will dem Sahrhundert den Spiegel vorhalten; Berhältniffe, Charaktere der Gegenwart werden mit unübertroffener Meister= schaft dargestellt; ber eben beendigte große Krieg bilbet ben wirkungsvollen Sintergrund. Auf diefer, von den Frangosen

und Lessing vorgezeichneten Bahn ist das deutsche Lustspiel geblieben. Zuweilen haben sich einzelne Dichter im romantischen Lustspiel versucht, aber eine dauernde Pflege ist dieser Form nicht zu Teil geworden; Bühnenersolge hat sie nur vorübergehend errungen. Was auf Shatspeare's Brettern noch eine romantische Komödie war, wird auf den unsrigen zu Raimund's Zauberpossen.

Die lette Sälfte des achtzehnten Sahrhunderts, mahrend der das deutsche Theater im raichen Aufschwung eine gewisse Sohe und fünftlerische Vollendung erreichte - doch mehr in einem ausschlieflich afthetischen, als im nationalen Ginne - die Zeit des erften napoleonischen Kaiserreichs, die erften Jahre ber Berrichaft ber gurudgekehrten Bourbons find für die dramatische Kunft der Franzosen nicht ausgiebig gewesen. Vollends erstarrte die Tragodie in den akademi= schen Formen. Aus ber großen Bahl ber Romödien können nur Sedaine's "der Philosoph, ohne es zu wissen" und "Die unvorgesehene Bette". Begumarchais' "Barbier von Sevilla" und "Sochzeit bes Figaro", und Lemercier's "Binto" in Betracht fommen, wenn man die bramatische Dichtung ber Beit vom fulturhiftorischen Standpunkt murdigt. Boeten des Raiferreichs, die Bicard und Alexander Duval, ftehen nicht höher als Iffland und Rogebue. Gine Komödie von dem fünftlerischen Werte des "zerbrochenen Krugs" von Kleist besitt das damalige französische Theater nicht. eine neue Gattung in dem großen Reich der Komödie fängt an sich zu entwickeln: die sogenannte historische Romödic. Colle's "Jagdvartie Heinrichs IV.", die 1766 erschienen, ist Die erste Komödie dieser Art - mit historischen Figuren, historischem Sintergrund - die allgemeinen Beifall gewann. Schon vor Scribe in seinem Stil ausgeführt, eine feine, verschlungene Filigranarbeit, zeigt Lemercier's "Pinto" alle Borzüge und

alle Schwächen der Gattung. Bon bemfelben Lemercier ift ein "Blautus" gedichtet worden; Duval hat einen "verliebten Chaffpeare", Andrieux "Molière und feine Freunde" auf Die Bühne gebracht. Unter bem Raifer Napoleon war es eben so gefährlich, Satiren wie Romödien zu schreiben. Gin Mann, ber noch in St. Belena erflart hat, daß er den "Tartuffe", ware er unter feiner Regierung gedichtet worden, nicht gur Aufführung zugelaffen hatte, mar fein Freund einer freien und großgrtigen Sittenkomodie. Rlein wie die Menschen um ihn, follte auch die Romödie fein. Dennoch hat fich bas beutsche Theater trot Schiller's und Goethe's nicht von dem frangöfischen Zauber und Ginfluß loszumachen gewußt. Auf der Weimar'schen Musterbühne felbst ftand ein Altar für die französischen Musen. Goethe überträgt in freier Beise Boltaire's "Mahomet" und "Tancred", Schiller überfest Racine's "Phädra" und läßt fich bis zu Bicard's "Reffen als Onfel" herab.

Bas wir damals unter folchen Führern nicht vermochten, uns von der frangösischen Komödie zu befreien, wie hatten wir es später erringen fonnen, als burch die Romantifer, Bictor Sugo und Alfred de Muffet, durch Scribe und feine Genoffen die frangofische Bühne, mit emporgetragen durch ben Genius der Julirevolution, wieder die erfte Europa's wurde! Die erste vor Allem auch daburch, daß sie den andern eine unendliche Fulle des Stoffes bot. Seitdem haben wir alle Wandlungen der französischen Komödie mit erlebt: nichts ift und erspart worden, was im Schein Barifer Theaterlampen zum Leben erwachte. Bald ift Berlin, bald Wien in Dieser Aneignung und Bewunderung der frangösischen Komödie vorangegangen. An einem langen Echo hat es berfelben nie gefehlt. Unserm Wesen .ift das Lob und die Huldigung des Fremden eingewurzelt. Wir besitzen jene zwei hervorragenden Eigenschaften nicht, welche die Griechen und Römer, die

Franzosen und Engländer zu den wahren Herren der Welt gemacht haben: Nationalstolz und Ausschließlichkeit. Wir sind die Allerweltswanderer und Allerweltsbewunderer.

Unser Theater ist ein Kind des französischen, die Klage über den Ginfluß der französischen Komödie stammt nicht von gestern. Läßt er sich brechen? Ist es wünschenswerth, daß er gebrochen werde?

Amei Dinge zeichnen, gleich verftändlich für den Laien wie für ben Dichter, die frangösische Romödie aus. Es mare thöricht, die Augen davor verschließen zu wollen. Nicht diese Borguge gu leugnen, fondern fie gu erwerben, muß unfer Beftreben sein. Wie die frangofische Malerei, besitt die französische Komödie eine meisterhafte Technik. Die lange Übung und Erfahrung der Bühne, eine zum Diglog munderbar begabte und geschliffene Sprache, gemiffe ftrenge, für jeden frangösischen Schriftsteller unverbrüchliche Stilgesetze bilden die Grundlage biefer vielgepriefenen "Mache". Mit Recht gepriefen; benn nichts ift unerträglicher, als in einem Runftwert die einfachsten Formgesete verlett zu feben. Berfen, Die feine Berfe find, die den Schiller'ichen fünffüßigen Jambus ebenfo verspotten. wie ben Trimeter bes Sophofles; einer Brofa, wie fie von gebildeten Menschen taum in ben alltäglichsten Beziehungen des Lebens so armselig und dürftig, so trocken und fehlervoll gesprochen wird, begegnet man bei ben Franzosen nicht. Man table die Leerheit des frangofischen Verses; man erschrecke vor den Zweidentigkeiten, in denen sich zuweilen die frangösische Romödie gefällt, ein und ein ander Mal sogar behaglich wälzt: aber die Form ist immer gewahrt. Auf diese Dinge wird bei uns weder Fleiß noch Sorge verwandt. Die Reinheit und Rlarheit der Sprache zu achten, gilt für einen akademischen Wer Verse schreibt, wie Solz gehacht wird, wirft sich in die Bruft und fpricht mit Berachtung von der "schönen

Sprache" Schiller's. Nicht allein die niedrigsten Possendichter, selbst die Benedig, Girndt, Rosen suchen in einem plumpen Dialog etwas wie die beste Kopie der Wirklickseit. Dagegen sieht denn freisich eine Scene Sardou's, des jüngeren Dumas', Augier's wie vom seinsten geschliffenen Kryftall aus. Dies aber kann gelernt werden. Unsere Sprache ist weniger flüssig und weniger in sich selbst gleichsam witzerzeugend, als die französische; allein sie ist kräftiger und leichter für Iedermann in seinem Humor zugänglich. She der Dichter mit rascher Hand ein "Theaterstück" sertigt, sollte er Iernen individuell zu schreiben. Es handelt sich nicht um schöne Verse, sondern um eine gute, verständliche, geistwolle, mannigsaltig gefärbte Prosa für das Lustspiel, in der schon die Wendungen der Rede und der Sahdau das junge sentimentale Mädchen von dem alten cholerischen Oheim unterscheiden.

Schwieriger ift die Bühnenerfahrung der Frangofen gu erlangen; fie bliden eben auf eine zweihundertjährige, un= unterbrochene, in denselben Bahnen sich bewegende Übung gurud. Gine Fulle von Borbilbern ift ihnen vorhanden. Nachlässigfeiten, wie fie fich bei uns burch bas romantische Luftspiel eingebürgert und Geltung gewonnen haben, ließen fich ihre Meifter nie ju Schulben tommen. Raum jemals findet sich bei ihnen jenes verhängnisvolle Leerbleiben der Scene: ein Deforationswechsel innerhalb eines Aftes ift unerhört. Erzählungen, welche die Handlung nicht fortführen, tennt die französische Komödie nicht; wie geschickt, die Spannung erregend, die Bermidelung schurzend, die Lösung vorbereitend, weiß fie aber dies Kunftmittel zu benüten. Bewiß, dies find Aleinigkeiten, es find die Sandgriffe ber Runft. Gin Benins findet seinen eigenen Weg, für die mittleren Talente wird es immer geraten fein, auf ichon geebnetem Bfade vorzuschreiten. Bas hat die italienischen und flandrischen Malerschulen zur

Blüte gebracht? Nicht die einzelnen hervorragenden Rünftler allein, sondern die Bererbung und Übertragung gemiffer Geheimniffe der Binfelführung, der Farbenmischung, einer feftstehenden Rompositionsweise. Aus einer ahnlichen Sandwerksarbeit baut sich der zierliche, bei allem Labyrinthischen übersichtliche Bau der französischen Komödie auf. Bährend bei uns jeder angebende bramatische Schriftsteller am liebften eine eigene Technif bes Drama's, zunächst zu seinem Gebrauch. erfinden möchte, bleiben die Frangosen bei dem gegebenen Schema fteben. Wir fangen immer wieder von vorn an, die Franzosen suchen auf der alten Strake einen Schritt porwarts zu tommen. Ift einmal eine Ibec, ein Stoff ergriffen worden, jo laffen fie ihn nicht, nach dem erften geglückten ober mikalückten Berfuch, fallen: eine Schaar von Schrift= stellern bemächtigt sich seiner, arbeitet bald biese, bald jene Seite bes Gegenstandes tiefer und feiner aus, betrachtet ibn von den verschiedensten Standpunkten und wird nicht mude, ihn hin= und herzuwenden, bis er zur Vollendung gediehen ift. Nach Molière's "Geizigen" und "Menschenfeind" schrieben alle bramatischen Dichter jogenannte Charafter=Romödien; Scribe's "Glas Waffer" hat eine ungezählte Nachkommenichaft hervorgerufen. Auch die Geldfomödien gablen ichon eine lange Bergangenheit. Sett ift bas Thema der gefallenen, der bereuenden und nicht bereuenden, der siegreichen und ber unterliegenden Magdalenen, die 3bee des "Chebruchs" in allen ihren Bergweigungen und Spiclarten an ber Tages= Bas dem jungeren Dumas in Diefem Stoffe ordnung. entgangen, wird uns Sardou geben; Diefe Falte bes Broblems behandelt Octave Feuillet, jene Augier. Gin ganger Bienenschwarm ift geschäftig, aus einer Blume Nahrung zu ziehen. Seit sechzehn Jahren bewegen fich die französischen Romödien um die beiden Pole, die wir am beften als die Borfe und

Die Halbwelt bezeichnen, bei uns beschreibt das Wort "Demi-Monde" einen weiteren Kreis als bei Dumas. Daber eine unvermeidliche Eintönigkeit des Grundes; die Arabesten barum. Die Farben find verschieden. Aber nur in Diefer Weise ift eine vollkommene Ausbildung des Technischen möglich: Shakfpeare. Calberon, Moreto verfuhren nicht anders, fie bearbeiteten Die Stoffe ihrer Borganger. Die Frangosen rechnen mit gegebenen Brogen, fie wiffen, wo und wie jede typische Figur am besten zu verwerthen ift. Richt wie unfer Publifum, ftort bas ihre die Wiederholung berfelben, die Ausmalung einer ahnlichen Situation. Ohne Anftand laffen fie Diefelben Berfonen wiederkehren; die Geftalt des jungen unschuldigen, unerfahrenen Mädchens erscheint wie ein rettender Engel in all' biefen Studen; es ift Molière's Manes mit einem Glorienichein.

Dem deutschen Wesen wird das Schematische in der französischen Komödie, jener Zug des rechnenden und klügelnden Berstandes, der auch in Calderon's Komödien, wenngleich unter Blumen und Rankenwerk versteckt, sich bemerkbar macht, oft widerstreben. Aber die Technik geringschäten, weil sie an gewiffe Bedingungen gebunden ift; im Grenzenlofen bin= und herflattern, ftatt im Begrenzten festen Boben zu suchen, ift nur das Zeichen einer verwirrten Phantafie und eines unfertigen Talentes. Erft lernen, bann bichten. In diesem Sinne bilden die frangösischen Komödien eine unentbehrliche Schule für jeden Luftspieldichter. Auch wehre man fich nicht bagegen. mit der Bebauptung, die glückliche "Mache" der Frangosen beruhe einzig auf ben feden, gewagten, ichlüpfrigen Stoffen, die fie mahlten; es fei leicht, zu verwickeln, zu spannen und zu lofen, wenn man fich alles erlauben burfe. Die Technik hat nur wenig mit bem Stoff zu schaffen. Gedaine's "Philofoph ohne es zu wiffen"; Lemercier's "Binto" liegen weit ab von allen Shebruchs- und Halbwelts-Dramen: ihre Verfasser sind durchaus keine Talente ersten Ranges, und wie bewundernswert ist der Ban dieser Komödien; die erste ein Muster einsacher, natürlicher Handlung und Entwickelung; die zweite vortrefslich in der Führung der verwickeltsten Intrigue.

Aber die wohlgelungene Form allein würde dem frangofischen Luftspiel nicht seinen Beltruhm und die allgemeine Teilnahme gewonnen haben: ber Inhalt überrascht, zieht an und fesselt. Moralische Bedenken erheben sich gegen ihn; und Dieje Anklagen find alten Datums. Wir konnen heute Die frangösische Romödie nicht härter verurteilen, als vor bundert Jahren Rouffcau die Dichtungen Molière's verurteilte. "George Dandin" ift eine Chebruchskomödie, wie fie fich der jungere Dumas nicht beffer wünschen tann. Mir gewiß fällt es nicht ein, hier verschleiern oder vertuschen zu wollen. In ber eigentümlichen, luftern fentimentalen Beise, mit ber bie Frangosen die Gunden gegen das fechste Bebot behandeln, scheint mir in der That ein gefährliches, feines, schleichendes Bift zu liegen. Die Gunde ift nicht auszurotten, und im Großen und Gangen wird die Moral und Unmoral binfichtlich dieses Bunftes zu allen Zeiten denselben Grad inne gehalten haben. Wir find nicht schlechter und nicht beffer als das Rom Juvenal's. Alle Bacchanalien, die bei uns etwa gefeiert werden, bleiben noch immer hinter ben Festen guruck. die der Bapft Alexander VI. im Batikan beging: zugegeben felbft, daß nur übertriebene Schilderungen berfelben uns überliefert find. Aber wir follten boch nicht die Schaubühne gu einer Anftalt der Berderbtheit erniedrigen. Ihre Bretter follen uns immer die Welt bedeuten, aber nicht einzig und allein den Boden hergeben, auf dem fich die Gunde, noch dazu in falschem Glanze tummelt. Gine Entschuldigung haben die französischen Komödiendichter; in der Gesellschaft, die sie

barftellen, fpielt die Frau, nicht wie bei und bie Jungfrau. die Hauptrolle. Roch mehr, als zu Molière's und Boltaire's Reiten, ift jett bei ihnen die Liebe des Madchens und des Junglings in die zweite Stelle gedrängt worden; ben erften Blan beherricht die Frau mit einer schuldvollen Bergangenheit oder einer unficheren Wegenwart. Diefer Wirklichkeit muß fich ber Dichter fügen; er will die Sitten schildern, wie fie find, nicht wie fie fein follten. Berade burch feine Schilderungen hofft er die Buschauer zu beffern und zu bekehren. Nicht von vornherein darf man ihn der Frivolität anklagen, weil er in der Komödie ausführt, mas er por seinen Augen fich ereignen fieht. Auch ift, um bei der Gegenwart steben zu bleiben, die Frage der Che nur der Grundakford der französischen Komödie; mit den mannigfaltigsten anderen Tonen ift er verbunden. Sier werden uns die politischen Parteien, ihre Gitelfeiten und Narrheiten, bort ber gefinnungslofe Journalismus geschildert: der eine Dichter schwingt die Beißel feiner Satire gegen bas Borfenfpiel, ben übertriebenen und schamlosen Luxus der Frauen; der andere stellt die falsche und verderbliche Erziehung der Rinder bar. Bas der französische Komödiendichter hervorbringt, er hat es aus dem Leben gegriffen, in steter Bezichung, in festem Zusammenhang bleibt er mit der Zeit und ihren Fragen.

Daß sich das deutsche Lustspiel — die gesamte Produtstion betrachtet — davor schen zurückzieht, das läßt unser Theater so ärmlich, so untergeordnet erscheinen. Beinahe sieht es aus, als ob bei uns nur noch Gevatter Schneider und Handschuhmacher Komödien schrieben. Wie zahm sind selbst bei Bauernseld und Frentag die Anspielungen, die Schildersungen aus der Gegenwart. Hier und dort wagt sich einmal Putlit in einem einattigen Stück frischer in die Wirklichkeit hinein. Der Mehrzahl nach aber spielen unsere Komödien

noch immer zu Iffland's und Kotebue's Zeiten. Statt das Gründertum, den modernen Jesuitismus, die sozialistische Phrase, die Erwerdssähigkeit des weiblichen Geschlechts, die politische Kannegießerei oben wie unten, mit bescheidener Genügsamkeit, in Couplets, die sich mehr durch ihre Grobkörznigkeit als durch ihre Feinheit bemerklich machen, zu verspotzten, sollte lieber die deutsche Lustspieldichtung sich an solchen Gegenständen versuchen. Indem er Stoffe aus der Zeit aufgriff, wurde Wolière eben Wolière.

Bei diesen Thatsachen ist es erklärlich, daß die deutsche Bühne immer auf's Neue Anleihen bei der frangösischen macht. Bur felben Beit um die Mitte ber fünfziger Sahre wetteiferten das Wallnertheater in Berlin und das Burgtheater in Wien unter Laube's Leitung in der Borführung ber neucsten frangösischen Stücke. Ich rechne es ber Leitung bes Berliner Hoftheaters zum nicht geringen Ruhme an, fich im Großen und Gangen von diefer Richtung fern gehalten zu haben. Eine große Buhne foll vor Allen die bramatische Dichtung der eigenen Nation pflegen. Spielt etwa das theatre français Leffing's "Minna von Barnhelm" ober Gutfow's "Ropf und Schwert"? Solche Engherzigkeit und Ausschlieflichkeit fennt der deutsche Beift nicht, aber zwischen der magvollen Aufnahme des gediegenen Fremden und der wilden Saft, mit der jede neue französische Komödie von hungrigen Übersetzern und gewinnluftigen Theaterdirektoren wie eine Jagdbeute erfaßt wird, ift benn doch noch ein großer Unterschied. Die moderne frangösische Romödie von der deutschen Bühne zu verbannen, ift unmöglich. Immer werden fich Theater finden, auch die frechste aufzuführen, und Kritiker, die sie bewundern. Bon dem Bublitum ift in dieser hinsicht nichts zu erwarten. Eine große Stadt bringt allabendlich ein halbes Taufend Schauluftiger mit Leichtigkeit für eine Chebruchsgeschichte ober

eine Operette Offenbach's zusammen. Aber es ware auch wider= finnig, wollten wir uns gegen die Dichtung unserer Nachbarn verschließen und freiwillig auf einen Benug verzichten. ein Ausschließen der frangösischen Komödien, eine strengere Kritik in ihrer Aufnahme ift nötig. Unterschiedslos aber wird gepriesen oder verurteilt, mas von jenseit der Bogesen Bon ben Gebildeten geht bie Bewunderung bes Fremdländischen aus, nicht von dem Bolfe. Die Teilnahme ift von vornherein erwectt, fo wie ein frangofischer Dichter= name auf bem Theaterzettel prangt. Nicht nur fteht die beutsche Luftspielbichtung als Banges tiefer als die frangofische, fie wird auch von der Kritik schärfer beurteilt, von dem Bublifum mißtrauischer betrachtet. Dies Berhältniß zu beffern, fann im letten Grunde nur durch die-Dichter geschehen. Ihnen viel mehr als dem Bublikum ist das Anschauen, das Studium der Frangofen zu empfehlen; nicht um nach einer Cameliendame eine "Madeleine Morel" zu dichten, sondern um die Runft ber Charakterifierung, die Gewandtheit in der Schurjung des Anotens, den weltmännischen Ton und Aug ju lernen, der ihnen fo fehr fehlt. Die Theaterfreiheit geftattet auch ihnen, etwas zu magen. Die Rücksichten ber Hoftheater binden sie nicht mehr. Auf der andern Seite muß ihnen die Bühne und das Publikum entgegenkommen. Das Repertoire ber zweiten Theater sollte fich von der Herrschaft bes Fremdländischen allmählig frei zu machen suchen. Nicht die erfte, höchstens die zweite Stelle gebührt barin ber frangosischen Komödie. Kein Direktor sollte mehr nach Paris reisen, sich die Inscenirung einer Offenbachiade anzusehen. Die Berpflichtung einer Sofbuhne tann es nun gar nicht fein, und Sardou, Augier, Feuillet vorzuführen. Immer wieder fage ich: nehmen wir uns an den Frangofen ein Beifpiel! Auch die Runft gebeiht nur auf einem natio= Grengel, Deutiche Rampfe. 17

nalen Boben, auch fie bedarf, wie der Dichter ruft, ein Baterland.

Die Anregung, welche von der französischen Komödie außegeht, können und wollen wir nicht entbehren; aber wir brauchen diese Dichtung nicht der unsrigen über den Kopf wachsen zu lassen. Pflegt sie nicht, erzieht nicht förmlich die Schauspieler und das Publikum für diese Komödien, lockt nicht an, indem ihr mit niedergeschlagenen Augen von ihrer "schrecklichen" Frivolität redet; wie wollt ihr ein deutsches Theater, eine nationale Bühne gewinnen, wenn ihr beständig nach Parisblick! Seid dann wenigstens aufrichtig und gesteht ein, daß ihr nichts Höheres kennt, als die Nachahmer und der Abstlatsch der Franzosen zu sein.

.-

Π.

Wider Rom.

## Die Bölle.

## Dftern 1868.

Micht nur an dem äußeren Glanze, der fie fo viele Jahr= hunderte umfleidete, auch an Innerlichkeit und herzergreifender Wirkung haben die chriftlichen Feste verloren. Es wäre thöricht, bafür die Werte und Worte einzelner Menschen, ben Unglauben und die Philosophie verantwortlich zu machen. Die Stimmungen ber Menschen, welche einft die Rirche emvorgetragen, viel sicherer als die Engel, welche bas heilige Haus ber Jungfrau Maria nach Loretto trugen, ließen allmählig nach und erlahmten; bem Jenfeits, bas bisber allein alle tieferen Bedanken und höheren Intereffen ber Christen in Anspruch genommen, stellte sich gleichberechtigt Die Natur, die Wirklichkeit gegenüber, ja ce zeigte fich balb, daß sie viel wandlungsreicher und unerschöpflicher sei, als Simmel, Fegefeuer und Solle, daß sie unmittelbarer und unabwendlicher auf das Leben einwirke, als der gigantische Schatten, welchen "bas Drüben" auf die Erde warf. Mit diefer Erfenntnis begann die große Beränderung der chriftlichen Religion; aus einer Sammlung dogmatischer Glaubens= fate wurde fie eine Morallehre, fie fing an, fich ausschließlich an die Empfindung zu wenden. Roch fo fest und scheinbar mandellos mag die Rirche auf ihren Dogmen beftehen, für das Leben besitzen dieselben teine Kraft mehr. Die Sälfte Derer, die felbst noch im gläubigen Sinne Beihnachten und

Oftern andächtig begehen, sieht in dieser Feier eine historische Erinnerung, ein Dankopser, einer unvergleichlich edeln und liebenswürdigen Persönlichkeit dargebracht, deren Charakter und Stellung in dem dogmatischen System vollständig für sie verblaßt und gleichgültig geworden ist; der historische Christus hat den dogmatischen überwunden.

Den Angelpunkt bes bogmatischen Christentums hat von jeher die Anferstehung und beren beibe Seiten, nach oben der Himmel, nach unten die Hölle gebildet. Bas ift bas Jenseits? Der Berfuch bes menschlichen Gemuts, eine Ausgleichung für das Ungleiche im irdischen Leben zu finden. Schon den Barbaren, die eben erft aus der thierischen Wildheit zum menschenwürdigerem Dafein sich entwickelt hatten, flöfte ber Tod einen geheimnisvollen Schauer und eine gemiffe Chrfurcht ein. Für die Leichen seiner Berwandten und Freunde bestimmte der Wilde einen besonderen, den innersten Raum feiner Bohle, um fie vor bem Bahn ber Shane gu fichern. So in Amerita, Guropa, Agypten. Ginmal mit bem Rätsel des Todes beschäftigt und immer wieder darauf zurudgeführt, mußten das Berg wie die Phantafie zugleich feine Lösung versuchen, fie befriedigten damit nur ihre eigenen Buniche und Bedurfniffe. Aus dem Befen bes Todes beraus verknüpfte die Phantafie ohne Schwierigkeit die Borstellungen der Dunkelheit und der Ralte mit ihm; wo eine Bestattung ber Leichen stattfand, trat ber Begriff ber Tiefe hingu: der Tod und mit ihm Alle, die er getroffen, wohnten im Beften, am Berg ber Abendröte, unter ber Erbe. Dieje Arbeit der Phantafie befriedigte nicht alle Soffnungen bes Herzens, das fich vielleicht nach einem Wiedersehen mit einem geliebten Geftorbenen fehnte, in Träumen ihn erblicte und frühzeitig für fein Fortkommen in ber Tiefe forgte. Denn überall waren Götter und Beifter: Amulette, fleine

Gelbstüde, Wasserfüge, Gerstenkörner wurden dem Toten in das Grab vorsorglich mitgegeben. Mit dem Obolus sollte er die Fahrt über den Sthy bezahlen, mit den Amuletten die Dämonen von sich sernhalten. War der Mensch erst so weit gekommen, so mußte gerade in den Nachdenklichsten die Frage auftauchen: welch' Geseth herrscht in der Tiese, in der Welt der Schatten? Zu unbegreislich ist das Geschied der Sinzelnen auf Erden. Wenn auch zuweilen der Schuldige, der Übermütige von der rächenden Hand des Fatums getrossen wird, im Allgemeinen triumphirt der Böse über den Guten. Der Gine wird als Stlave, der Andere als König geboren. Ist dies ein unabwendliches Geset, oder wird in irgend welcher Form nach dem Tode eine Ausgleichung dieser schrecklichen Mißverhältnisse und Leiden eintreten?

Be unbefannter' in ben Anfängen ber Civilisation Derjenige, der im Nilthale, am Ufer des Banges, auf den Bergen Baftriens fo philosophirte, mit dem Areislauf des Lebens und der in ihm sich vollziehenden wunderbaren Auflösung der Diffonangen der einzelnen Erscheinungen mar, umfo bereitwilliger fette er die hochfte und ewige Gerechtigkeit in bas Jenseits. Irgendwo, irgend einmal will der denkende Mensch Die Wahrheit, Die Schönheit, Die Gerechtigkeit in vollkommener Geftalt feben; dies ift bas Gefet bes Denkens, von dem kein Prophet, fein Religionsstifter, fein Gläubiger, fein Atheist fich befreien tann. Buddha glaubte an feine Götter und lehrte feine, aber zulest mußte er doch die Beiligkeit des vollendeten Bugers mit einem gottlichen Scheine umgeben. welch' tieffinnigen und flangvollen Berfen ladt uns Lucrez ein, nicht zu den Altaren zu laufen, nicht die Sande zu ben Göttern zu erheben, fondern Alles, den Wechsel der Erscheinungen im Guten wie im Schlimmen mit beruhigtem Beifte zu betrachten, und dennoch wird ihm der Wirbel der Materie

gur Gottheit und auf die Rnie niederfallend ruft er den aroken Ban an. In ein Jenseits also setzen schon bie altesten Beisen bas Ibeal ber Gerechtigkeit; bort erhielten bie Guten ihren Lohn, die Bofen ihre Strafe. Je fündhafter der Inbier gelebt, in besto niedrigerer Gestalt murde er wiedergeboren. Bur Reit, als die Pyramiden bei Gigeh errichtet wurden, mußte die Seele bes gestorbenen Agppters vor bem Tribunal bes Ofiris und feiner zweiundvierzig Beifiger die Prufung auf der Wage der Wahrheit aushalten. Gehr scharf und bestimmt find in biesen Anschauungen bas Reich ber Seligen und die Solle geschieden. "Furchtbare Tiergestalten," erzählt Brugich nach ben Aufzeichnungen ber Paphrusrollen, "fchrcdenerregende Damonen bedroben ben Antommling an ber Pforte ber Bolle, mächtige Schlangen und Drachen hinbern seinen Weg, infernalische Pförtner in gräulichen Tiermasten fragen machehaltend den Eintretenden nach seinem Namen und nach den Bezeichnungen der höllischen Pforte. Fromme, unter dem Schute seiner Tugenden, sowie der Totenrolle und ber Talismane, welche feiner Mumie beigeftect find, durchschreitet ohne Beben die schrecklichen Thore der Unterwelt und erreicht die Gefilde der Seligen, die Felder der blumigen Wiese Anuru, in welchen ber Gott Sorus die Seerden der Menschen als ein guter hirt weidet." Vorstellungen, welche fämtlich, aus bem ägyptischen Seidentume in bas Christentum übergegangen, die fiegreiche Wiedergeburt ber Ideen bezeugen. Un bemfelben Beltmorgen ließ Boroafter, ber Beife ber Franier, Die guten und bofen Beifter um Die Seele Des Beftorbenen streiten. Drei Tage nach bem Tobe kommen bie Seelen ber Toten bei Sonnenaufgang an die von Sunden bewachte Brude Tichinvat an, welche zum Sitz ber guten Götter, bem Lande ber Lieder führt. Dun entbrennt ein heftiger Beifterkampf, Die Damonen fürchten den Beruch ber

reinen Seele und muffen ihr besiegt ben Übergang über bie Brücke gestatten. Die kranken, sündenbeladenen, grauenvollen Seelen aber ergreifen sie und schleudern sie gebunden hinab in die Finsternis, an den Ort der Schlechten. Aus der erslöschenden Lehre Zoroaster's hat Mohamed die Brücke des Gerichts in die seine hinüber gerettet.

Juden wie Griechen wurden von diesen perfischen und ägnptischen Anschauungen berührt; allein das Jenseits gewann bei ihnen in ber eigentlichen Bolkereligion nicht benfelben breiten Raum: nur zögernd nahmen die Juden das Dogma ber Unfterblichkeit an; als Jesus in ber Synagoge zu Rapernaum lehrte, gab es noch eine zahlreiche und angesehene Secte, die ber Sadducaer, Die, auf die Borte bes Dofes geftutt, bas Fortleben ber Seele leugnete. Den Briechen malten ihre Dichter die Unterwelt phantaftisch als ein Reich ber Schatten aus, fo wenig anziehend, baf ber ftolze Achilles lieber als Knecht einem dürftigen Manne bas Feld bestellen, als die gesamte Schar ber geichiedenen Toten beherrschen wollte. Den Ugpptern entlehnten fie ben Sollenhund und Die Böllenrichter, Die Wiefe Anuru murbe gur Asphobelos= wiese, doch war die hellenische Phantasie zu heiter, zu schön= heitstrunken, durch die mehr liebliche als schreckliche Natur ihres Landes nicht zu furchtbaren und gräßlichen Schöpfungen erregt, um fich in Erfindungen qualvoller Strafen ber ge= ftorbenen Gunder lange zu gefallen. Zwar schöpften bie Danaiben ohne aufzuhören Baffer in ein Gieb; emig vergeb= lich malzte Sijnphus ben tückischen Marmor zur Sohe bes Berges; auf das schwingende Rad war Ixion geflochten und Tantalus ftredte umfonft die Sand nach dem fruchtbelabenen Zweige; aber biefe großen Gunder und Gottesfrevler abgerechnet, lebten die übrigen Schatten ein ftilles, trauriges, doch schmerzloses Leben in Bergeffenheit und ohne Sehnsucht um

ben Thron Persephonens geschart. Ernsthaft wie die Ägypter, beschäftigten sich die Hellenen mit dem Tode nicht, nur in den Mysterien-Culten zu Samothrace und Sleusis bildete das Jenseits einen wichtigen Bestandteil der Lehre, der Betrachtung und phantastischer Bermutungen.

Bur mahren Solle, ju jener eigenthumlichen Borftellung, Die wir mit diesem Worte verbinden, machte erft bas Chriftentum Diese unterirdische Welt ber Schatten. Go tief und mächtig war der Gegensat seiner Anschauungen gur Birklichkeit, daß fich schon in dem ersten Jahrhundert seines Bestehens die Phantafie feiner Bekenner ausschließlich von der Natur ab dem Jenseits zuwendete. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hatte der Beiland gefagt. Die Erde war ein Jammerthal; brüben winften bie goldenen Zinnen des himmlischen Jerusalem's. Die Biederfehr Chrifti in den Bolten, der Beltuntergang, der Beginn bes taufendjährigen Reichs wurden fruh zu Glaubens= fäten, deren unmittelbare Berwirklichung die Gläubigen hoffnungsvoll oder zagend erwarteten. Wol mußte ber Zeitpunft bes jüngften Tages immer weiter hinausgerückt werben, ftets anders und entgegengesett wurden die Beichen gedeutet, die fein Nahen verfündigen follten; aber ber Tag felbft, das Belt= gericht, ftand boch in greller Beleuchtung vor Allen. Es war gewiß, daß einft die Guten belohnt, die Schlechten gezüchtigt werden würden, und der Forscher darf nur die Eigenschaften ber menschlichen Phantafie in's Auge faffen, um es erklärlich zu finden, daß ber Garten ber Seligen, die Stadt Gottes mit wenigen Strichen, ber Ort ber Qual bagegen mit einem Aufwand von Formen und Farben dargestellt wurden. Glud und die Ruhe find einfach, ohne Wandel, die Strafe mannichfaltig, wechselvoll, wie die Gunde. Bu ben Ginzelheiten bes Bildes entnahm freilich jeder Schilderer gemiffe Erscheinungen der ihn umgebenden Wirklichkeit, allein diese

Underung des Bordergrundes wandelte den dunkeln, dufteren, flammenhauchenden hintergrund nicht um.

Mus bem Dienfte, welchen die Berfer der Sonne und bem Feuer barbrachten, aus ben alten Sagen und Cultftellen bes feurigen Moloch, beren Trümmer noch zu Chrifti Zeiten in der Nähe von Jerusalem gezeigt wurden, entwickelte fich die Vorstellung von der strafenden und fühnenden Gewalt des Fouers; im Feuer zu brennen erschien nicht nur als die harteste Bein, sondern auch als eine wenigstens teilweise Ent= fühnung von der Schuld. In der Legende vom armen Lagarus schmachtete der Reiche im Feuer und bat den Armen, ber im Schoofe Abraham's felig ruhte, um einen Tropfen Thau von der Spite seines Fingers. Wie ideal und luftig verschwommen ift diese Vorstellung gegenüber den groben, materialistischen Bildern ber Bolle, die nur zu bald die Bergen der Chriften ängstigen, erschüttern und verwildern follten! Eine andere, derbere und glühendere Phantafie, als die Chrifti, übernahm diese Arbeit; feltsam genug borgte fie ihre Schilderungen von bem Orte aller Gräuel, von bem Gegenftand bes tiefsten Abscheu's der Chriften, dem heidnischen Theater, Tertullian in feiner traurig wilben Predigt lud die Gläubigen ein, die Qualen der Verdammten als das höchste und ergreifendste Schauspiel zu betrachten, bas Gottes Allmacht ihnen barbieten könnte, gleichsam jum Erfat für die irdischen Theater= vorstellungen, die sie nicht besuchen durften. "Wie groß," ruft er begeiftert aus, "wird dies Theater fein! Wie werde ich staunen, lachen, mich freuen! Wie werde ich frohloden, wenn ich so viele und so berühmte Könige, von benen es hieß, fie feien in den himmel aufgeftiegen, mit Jupiter, ihrem Gotte, in ber tiefften Finfterniß der Solle werde jammern feben! Dann werden die Richter, die ben Namen des Herrn verfolgt haben, in graufameren Flammen brennen, als jemals die waren, die

fie felbst für Chrifti Bekenner angegundet hatten. Und die Philosophen, die jo oft behauptet, daß es feine Seelen gabe, oder daß sie doch nicht in ihre früheren Leiber zurückschren fönnten, wie werden fie in glübendem Feuer rot werden vor ihren Schülern! Seht bie Dichter angftvoll zagend nicht vor bes Minos, sondern vor Christi Richterstuhl geschleppt! In ihrem eigenen Unglück werden die Tragodiensvieler traurigere Rlagen ausftoßen, als die, von denen fie einft die Buhne widerhallen ließen. Wie geschickt find die Romiter durch das Feuer geworden, das ihnen die Glieder löft! Da fommt der Bagenlenker des Cirkus daher, flammend im feurigen Wagen! Richt von Speeren, sondern von Feuerspiegen durchbohrt finten die Gladiatoren. Auf seinem curulischen Seffel thront ber Berr Jefus Chriftus . . . Berglichen mit folden Schauspielen, mit Triumphen wie diefe, mas fann ein Brator oder Conful, ein Quaftor ober Bontifer bieten? - Und fogar im gegenwärtigen Leben tann fie uns der Glaube nahe bringen, die Ginbildung fie vor unfere Augen-führen." In diefen Worten fteden wie in einem entwickelungsreichen Rern alle Bilber ber mittelalter= lichen Maler, Brediger und Dichter von der Bolle; noch mehr, hier ift die Burgel jenes schrecklichen Gebankens, den ber beilige Thomas von Aquino babin ausspricht: "Die Geligen im Reiche bes himmels werben die Qualen der Verdammten ichauen, damit ihnen ihre Blückseligkeit um fo mehr gefalle." Wenn die Kirche behauptet, daß die Augerungen der Materialisten ihr Berg gerreißen, was sollen wir von diesen Ausfprüchen ihrer Beiligen fagen? Empören fie nicht jedes mensch= liche Gefühl tiefer, als die Meinung, daß ber Tod ein ewiger Schlaf fei?

Tertullian hatte es nicht nöthig, die Phantasie seiner Tünger und Leser noch besonders auf die Hölle zu richten, die ganze Stimmung der Zeit leukte sie darauf. Wiederholt

ging ber Schauer bes jungften Berichts burch bie Chriftenheit: bei ber Zerstörung Jerusalem's, in ber Berfolgung bes Diocletian, bei ben Bugen Attila's und Beiferich's, gur Beit Otto's III., bei bem Beginn bes ersten Kreugzuges. Und in ber Zwischenzeit bedrohten Meteore, Rometen, Barbarei und beständiges Rriegsgetummel, Sungerenoth und Beft Unaftlichen. Alle Rangeln hallten von Darftellungen ber Sölle wider; war doch ber Schrecken vor dem Jenfeits der einzige Rügel gegen die Wildheit und Leidenschaft ber Sterblichen. Der Befunde mochte in ber Fulle feines Lebens, dem Bewuftfein seines Reichtums und feiner Rraft biefen unsichtbaren Schrecknissen troten, fie ergriffen ihn um so sicherer auf dem Rrantenbett. Die Unbarmherzigkeit der irbischen Strafen murbe noch von ber Grausamteit und Emigfeit ber jenseitigen übertroffen. In ber Erfindung von Qualen ift feine Briefterschaft reicher und begabter gewesen, als bie driftliche. Die Bilber und Gefichte ber Ginfiedler und Monche offenbaren nach dieser hinsicht eine Gefühlshärte und Bosheit daß die Vorschriften des Inquisitions=Tribunals und des Herenhammers als durchaus natürliche, notwendige Folgen Diefer Anschauung, Diefer Berruckung bes Gehirns erscheinen. Da fie fich felbst mit Beißeln blutig schlugen und in Dornen mälzten, warum follten fie es nicht den Anderen ebenfo thun? Die Damonen, die sie in die Solle versetten, waren in ihnen; die Fledermäuse, die fie umschwirrten, die Schatten, die mahrend ber Dämmerung mit ihnen burch ben Rreuggang schlüpften, wurden zu höllischen Beerschaaren. Grotestes und Widerliches, Riefiges und Rindisches mischte fich barin, wie in ben Schilderungen der judischen Propheten. Der größte Blodfinn galt für die höchste Offenbarung. Wie gewaltig aber auch bie Macht ber Geiftlichkeit über bas Bolt mar, wie bald fie auch in der Furcht vor der Solle das beste Wertzeug ihrer Berrichaft

erkennen mochte, nie wären diese Vorstellungen zu solcher Ausbildung und Berbreitung gedieben, wenn die Robbeit und der Materialismus der Menge ihnen nicht zum fruchtbaren Boden gedient hatten. Die Gottesverehrung bes Mittelalters ftreift hinter bem Schleier bes Chriftenthums an ben Fetisch= dienst: Bilber, beilige Anochen, Haare, Gewänder werden bis jur Anbetung verehrt. Alles wird finnlich gefaßt, Chriftus ift ein gewaltiger König, ein strenger, ein fürchterlicher Berichtsherr: fo fitt er noch auf dem Gemälde bes Weltgerichts, das Michel Angelo in der fixtinischen Kapelle gemalt hat. Das Unfagliche - die Gottheit, das Leben nach dem Tode - wurde in rohester Weise burch Stulptur und Malerei bem Bolfe finnlich vermittelt. Teufelsfragen, Tierungeheuer bedeckten in Stein und Solz das Außere feiner Rirchen; auf dem Teppich, der vor dem Altar lag, war der Triumph des Todes, das Fegefeuer oder der Sieg Michael's über Satan gestickt. Auf andern Bilbern fahen fie die Seelen in der Schale ber Bahrheit gewogen und die Teufel sich baran hängen, um sie nieder zu ziehen. Je lächerlicher diese Darstellungen waren, um fo leichter fanden fie in Ropf und Bemuth der Ginfältigen Eingang. Bon ber Orgel herab scholl brommetentonig bas dies irae, dies illa; ein bleicher Mann bestieg bie Rangel; feine Stimme, erft leife, murbe immer brohnenber, feine Beftalt hob sich, sein Gesicht glühte wie in Berzückungen, je tiefer er im Geifte Die Leiter hinabstieg, Die Gregor VII., als er noch Cardinal mar, in die Schlunde ber Bolle hatte hinabreichen seben. Die Menschen, die an eine physische Seele, an eine Auferstehung bes Fleisches glaubten, mußten natürlich auch die Strafe für phyfifch und materiell halten. Wie ware es darum jenem Zeitalter, auch ohne den Druck, welchen die Briefterschaft ausübte, möglich gewesen, die Widersprüche aufzulösen, welche der Begriff der Solle

einschließt? Widersprüche, welche in einem philosophischeren Jahrhundert selbst die Stirn eines Leibniz in Falsten zogen!

Auch die Reformation vermochte dies unterirdische Reich nicht zu fturgen. Jeder weiß, daß der Teufel sogar mit dem Doctor Luther feine Schülerstreiche trieb. Im Gegenteil, ber Böllenglaube erftartte in ber frommen Wiebererwedung ber Lonola gebot feinen Jüngern, wenigftens einen Menfchen. Tag der Woche dem Nachdenken über die ewige Verdammnis ju widmen, und Calvin verschärfte die Lehre des Angustinus von der Gnadenwahl Gottes. Die brennenden Reger und Beren versinnlichten zugleich die Bewalt bes Satans und ber höllischen Strafen. Wenn wir uns jest muhfam an einem ftillen Oftertage in jene finsteren, abenteuerlichen, wildphantastischen Borftellungen gurudverseben, rechts der Bollenbreughel, links die Versuchungen des heiligen Antonius, und über allen Dante's Höllenkreise und Michel Angelo's Weltgericht sich vor uns aufbauen, mandelt unfer Gedanke doch auch burch eine Welt voll Trümmer. Nicht eine Säule von der flammenden Stadt bes Dis ift aufrecht geblieben. Die Bechteufel ziehen feinen armen Sünder mehr mit Widerhaten aus dem Schwefelpfuhl, in feinem Dfen wird mehr eine Magdalena geröftet, die leider kein Salbol für die Ruge des herrn hatte und ohne Reue ftarb. Wie eine längst verschollene Geschichte flingen und diefe Legenden, Träume und Fieberphantafien. Bor Jahren hörte ich an einem lieblichen Maiabend einen Jefuiten in der Bedwigstirche zu Berlin bem gahnenden Bublitum beweisen, daß die Solle noch nicht gang ausgebrannt fei, jum Beugniß ftanden auf feinen geröteten Bangen bice Schweißtropfen; für ihn mag fie freilich noch immer brennen; es fann feinem Berftandigen einfallen, das individuelle Behagen an der perfonlichen Bekanntschaft mit bem Junker Satan stören zu wollen. Aber die Hölle — und das ist der Fortsschritt — hat für die Christenheit ausgehört, die Bölker erschreckt sie nicht mehr, von dem Staate kann sie nicht mehr die Fackel und das Schwert borgen. Denn so wesenlos ist jenes Reich der Qual, daß es den irdischen Scheiterhausen brauchte, auf dem der Reger verbrannt wurde, um den seinigen anzustecken. Als der eine erlosch, sing die Flamme des andern trüber zu brennen an, die Fittige des Satans wurden immer kleiner, seine Erscheinungen auf Erden seltener. Er ersuhr das Schicksal aller Götter: die sortschreitende Logik mediatisirte ihn, dann wurde er zum Symbol und verlor seine Leibhaftigsteit, zulett trat das Verdämmern auch des Symbols ein.

In dieser Periode der höllischen Geschichte befinden wir und: noch ein Jahrhundert und selbst das Bild ist dahin wie der sperberköpfige Horus für und nicht mehr die Sonne bezeichnet und der bärbeißige Charon und keinen geliebten Schatten mehr über den Acheron entführt. Aus der Erde steigen die Dünste empor, die sich in und zu Vorstellungen und Anschauungen verdichten, als solche die Geschicke der Sterblichen mitleiten helsen, dann zu Träumen erblassen, sich in Schemen ausschen, und als Nebel wieder zur Erde sinken, aus der sie gekommen.

----

## Das Dogma der Unfehlbarkeit.

März 1870.

So lange die Verhandlungen, Kämpfe und Beschlüsse der in Rom versammelten Bäter ber katholischen Kirche nur burch einen Bruch des sogenannten Kongilien-Geheimnisses über die verschwiegenen Mauern ber Petersfirche in die profane Welt drangen; fo lange nur gelehrte katholische Theologen und ungelehrte aber gläubige Bischöfe sich gegenseitig befehdeten und bas vierte Wort bes heiligen Baters "in Sachen bes Glaubens und der Moral" eine ihrer Wirtsamkeit nach harmlose Verfluchung der Andersdenkenden war: das Alles in einem beiligen Raum ober in Blättern, die ebenfalls den Weltfindern nicht zugänglich sind und im Geruch ber Beiligkeit ftehen - fo lange bas Konzil in biefem Ruftande verharrte. ein Schatten, ben Charon vergeffen hat über ben Styr gu fahren, und ber nun laut jammernd und scheltend am Gestade umherirrt; fo lange die großen tatholischen Mächte sich jeder Einmischung enthielten, wie hatte es ba einem von uns allen, Brotestanten und Juden, griechischen Christen und Mohamedanern, Freidenkern und Gleichgültigen, die wir doch die Majorität der europäischen Menschheit bilben, einfallen können, auch nur durch eine leise Außerung in diesem Streite Bartei zu ergreifen?

Für uns hat das neue Dogma nicht mehr Sinn, Inhalt und Wert, als eine Lehre, die zu Chaffa das Oberhaupt der Frenzel, Deutsche Kömpte. Buddhisten verkündigt. Mit einiger Teilnahme, aber ohne Zweisel mit noch viel größerem Erstaunen wird der philosophische Betrachter der Dinge die vortrefflichen, wirklich in tiefster Bewegung des Herzens geschriebenen Berichte der "Augsdurger Allgemeinen Zeitung" über die Phasen und Wechselfälle dieses Kampses zwischen den Anhängern und Gegnern des neuen Dogma's verfolgt haben. Mit Erstaunen: weil auch in die Seele dieses so geistvollen, bedeutenden Mannes niemals der Gedanke zu treten scheint, der die aus einen verschwindenden Bruchteil alle gebildeten Menschen diesem Konzil gegenüber erfüllt: der Gedanke, daß hier ein großes Schattenspiel für Greise und Sterbende ausgeführt wird.

"Gine eigene Welt" hat man magvoll die Sphäre genannt, in der die Erfinder und Freunde des Dogma's der Unfehlbarfeit leben; aber ift die Luft, die ihre Gegner atmen, wefent= lich eine andere? Diese wie jene sind nicht von dieser Welt: fie schweben in einer Art Bolte, dem Dunftfreis unserer Dampfmaschinen und unserer Bildung enthoben, und führen in einer ben Menschen unverftandlich geworbenen Sprache Wortgefechte über unverständliche Dinge. Schabe, daß Berblendung und Ehrgeiz ihren glanzenden Luftballon aus bem Bolfenkukuksheime der religiofen Anschauungen gegen die harten Felszacken der Wirklichkeit getrieben haben. der katholischen Regierungen sind aus ihrer Zurückhaltung herausgetreten, fie droben, einen Gesandten, einen weltlichen Mann, in die Salle ber geiftlichen Bater gu fenden, die ber heilige Beist noch immer nicht erleuchtet hat: ber ideale Schimmer zerreißt und das Konzil Bius' IX. wird ein Ding wie alle Dinge biefer Welt, frei für die Betrachtung der Reger, Juden und Beiden.

Siebenhundert Pralaten figen in der Petersfirche gusammen. Gine stattliche Bahl, aber die erste Frage, die fich jesuitischer

Alugheit boch hatte aufdrängen muffen: was, welche reale Macht vertreten diese Abgeordneten der Christenheit? scheint man sich nie gestellt zu haben. Freilich, früher rechnete man in Rom die Unterworfenen des papftlichen Stuhles nach gangen Stämmen und Bolfern, jest ift man gufrieden, wenn man ein ober ein anderes verirrtes Schaf gur Beerde gurudgeführt hat; früher verschenkte man in Rom Fürstentumer, Königreiche und teilte die neue Belt ben gehorfamen Göhnen aus, jest begnügt man fich mit einem Sofftaat von Fürften und Bischöfen in partibus infidelium; früher ftromten die Schäte ber Erbe im Batitan gufammen, jest freut man fich, wenn man durch unsichere Geldgeschäfte und jene Runft, welche unsere Altvordern "Ripperei und Wipperei" nannten, ein Weniges verdient. Dieser Niedergang der weltlichen Macht bes Papsttums wird nur durch ben seiner geiftigen übertroffen. Bon dem Lateran = Kongil Innoceng' III., des größten aller Unfehlbaren, bis zu dem St. Beters-Rongil Bius' IX. eine einzige, unaufhaltsame Reihe von Abfällen: Die Albigenfer. Die Lollharden, die Huffiten, zulet Luther. Überall auf Erden wohnen jest die Ratholiken mit Regern, Juden und Beiben zusammen; mas bas Beinlichfte für ben Statthalter Gottes auf Erden fein mußte, wenn er die Fähigfeit hatte, irdische Dinge irdisch zu betrachten, die Grundfate der Ungläubigen find es, benen die Gläubigen gehorchen muffen. Rein Dominitaner fann mehr Bucher und Menfchen gum Feuer verurteilen: wenn er das eine in seinen Inder verzeichnet und über ben andern: anathema sit! ausruft, hat er Die Grenzen feiner Macht erreicht. Der Staat hat fich ber Che, der Kindererziehung, der Kirchhöfe bemächtigt und der Rirche nur bas Jenfeits überlaffen.

So lange bies Jenseits noch seinen riefigen Schatten über bas Diefseits warf, war es ein gewaltiges Reich, eine

cafarische Macht. Aber seit das Telescop die unendlichen Abgrunde des Raums, und das Mifroffop die Wunderwelt bes Rleinen erschließt, wo ift da dein Stachel, o Bolle? wo find Die Pforten bes Paradiejes? Dem Fortgang der Bilbung kann die dogmatische Theologie an sich kein ernsthaftes Hinder= nis entgegenftellen; von dem Tage an, wo dem Nachfolger bes Petrus, dem achten Bonifazius, das eine ber zwei Schwerter in der trotigen Sand gerbrach; als der Staat nicht mehr ber Kirche gehorchte: ba war bas Zeitalter ber Unfehlbarkeit für immer vorbei. Und merkwürdig genug: gleich sein zweiter Nachfolger Clemens V. erklärte bie "un= fchlbaren Bullen" Bonifag' VIII. für falich und verdammungs= würdig. Ift diefer gange Umschwung ber Befinnung, der Bildung und Anschauungen spurlog, ein wesenloses Spiegelbild für die romifche Kurie vorübergegangen? Will ober tann fie nicht feben, daß mit jedem Jahr die Bahl derer, die am dogmatischen Christentum festhalten, in erschrecklicher Progreffion fintt? Dber will fie nur mit Ehren fallen?

Daß es einen Punkt geben würde, wo das Dogma der Unfehlbarkeit mit den politischen Gewalten zusammenstoßen mußte: dies vorauszusehen, war nicht schwer. Da Jeder auf seine Weise selig zu werden versuchen muß, mag der Buddhist seine Gebetrad drehen, der gläubige Katholik an die Unsehlsbarkeit des römischen Bischofs glauben, der Spötter über beide lachen und der Philosoph still erwägen, welch' wunderssame Blasen das ewig Unbegreisliche im menschlichen Gehirn auswirft: der gesunde Menschenverstand wird unwillkürlich lächeln, wenn er diese ganze Geschichte ihrer Theorie nach betrachtet. Bon allen Bannflüchen des greisen Mannes im Vatikan fällt kein Sperling vom Dache; der wackere Döllinger und der tapfere Dupansonp verschwenden ihre Wissenschaft und Beredtsamkeit vergebens; der Gebildete braucht nur aus

bem fatholischen Dom in die protestantische Rapelle baneben au achen und die Unfehlbarfeit ift für ihn berfelbe Dunft wie taufend andere römische Fabeln; der ungebildete Bauer in Sudfranfreich und Niederbagern glaubt schon fo viele Thorheiten, daß ihm eine "neue Wahrheit" dieser Art weder schadet noch nütt. Die Welt bleibt, wie fie ift: es giebt hundert theologische Bücher mehr und vielleicht tritt der reli= giofe Wahnfinn einige Jahre lang heftiger auf. 3m Belt= gangen wird bas neue Dogma weniger Wirkung haben, als irgend eine wissenschaftliche Entdeckung der Renzeit. Gegen= über der Philosophie Schovenhauer's und der Lehre Darwin's wird es die Nachwelt zu den Ammenmärchen rechnen. Unter den "Ruriositäten" des menschlichen Geschlechts wird es da= gegen eine Stelle einnehmen, daß im Jahre 1870, beinabe neunzig Sahre nach dem Ericheinen von Rant's "Rritit ber reinen Bernunft", ernsthafte, gelehrte Denfer fich barüber ereifern konnten: ob ein Mann "in Sachen bes Glaubens und ber Moral" unfehlbar fei, ber 1847 liberale Ginrichtungen in seinem Staat einführte und 1869 das Anathem darüber aussprach. Bum Unglück für bieje harmlofen Banbelgange im Labyrinth des Jenseits fann die fatholische Rirche es nie vergeffen, daß fie die fampfende Rirche ift; ftatt fich mit ber Bolle, dem Jegefeuer und dem Paradieje, mit der Sorge um Die Seelen nach bem Tobe zu beschäftigen, greift fie beständig in die Wirklichkeit hinein. Sie will weder ihre alten Traditionen noch den Traum der Weltherrschaft aufgeben. Roch immer glaubt ber Pontifer Maximus vom Batifan aus Urbi et Orbi ju fprechen, obgleich feine Stimme außer in emigen Rirchen und Rapellen, die an Bahl faum die Sälfte der budbhistischen Bagoden erreichen, nirgends mehr gehört wird. Die für jede Regierung, am meiften aber für die fatholischen, bedenklichen Sate im "Syllabus" und im "Schema ber Unsehlbarkeit" hat die römische Alugheit nicht von jedem irdisschen Ballast zu befreien gewußt; verblendet genug hat sie durchsblicken lassen, daß die Herrschaft über die Seelen der Gläusbigen bei günstiger Gelegenheit sich auch ihrer Leiber bemächtigen könnte. Ein Zusammenstoß zwischen Thron und Altar ist seitdem unausbleiblich geworden. In der Welt der Abstraktionen stüßen sich Thron und Altar gegenseitig, in der Welt der Erscheinungen, der nackten, plumpen, rohen Thatsachen, bekämpsen sie sich ewig: ihr Widerstreit begründet sos mit den Fortschritt der Menschheit.

Das Dogma ber Unfehlbarteit wird feinen Zwed erfüllen; ben Zweck, den bisher noch alle Dogmen des Christentums gehabt haben: die Bahl ber Gläubigen zu vermindern und die Bahl der aus der Kirche Ausgeschloffenen zu vermehren. Als die Göttlichkeit Chrifti zum Dogma erhoben mard, fchieden Arius und die Seinen. Das Konftanzer Konzil verwarf die Suffiten; die Beschlüffe des Tridentinischen Konzils raubten ber "alleinseligmachenden" Rirche für immer Die Mitte und den Norden Europa's. Ginen ähnlichen Erfolg wird das Dogma der Unfehlbarkeit haben. Gerade die fähigsten und begabteften Streiter bes Ratholigismus wird es ihm entfremden. Schr möglich, bag viele berfelben, unfreien Beiftes und in ben Spinngeweben des Jenfeits gefangen wie fie find, nach der Berfündigung der neuen Lehre fich bem Unfehlbaren demütig zu Füßen werfen; möglich, daß die Darbon und Dupanloup, die gange Schar ber deutschen Bischöfe bann nur einen Sturm im Glafe Baffer erregt haben. Dem Denker wird es immer ein trauriges Bahrzeichen für die geistige Entwickelung bes Ratholizismus und ber romanischen Bolfer fein, daß zweihundert und fünfzig Jahre nach der Erhebung des germanischen Beiftes in ihnen noch Fragen aufgeworfen und erörtert werden, die genau denselben Inhalt

haben wie die Fragen und Debatten über die Bewohner bes Borne's "Mencen" mußten in biefen Kreisen wie Nießwurz wirken. Ift man im Stande, folche muftische Dinge auf ihrer ben Schwertern und Maschinen biefer Welt unaugänglichen Sobe im reinen Ather zu halten: bann, nur bann ift man eine poetische, eine erhabene Erscheinung. heilige Johannes, ber in ber Ginfamkeit von Patmos feine Offenbarung, bas Reich und ben Untergang bes Antichrifts mit verzückter Seele und entflammter Phantafie schilbert, erregt unfere Bewunderung; aber Glaubensfate, die an Rommissionen gewiesen werden; Bannfluche, die durch ihre - Kulle ichon einen fast icherzhaften Anstrich haben und zu der Wirklichkeit nicht in einem tragischen, sondern in einem tomischen Gegensatz fteben, haben von dieser Erhabenheit nichts. Dem Raifer, ber Nero beißt, entgegenzutreten und im Cirfus für seinen Glauben zu fterben: bas mar eine That; aber die Welt zu verfluchen und vor den Rothemden Garibaldi's fich hinter frangösische Regimenter ju flüchten: ber Belbenmut fostet nicht viel.

Diese fortwährende Vermischung des Weltlichen und Geistslichen, der kühnsten Abstraktionen und des habsüchtigen Ehrsgeizes macht das römische Schauspiel auch für uns anziehend. Im Ernst von der Verkündigung der Unsehlbarkeit für die Entwickelung der modernen Gesellschaft auch nur das Geringste zu befürchten, kann Niemand einfallen. Im Gegenteil: der großartige phantastische Bau der katholischen Kirche hat damit seine Vollendung erreicht. Mit diesem Dogma ist er fertig geworden. In dem Reich der Spekulationen gerade so mächtig, so aufragend, wie auf Erden die Peterskirche. Und wie diese als das unvergleichliche Denkmal des Verfalls katholischer Lehrmeinungen dasteht: ihr Ausbau hat die Reformation besschleunigt — so wird die Unsehlbarkeit im Lauf der Zeiten

als der Grabitein des Pavittums ericheinen. Schneller. fraftiger, wirksamer, als wir von dem Fortschritt der geistigen Bewegung erwarten durften, wird dies Dogma die Trennung bes Staates von der Rirche herbeiführen. Den fatholischen Mächten wird nichts übrig bleiben, als mit der Aufhebung ber Konkordate zu ber Kirche zu fagen: "Biebe bin in Frieden! Fluche, segne, binde und lofe, so viel du willst und fannst; wohlverstanden, im Jenscits! Wenn du Leute findest, die ihr Geld für beine Geheimniffe verwenden wollen, baue Tempel, Rapellen, aber siehe dich vor, daß du rechts nicht die Synagoge meiner judischen Burger und links die Moschee meiner mohamedanischen Burger beschädigft. Die Freiheit, die in Amerika herrscht, wird dir auch bei mir zu Teil werden: die Freiheit und die Schranke." Db innerhalb der heiligen Mauern ein Zwiespalt ausbrechen; ob die Legionen gottes= fürchtiger Theologen, wie so oft zu Ephesus und in den Straßen Alexandria's, thatfächlich gegen einander losgeben werden; ob der eine Bischof, immer unter Bezeugungen feiner Chrfurcht vor dem Anecht der Anechte Gottes, gegen die Unfehlbarkeit in französischem oder in flavischem Latein protestirt; ob der andere sich dahin erhebt, in Bius IX. Gott selber im Fleisch manifestirt zu sehen - wir bescheiden uns, Diese Dinge entziehen sich ber Erörterung ber Reter. was uns angeht, ift einzig die weltliche Seite des Dogma's und in diesem Sinne mochte feine erfte Wirkung der Andrang ber Italiener gegen die ewige Stadt fein. Dann wiederholt sich wohl jenes Schauspiel, das die alte Bischofftadt Trient jah: als die Nachricht von dem Herannahen der protestan= tischen Landsfnechte unter Morit von Sachsen und Albrecht Alcibiades dorthin tam, flohen die erschreckten Rongilväter "wie ein Schwarm Wildganje" nach Italien guruck. Und damals konnte die Rirche noch einen Berzweiflungskampf mit

bem neuen Beifte aufnehmen: heute ift fie felbft bagu nicht mehr fähig. Der römische Ratholizismus ift mit bem alten beutschen Raisertum groß geworden: er wird daffelbe Schickfal haben und langfam dahinfiechen. Gin heroischer Tod ift ihm nicht beschieden. Außerlich wird man die Formen der Rirchlichfeit noch lange befolgen, innerlich hat man fich von ihr losgefagt. "Wenn ich in Indien wäre", hat Boltaire sterbend geaußert, "wurde ich, fromm wie ein Bramine ben Schwang einer heiligen Ruh faffend, verscheiben." Diefe Gefinnung greift unaufhaltsam unter ben gebildeten Ratholifen um fich: ber Errichtung neuer Rirchen ift die Stimmung der Zeit nicht gunftig, man begnügt fich, die alte verfallen gu laffen. Die Beit und die Burmer vollenden ihr Bert. Und während jo der katholische Dom, ein Thurmbau von Babel, nach oben immer riefiger in die Wolfen hineinwächft, werben seine Sallen unten immer leerer, feine Altare immer einsamer.

20. Juli 1870.

"Wie viel trägt es aus, in welche Zeiten auch der beste Mann fällt!" steht als Wahrspruch auf dem Grabsteine des Papstes Hadrian's VI. Von den Greignissen gilt dasselbe. So eben, unter seierlichem Glockengeläut, dem Evvivarus der Menge, den Kanonenschüssen won der Engelsburg, in die sich der Donner eines schweren Gewitters mischte, ist in der öffentslichen Situng des vatikanischen Konzils am 18. Juli das Dogma der Unsehlbarkeit mit fünshundertdreiundbreißig Stimmen gegen zwei angenommen worden, während am 13. in der Kongregation vierhunderteinundsunszig Wäter ihr placet, achte undachtzig ein non placet und zweiundsechzig ein placet uxta modum abgaben

Was hat man von der Berkündigung des Dogma's hier gefürchtet, dort gehofft! Und gewiß, am Tage der Apostelsfürsten Petrus und Paulus, im tiefsten Frieden der Welt, von der Kanzel der Peterskirche der Stadt und dem Erdkreis verkündigt, welch' ein anderes Echo hätte es erweckt! Jeşt ist es beinahe im Sturm und Sausen des Krieges verhallt.

Aber dies neue Dogma hat benn boch, wie unbeachtet von Bölfern und Fürsten es auch in die Welt getreten, wie sehr berechtigte Zweifel sich auch darüber erheben mögen, ob es überhaupt zu Recht besteht, ba ihm so gang die moralische Einstimmigkeit fehlt, wenn es sich politisch geltend machen will, seine bedenklichen und gefährlichen Seiten. Der Kardinal Antonelli hatte gut reben, wenn er ben frangofischen Befandten damit tröftete, daß die Unfehlbarkeit des Papftes nur eine theoretische und spekulative Bedeutung habe. In dem Reich der Borftellungen ift freilich das neue Dogma jo flug ober so untlug, so wichtig oder so nichtig wie alle Baunflüche des Syllabus; wer Alexander VI., den Schwelger, Chebrecher und Mörder, ben friegerischen und ftets "angeheiterten" Julius II., den Lüftling Leo X., wenn fie über den Glauben und die Sitten ex cathedra reben, für unfehlbar halten will, der glaube es: im Ganzen ist diese Meinung nicht schlechter als die andere, daß Josua die Sonne ftillstehen hieß und die Erde der Mittelpunkt des Universums ist; beide zeigen nur ben Bilbungsgrad ihrer Befenner an. Da nun fein heiliger Dominifus ober Arbues die Andersgläubigen mehr verbrennen fann, im Gegenteil bei ber gottlofen Stimmung ber Belt . ben Gläubigen schlechter gebettet wird, als ben Ungläubigen, fo ift nach dieser Richtung bin die "Unfehlbarkeit" ebenso ein Schlag in's Baffer wie vor fünf Jahren ber Syllabus.

Aber die katholische Kirche ift vor Allem eine kampfende Kirche, auf das Innigste noch mit dem Staatsleben und ben

bürgerlichen Verhältniffen verwachsen, hierin liegt die ernste politische Seite des neuen Dogma's. Nicht nur theoretisch, auch praktifch will es ben ichrankenlosesten Despotismus einführen. Seit etwa achthundert Jahren, feit Gregor VII., galt ber Papft als das sichtbare Saupt der römisch-katholischen Kirche, boch nicht in dem Sinne, daß er je ohne Zustimmung der anderen Bischöfe und Abte den Lehren der Kirche einen Fundamentalsat hätte hinzufügen, aus sich heraus über Glauben und Sitten unumftögliche Formeln hatte aufftellen können. Indem er dies Recht jest für sich in Unspruch nimmt und das vatikanische Konzil in seiner Mehrheit es ihm zugesteht, macht er sich aus dem Haupte zum Despoten der Kirche. Zunächst werben die Bischöfe seine schwere Sand fühlen, ba felbst ber Schatten einer Gleichberechtigung ihnen genommen Möchten fie fich doch ihrer Saut wehren! Aber es fann auch nicht ausbleiben, daß der unfehlbare Mann - Rom ist die Stadt und Brutstätte des Cajarenwahnfinns - auf feiner ichwindelnden Bahn fortschreitend mit der Staatsgewalt zusammengerät. Denn was gehörte nicht in das weite Reich bes Glaubens und ber Sitte? Der, welcher bie Reger verflucht, kann ihnen auch die Erbauung von Kirchen, die Errichtung von Schulen, den Kirchhof verbieten. Ift der Liberalismus, die konstitutionelle Regierungsform der Theorie nach unheilig und verflucht, wer sichert uns, daß der Unfehlbare nicht seine schwarzen Legionen zum Kampfe dawider aufruft? Wie leicht bann aus gesetzlichen Mitteln ungesetzliche werden, bedarf feines Beweises. Unmöglich, behauptet Karbinal Antonelli, daß der Papft mit dem neuen Dogma bewaffnet sich jemals in weltliche Angelegenheiten mischt! Und nur wenige Bochen nach biefer feierlichen Erklärung mußte sich schon die französische Regierung über die Gigenmächtigfeit bes papstlichen Nuntins beschweren, der über sie hinweg mit frangösischen Pfarrern verhandelte. Der Aufschwung der Alerifalen in Öfterreich und Babern, ihre Bahlfiege: was bedeuten fie, wenn nicht die Soffnungen diefer Partei auf eine Ilmgestaltung der bestehenden Staatsverfassungen? Die "Unfehlbarkeit" ift der Wind, der die Segel der schwarzen Barke ichwellt. Bor Allem haben die in der Mehrzahl ihrer Bürger fatholischen Staaten dies Resultat befürchtet und auch zu fürchten Urfache. Rugland würde mit dem fatholischen Beist= lichen, der fich einfallen ließe, die "Unfehlbarfeit" zu verfün= ben und praftisch in's Wert zu seben, furzen Prozest machen; in England und Nordamerifa wird bas neue Dogma zu ben übrigen theologischen Seltsamkeiten von hundert Setten fich gesellen und in Rirchen, Rapellen und Bethäusern ein harmlofes Dafein führen; die fatholischen Chriften des Morgenlandes werden, längft über die Behandlung emport, die ihre Beift= lichen in Rom erfahren haben, wahrscheinlich bem Beispiel ihrer armenischen Brüder folgen und sich von der alleinfelig= machenden Kirche trennen. Frankreich und Öfterreich haben bei der Verfündigung des Dogma's mit der Aufhebung ihrer Ronfordate gedroht, und wenn fie felbst auch gewillt sein jollten, nicht zu diesem Außersten vorzugeben, jo wird ber Babit in feinem Siegesrausche schon die Sandlungen vollführen, die fie bagu zwingen. Italien beantwortet bei ber Bunft ber Sterne, Die ihm wieder vom verfinfterten politiichen Himmel segenbringend leuchten, die Theorie des neuen Dogma's mit einem groben Streich aus der Welt der Thatsachen: mit der Besetzung Rom's. Haben sich die Franzosen mit uns am Rhein verbiffen, jo werden die Staliener wiffen, daß ihre Stunde geschlagen hat. Die Unsehlbarkeit im Reich der Schatten: in der Wirklichkeit die Vernichtung des Rirchenstaates - es find die zwei Sciten einer Medaille.

Die tiefste Erschütterung wird die katholische Rirche durch

Die Erhebung der Unfehlbarkeit zum Dogma in Deutschland erfahren; ein Berteidiger der neuen Lehre, Bischof Martin von Paderborn, hat dies felbst zugestanden. Ob die deut= ichen Katholiken sich zu einer energischen That gegenüber bieser Bergewaltigung ihrer Bischöfe aufraffen, ob die in Rom fo fühn redeten, in ihrer Seimat schweigend sich unterwerfen werden: bleibe dahingestellt. Gins aber ift nicht zu hindern. daß hier bei der gleichmäßigen weltlichen Bildung, die Ratholiken wie Protestanten besitzen, bei der Freiheit der Debatte, Die gange Ungeheuerlichkeit Diefes römischen geiftlichen Staats= ftreichs in das rechte Licht gesetzt wird, daß hier an jeden Einzelnen die Frage tritt, ob er noch länger unter einem Gemissenszwange leben will, ber harter als der des Dalai Lama ift. Bu gleicher Zeit fordert der lateinische Hochmut ben deutschen Beift und die beutsche Kraft heraus; in Rom durch die Unfehlbarkeit, in Paris durch den Rrieg. Frangosen ift vielleicht noch durch einen Aberlaß zu helfen; die Kirche aber erscheint ebenso unsehlbar wie unheilbar. Indem fie fich allen Staaten feindlich entgegenstellt, mit Ansprüchen, Die im Mittelalter fogar Die frommften Sohne ber Rirche nicht ohne Widerspruch ertrugen, unterwühlt fie selbst den Boden, auf dem fie ruht. Nicht umsonft treten die Riffe in ber Ruppel der St. Petersfirche wieder deutlicher zu Tage. Um den Hochmut eines alten Mannes zu fröhnen, entzweit fie ihre eigenen Rinder, giebt ihren Gegnern die schärfften Waffen in die Sand und erklärt den Thronen noch heftiger als den hütten den Rrieg. Die furze Freude eines mehr durch Überrumpelung und Lift als durch wahre Kraft gewonnenen Sieges wird bald in schlimmen Niederlagen gebußt werden. Den Fürften, den Parlamenten liegt es ob, den hingeworfenen Sandschuh aufzunehmen; da wir leider nicht in der glücklichen Lage wie die Amerikaner find, die

Anhänger der Unsehlbarkeit allein die Kosten ihres Kultus bezahlen zu lassen, so wird es der Gesche bedürsen, die losges lassen Schaar der Priester zu bändigen. Unberechenbar sind die Wechselsälle des Krieges, den das Papsttum herausbeschworen: sein Ausgang ist unzweiselhaft: der Zerfall der einigen römischen Kirche in eine Föderativrepublik einzelner Nationalkirchen. Im gewissen Sinne kann Pius IX. triumsphiren: er ist der letzte Papst-König, und die Glocken der vielen hundert römischen Kirchen, Klöster und Kapellen ersinnern ihn: der große Pan ist tot!

## Vor hundert Jahren.

März 1874.

Der Fortschritt der Kultur, die emporsteigende Entwickelung der Menschheit find bekannte Stichworte, und es läßt fich ja auch nicht läugnen, daß solch Fortschreiten, solche Entwickelung aus rohen und barbarischen Buftanden zur Bildung und Freiheit stattfindet. Wie groß und vollkommen die Rultur ber Griechen im Einzelnen mar, im Gangen wird fie von ber Rultur der Renaiffance übertroffen. Gegenüber der geringen Angahl von Freien und Gebildeten, die es in Griechenland gab, ift die Bahl Derer, die im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert an der Freiheit und Bildung Theil hatten, in's Ungemeffene geftiegen. Daffelbe Berhältniß gilt von den Zeiten der Renaiffance ju unferen Tagen. Um in ber Sphare ber Bildung nur ein Moment anzuführen: die Entdeckungen bes Copernicus, Repler's, Newton's haben nicht einzelnen Menschen, fondern der Gesammtheit eine tiefere und erhabenere Anschauung der Welt gegeben, als fie auch die erlauchteften Beifter vor uns beseffen. Der Fortschritt ber Freiheit zeigt fich nicht minder groß, wiederum für alle, nicht für gewiffe Rlaffen, in der Abschaffung der Glaubensinquifition und der Berenprocesse, in der Aufhebung der Leibeigenschaft und der perfönlichen Stlaverei, in der Aufrichtung der nordamerikanischen Republik, die zum ersten Mal in der Weltgeschichte einen freien Boden für jede Meinung, jede Gette fchuf.

Aber so gewiß und unbestreitbar diese Fortschritte find, es ift nicht minder gewiß, daß fie nur mit Opfern gewonnen wurden. Auf immer dahin ift die unvergleichlich schöne harmo= nische Ausbildung des Hellenentums; wie die Götter Briechen= lands werden auch ihre Tempel und Statuen, wird die Beredtsamkeit des Berikles und die Bolksversammlung von Athen nie wieder aufleben. Die Malerei, die dramatische Runft merden noch manche Blüten zeitigen, aber fie werden niemals mehr in dem ausschließlichen Sinne den Mittelpunkt des gei= stigen Lebens bilben, wie zu Anfang und im Ausgang bes sechzehnten Jahrhunderts bei Italienern und Spaniern, Deutschen und Engländern. Es war ein Glück und ein Segen für die Menschheit, daß der Babelturm der katholischen Kirche zusammenfturzte, allein wem ginge bas Gefühl ber Erhaben= heit und ber Schauer ber Unendlichkeit fo gang ab, bag er von dem Anblick dieser priesterlichen Weltherrschaft unter Innocens III. nicht auf bas Mächtigste ergriffen würde?

Ja wohl, wir schreiten vor, wir bewältigen den Widersstand der Natur, wir brechen die Bande der Borurtheile, aber wir büßen auch in diesem Kampse bald jenen Borzug, bald diese Tugend ein. Nach der einen Richtung haben wir das achtzehnte Jahrhundert weit überflügelt, nach der anderen sind wir weit hinter ihm zurückgeblieben. Nicht nur in Bezug auf die großen Dichter und Denker, sondern in Sinsicht der allsgemeinen Anschauung, der gesammten europäischen Meinung und Denkungsart. Seit Jahren stehen und ringen wir in relizissen Wirnen und Fehden, die vor hundert Jahren undenkar, unmöglich — im schlimmsten Fall eine Zänkere von Mönchen und Thoren, im Stil der Heiner Iose in der Lula zu Toledo, gewesen wären. Vor hundert Jahren! Auf dem Stuhl des heiligen Petrus sith der im humanen Sinne heiligste der Päpste

Ganganelli unter bem Namen Clemens XIV. Ruft man fich im Geifte das Bild bes Lebens und der Thaten biefes Mannes gurud und vergleicht fie mit benen bes jegigen Papftes, mit dem Syllabus, den neuen Dogmen der unbeflecten Empfangniß Maria's und ber Unfehlbarkeit, mit dem Blute, bas an den Sanden Bius' IX. feit Caftelfidardo und Mentana flebt, wie follte man ba nicht an ben Sturz Lucifer's erinnert werden! "Lichtbringer! So nennt ihn Reiner mehr ber Simmlischen." Aus dem Licht der Aufflärung find wir in die finsterste Racht der Barbarei zurückgeschleudert worden, denn nicht der Wille fondern nur die Dlacht fehlt den heutigen Berren des Batifans, Scheiterhaufen anzugunden. "Liebet eure Teinde", fprach der Beiland; aus dem Munde des Papftes geht feit 1870 nur der Ruf: Anathema! Anathema! Gin greifer Briefter bewundert die schreckliche Maschine, welche bei Mentana bartlose Junglinge niederstreckte, und da eifert man gegen Boltaire's: écrasez Bor hundert Jahren beschlieft ber Bapft, auf l'infame! die Bitten aller katholischen Fürsten, die Aufhebung des Jesuitenordens. In seinem Breve "Dominus ac redemptor noster" vom 21. Juli 1773 heißt es in §. 17: "Man erfieht aus bem Inhalt und ben Ausdrücken ber früheren apostolischen Berfügungen zu Bunften ber Jesuiten offenbar, daß in dieser Befellichaft gleich bei ihrem Entstehen mannigfaltiger Samen der Zwietracht und Eifersucht, nicht allein in ihrem Innern, sondern auch gegen andere Regularorden, gegen die Welt= priefterschaft, gegen Afademien, Universitäten, öffentliche Schulen, ja fogar felbst gegen Fürsten aufgekeimt ift, in beren Staaten fie aufgenommen worden find." In Betrachtung fodann, fahrt er im g. 25 fort, "daß die erwähnte Bejellschaft die reichen Früchte nicht mehr bringen und den Rugen nicht mehr schaffen könne, wozu sie gestiftet, von fo vielen unseren Borgangern gebilligt und mit jo vielen Brivilegien Grengel, Deutiche Rampfe. 19

versehen wurde, ja daß es kaum oder gar nicht möglich sei, daß, so lange sie bestehe, der wahre und dauerhaste Friede der Kirche wiederhergestellt werden könne" — sei die Aufshebung des Ordens "aus der Fülle der apostolischen Macht" von ihm beschlossen worden.

1773 abgeschafft, vernichtet, "ausgelöscht", wie bas Breve es betont, beherrschen jest die Jesuiten allmächtig die fatholische Kirche. Früher fand ihre maglose Herrschsucht an ein= gelnen fraftigen Bapften, an ben Dominitanern in Spanien. an den Bischöfen und der Universität in Frankreich eine Schrante; beute find die Damme von der fteigenden Sochflut des Jesuitismus durchbrochen; ein Schauspiel, wie es die Rirche bisher noch nicht geboten, zeigt fich uns: alle Bischöfe ber fatholischen Christenheit huldigen dem heiligen Lopola. Für die Gläubigen der Unfehlbarkeit aber ftellt fich die peinliche Frage: war Banganelli, als er, "über Blauben und Sitten, aus der Fülle der apostolischen Bewalt" entscheidend, den Orden abschaffte, unfehlbar; find biejenigen, die ihn wieder herstellten, bann nicht burch die That selbst verdammt? Und war er fehlbar, wie die Jesuiten annehmen, wie kann sein Nachfolger Bius IX. unfehlbar fein? Gin Mann, beffen verkehrten Makregeln und störrischem Eigensinn der Untergang der weltlichen Bapftherrschaft nicht zum geringften Teile Schuld ge= geben werden muß? Ein Ganganelli hatte das "non possumus" nicht gesprochen.

Die Anhänger ber Jesuiten pflegen die Aufhebung bes Ordens als die Folge einer großen Berschwörung gegen die frommen Bäter darzustellen. In den katholischen Ländern hätten die leitenden Minister Pombal und Choiseul, Aranda und Tanucci aus eigennüßigen Absichten sich dahin geeinigt, die Gesellschaft ihrer Güter zu berauben und sie zu vernichten. Die Ränke von Weibern und Dienern hätten das Ihrige

gethan; fogar die fromme Raiferin Maria Theresia wäre endlich von den Gottlojen liftig gewonnen worden. der Meinung einiger schreibt fich die ganze Bewegung gegen die Jesuiten von dem Saffe der Marquise von Bompadour her. Diese Dame hatte eine Trennung ber Che Ludwig's XV. und ber Rönigin Maria gewünscht, um felber beren Stelle einzunehmen. Da die Jesuiten sich geweigert, ein solches Argerniß zu unterstützen, hätte die Marquise den Entschluß gefaßt, diese Bertheidiger ber Gottesfurcht und der guten Sitten aus Frankreich zu verbannen! Es ift flar, daß ein fo tief einschneidendes Ereigniß, wie es die Aufhebung des Ordens war, nicht ohne die mannigfaltigsten Zufälle und Wandlungen fich vollziehen konnte; daß nicht Alles schwarz war, was die Jesuiten, nicht Alles weiß, was ihre Gegner thaten. Aber nicht darum handelt es fich. Die Stimmung ber Menschen mußte feit lange ber gegen ben Orden gereigt und erbittert fein, nicht durch eine ober die andere vorübergehende Thatsache, nicht durch einen leidenschaftlichen Angriff - benn wer hatte jemals ben Orden leibenschaftlicher und schneidiger angegriffen als Bascal? - fondern durch die ganze Bergangenheit, das Befen und Auftreten ber Jefuiten, baf ein Sturm von fo ungeheurer Seftigkeit ausbrechen und über ein Jahrzehnt hinaus mit ungeschwächter Kraft dauern konnte. Bor hundert Jahren war eben ber Gebante bes aufgeflärten Despotismus, das Gefühl für die Bürde und Hoheit des Staates gegenüber der Rirche in allen Regierungen ftärker und lebendiger als jett. Von unbedeutenden Reden und Handlungen abgesehen fo von dem geweihten Degen, den der Bapit dem öfterreichischen Feldherrn Daun wegen seiner Siege über Friedrich den Großen schenkte - bricht in dem siebenjährigen Kriege der ultramontane Fanatismus gegen Preußen nirgends hervor. Man vergleiche damit den Born, die Buth, die Lügen und die Prophezeiungen,

welche heute, zu einem Furienchor vereinigt, aus dem Batikan und dem Palaft bes Bischofs zu Mainz, aus bem Saal ber frangösischen Nationalversammlung und aus polnischen Cafino's, von den Rangeln bairischer Bfarrer und aus dem Munde hufterischer Römerinnen gegen uns erschallen. Staatsmann wie Thiers, ein Gelehrter wie Renan entbloben sich nicht, mehr oder weniger offen mit den Jesuiten ein Bundniß einzugehen. Wenn wir auf einem Stern weiter leben, mit welchen Augen muffen dann von ihm herab Choifeul und Voltaire dieje Poffe betrachten! Wohl tamen im achtzehn= ten Jahrhundert in Folge der noch geltenden Gefete traurige Verfeterungen, schreckliche Verfolgungen vor; nicht das fleinste Blatt in ihrem Lorbeerfranze verdanken Voltaire und Leffing ihrem unabläffigen Rampfe gegen jede Unduldsamkeit, aber ber Staat als folcher zieht immer mehr feine schützende Sand von der Kirche ab. In den Massen überwiegt Gleichgültigkeit ober Trägheit, die um jo scharfer auffällt, wenn man fie mit bem mächtigen leibenschaftlichen religiösen Gefühl veraleicht. bas noch im fiebzehnten Sahrhundert alle Bölker beherrscht hatte, aus dem die Schlachten von Lügen und Marftonmoor, Calberon's Autos und Milton's "Berlorenes Baradies" geboren wurden. Während innerhalb ber katholischen Christen= heit, aus den gebildeten und vorwaltenden Rlaffen, das dogmatisch zugespitte Christenthum fast vollständig verschwunden ift. Aberglaube an die Wunder der Naturfräfte und Frivolität an feine Stelle treten, bewahrt nur noch ber Protestantismus einen Rest des alten Glaubens. Aber wie wenig entsprechen Die Empfindsamkeit Klopftod's, Die nüchterne "Berftandes= religion" der norddeutschen Pastoren, die schwärmerische, aber augleich so bemokratisch angehauchte Frömmigkeit John Weslen's, bes Stifters ber Methobiften, ber heut geltenben eifersüchtigen protestantischen Orthodoxie!

Unter den Katholiken magt kaum noch ein bedeutender Mann die alten Dogmen und Formeln gegen die Encyflopabiften zu vertheidigen. Schriftfteller und Redner wie Fenelon und Boffuet sucht man vergebens. Die ganze noch gläubige Welt hat weder einen Ritter noch einen Märtyrer. Überall erhebt fich ber Staat wider die Anmagungen Rom's. Parlament von Baris liegt in beständigem Rampfe mit bem Erzbischof ber Stadt, ber ben Janfenisten Die Sterbefakramente und das Grab in geweihter Erde weigert. Bald werden alle Parlamente Frantreichs in Diefen Streit mit bineingeriffen. Die Bischöfe schwanken, viele unterwerfen fich den Barlamentsbeschlüffen, gegen widerspenftige Bfarrer schreitet man mit harten Strafen ein. Den Gebilbeten, Boltaire an ihrer Spite, scheint dieser Rampf zwischen Jesuiten und Jansenisten nicht bedeutsamer, als der Krieg zwischen Froschen und Mäusen. Sie haben für Diefe Bewegungen auf dem religiöfen Bebiet nur die tieffte Berachtung. Jede "geoffenbarte" Religion mit ihren Bundern und Legenden ift für fie Priefterbetrug, Heuchelei, Niedertracht. Einige von ihnen mochten sich ihres Atheismus rühmen, die Mehrzahl von ihnen wird wie Boltaire eine "natürliche" Religion, den Glauben an einen Gott als letten Urheber und Lenker ber Welt und ben emigen Zweifel Hamlet's: ob Sein, ob Nichtsein? gehabt haben. In Deutschland vereinigen fich die Bischöfe gegen den Lapft; bas Buch des Febronius — der Weihbischof von Trier, Johann Nicolaus Hontheim, schrieb unter biefem Namen - hatte einen mächtigen Nachhall. Es richtete seine Spite gegen bas neue jesuitisch= papstliche Kirchenrecht, bas sich zum wahren Kirchenrecht gerade so verhalte, wie die eingeführte byzantinische Justig zum altbeutschen, nach und nach gang abgeschafften Rechts= verfahren. "Diejes Buch", jagt Schloffer, "ward in allen fatholischen, von Rom gedrückten und ausgesogenen Staaten als ein neues Evangelium begrüßt, alle Regierungen huldigten dem darin verfündigten Kirchenrecht der ältesten Kirche, welches" — setzt der Geschichtschreiber bezeichnend hinzu.— "man jetzt wieder auf allen katholischen Universitäten verfolgt."

In ben Protestanten lebte ein wärmeres, tieferes religiöses Gefühl. Die englischen Freidenker haben Boltaire und Diderot: ihre Gegner ben Jefuiten die Waffen zu ihren Schlachten geschmiedet. In Rlopstock hatten die Protestanten den ersten Dichter jener Zeit; die Sarfe bes Ratholicismus war mit Racine's "Athalia" für immer verstummt. Aber von Rirch= lichkeit, von Regergerichten, die in der Meinung und Gefinnung auch nur eines Bruchteils ber Menge ihren Rückhalt fanden, ift feine Spur. Freilich, wie hatte ein Friedrich, der Philosoph von Sansjouci, fie zugegeben! Wie unvollkommen bas englische Rechtsversahren und die englische Kirchenversassung sein mochten, unterdrücken, gum Schweigen verurteilen fonnten die Priefter ber anglikanischen Staatskirche John Wesley nicht. find geneigt in bem Samburger Sauptpaftor Goeze, weil er einen Leffing zum Gegner hatte, einen Inbegriff der Unduldsamkeit, einen kleinen lutherischen, ich möchte fagen, einen Centimeter=Papft zu feben. So oft wir von ihm hören, fteigt hinter feinem Schatten ber Batriarch von Jerusalem mit seinem unbarmherzigen: "Der Jude wird verbrannt!" por und auf. Aber mas wollen die Anklagen, die Schmähungen und Berfeterungen, die Goeze ausgesprochen, gegen die Thatsachen bedeuten, die wir erlebt? Die Fragmente, über die der Streit zwischen dem Baftor und Leffing ausbrach, durften in gang anderer Weise, mit vollem Recht, einen Anhänger des Chriftentums in seiner orthodogen Form erzürnen und entjeten, als die Lisco'schen und Sydow'schen Bortrage. Reimarus' Fragmente greifen nicht die "grobsinnlichen Borftellungen", sondern das Wefen des Chriftentums an, fie leugnen jedes Dogma. Zulett, wie in jeder litterarischen Fehde, überwog dann auf Lessing's wie auf Goeze's Seite das persönliche Moment das sachliche. Immerhin wurde Lessing von keinem Propste verhört und erhielt von keinem Konsistorium einen Berweis. Die Mehrzahl der protestantischen Prediger hatte wenig von einem Goeze, noch weniger von einem Josusknak. Im Gegenteil, sie suchte durch natürliche Erklärunsgen die Wunder des Evangeliums zu stützen. Issus als vorzüglicher Arzt, als großer Physiker, als unvergleichslicher Magnetiseur stammt aus jener rationalistischen Aufsfassung.

Mit dieser Stimmung der Geister vergleiche man die Gegenwart mit ihren firchlichen Bewegungen. Den gewaltigften Fortschritten der Wiffenschaft gegenüber ein papstlicher Syllabus, die verschiedenen Generalsynoden der protestantischen Beiftlichen, ein protestantischer Oberfirchenrath, als Spite ein vatikanisches Konzil: es ift doch wie ein bofer Traum, wie ein unheimliches Alpbrücken. Redet doch nicht von der Unfittlich= feit des achtzehnten Jahrhunderts. Alls ob wir "reiner" wären! Reiner mit den Sitten unserer Sauptstädte! Fehlte jenen Tagen etwa die wahre, die herzlich rührende, gläubige Frömmigkeit? D daß die Ratholiken einen Mann wie Ganganelli auf dem Stuhl bes Apostelfürften hätten! Die ergreifende Frommigkeit, welche ber Bischof von Mainz noch jüngst an unserem Kaiser rühmte, er fann fie an ähnlich hervorragender Stelle, bei dem erften und größten Republifaner - in den Worten und Thaten Washington's wieder finden. Und waren die Soldaten bes großen Friedrich nicht fromm, als fie am Abend der Leuthener Schlacht ihr "Mun banfet alle Gott!" ftehend bei ihren Wachtseuern sangen? Der Unterschied ist auf einer anderen Seite zu suchen: damals gab man Gott, was Gottes, und bem Raifer, was des Raifers ift. Jest hat nicht die Religion, die immer etwas Individuelles ift - wie meine Bedanken, find meine Seligfeit oder meine Bolle mein subjeftives Befittum - fondern die Kirche das gesammte Leben mit ihrem Net übersponnen. Die tiefere Erfassung bes Glaubens, die leben= bigere Sehnsucht ber Menschen nach ben ewigen Gütern, Die ftartere Beichaftigung mit ben letten Dingen, die nach ben ungeheuren Erschütterungen und Rämpfen ber Revolution und des ersten napoleonischen Kaiserreichs als notwendige Reaktion des Gemüts gegen die einseitige Herrschaft des Berstandes und der rohesten Gewalt hervortreten, diese unbestrittenen Errungenschaften haben wir teuer bezahlen muffen. Wohl hat die religiose Empfindung eine herrlichere Weihe, die Runft einen erneuten Aufschwung, Die Erkenntniß des Wejens und der Geschichte der Religion eine unvergleichliche Bertiefung badurch erfahren — und Niemand möchte bagegen die table und obe Nüchternheit oder die thranenfelige Empfindsamkeit des vergangenen Sahrhunderts eintauschen aber sollen wir die Kosten bieser Vorteile vergeffen? Jest wo die Kosten in bedenklichster Beise Die Ginnahmen über= fteigen? Wohin find wir gerathen? In alle Bolksichten hat sich das Gift des Jesuitismus und der protestantischen Orthodorie verbreitet. Forderungen, Anmagungen werden laut, wie sie vor hundert Jahren unerhört gewesen wären! Damals schickte man aus allen Ländern gange Schiffsladungen voll Jesuiten bem heiligen Bater in feine Stadt. "Die Sohne tommen zu ihrem Bater", fagte ber boshafte frangofische Wit. Seute bereitet man einen gewaltigen Rreugjug für die Jesuiten vor. Stimmen erheben fich, wie fie feit den Religionsfriegen nicht wieder vernommen wurden. Wer Mentana durch ein Tedeum gefeiert, ift der soweit bavon entfernt, auch eine neue Bartholomausnacht zu verherrli= chen? Gine Rirche, Die Bedro Arbues unter ihre Beiligen

aufnehmen konnte, dürstet in ihrem Innersten nach Menschens opfern. Sin blutbefleckter Inquisitor ein Heiliger, wer anders kann sein Gott sein, als der Woloch!

Zwei Dinge haben biesen schmählichen Rückfall verschuldet. Der Staat, der im vergangenen Jahrhundert ungläubig war, ist firchlich geworden. Die Kirche hat ihn beschwaßt, überlistet, gesangen. Der Grundsaß, daß Thron und Altar zusammenstehen müssen, ist eine moderne Ersindung. Maria Theresia wie Friedrich II. hätten darüber gelacht. Als ob nicht die Schatten der deutschen Kaiser, als ob nicht Heinrich III. und Heinrich IV. von Frankreich das römische Papstum als ihre unversöhnlichen Feinde, als ihre Mörder anklagten! Statt der Kirche zu schaden, hat die Revolution zuletzt nur einen Umsichlag zu ihren Gunsten herbeigeführt. Wehr oder weniger haben alle Regierungen seit 1815 der Kirche die Schleppe getragen.

Noch gefährlicher als diese Selbstentäußerung bes Staates war es, daß die Wiffenschaft, die Litteratur den Rampf gegen die Rirche einstellte. In der That, es zeugt nicht vom besten Beschmad, mit guten und schlechten Bigen, mit scharffinnigen und oberflächlichen Bemerfungen bie Religion auzugreifen. Die Spötter besachtzehnten Jahrhunderts hatten unterschiedslos Rirche und Religion, Thatfache und Empfindung in einen Topf geworfen; das neunzehnte Sahrhundert wollte flüger und verftandiger fein, es fühlte, daß ein Rampf gegen Schatten und Götter, gegen die griechische wie gegen die chriftliche Mythologie immer ohne Entscheidung bleiben murde, und gog es vor, Kirche und Religion ihren Weg geben zu laffen. Go wuchs, vom Staate geschütt, von feinem Boltaire, feinem Leffing bedroht, die Sierarchie wieder machtig auf. In der rechten Stunde würde schon der Schatten bes fridericianischen Rrudftode genügt haben, alle Gespenster ber protestantischen Orthodogie dorthin zu verscheuchen, wohin sie gehören, in die Studirstube der Herren, die an den lebendigen Teufel und an das Stillstehen der Erde glauben. Aber der Staat wähnte seine Interessen auf das Innigste mit denen der Kirche verslochten, und die Litteratur hoffte, daß ganz allmählig der alte Aberglaube im Abgrund des Himmels verdämmern und entschwinden und endlich ohne Kampf die Vernunft ihr Recht behaupten würde.

Wie sehr sind beide getäuscht worden! In drohender Rüftung hat fich die Kirche dem Staat und der Wiffenschaft entgegengeftellt. Gei verflucht, ruft fie dem einen wie der an= bern zu. Der Kampf, der vor hundert Jahren ausgefämpft schien, denn es gab feine Kirche, die auch nur den schwächsten Widerstand gegen die Staatsgewalt gewagt, feine Theologie, welche die Wiffenschaft eines ernsten Gefechts für wert gehal= ten hätte, ift auf's Neue zu führen. Dem gangen staatlichen, nationalen und gesellschaftlichen Leben ift die Gefahr näher Erfommunitationen, Repergerichte, Berfolgungen gerückt. bringt jeder neue Tag. Dieser Überhebung der schwarzen Legionen jollte von allen Seiten, nicht nur mit Resolutionen entgegen getreten werden. Nicht der Glaube irgend eines Menschen wird gefrankt oder verlett, nur die stolze Unmaßung eines Papstes, eines Bischofs, eines Konfistorialrathe wird gurudgewiesen. Wer zweifelt, wenn Conne und Wind gleich zwischen den Kämpfern geteilt wird, daß die Litteratur wie im vorigen, so auch in diesem Jahrhundert mit dem Teufelsput und den Falschmungern der Frömmigkeit fertig werden wird? Mur durch den Arm des Staates, den fie migbrauchlich gu ihren Zwecken benutt, ift und war die Rirche ftart auf Erden. Aber ihr Reich ift nicht von diefer Welt. Sienieden laffe fie das bürgerliche, glaubenslose Recht gelten, unbenommen bleibt ihr die Solle und das himmlische Jerufalem. Un der fläglichen Furcht vor dem Tode zügelt sie nur allzu stark die Seelen der Menschen, was bedarf sie noch einer Beißel, die Widerspünstigen zu bekehren? Nicht die Religion tastet man an, den Phärisäerhochmut gilt es auszurotten.

Wahrlich, im Hindlick auf die Dinge, die um uns gesischen, haben wir keinen Grund, vornehm über das achtzehnte Jahrhundert zu lächeln. Noch ist das Wort Kant's eine traurige Wahrheit: "wenn denn nun gefragt wird: leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? so ist die Antwort Mein, nur in einem Zeitalter der Aufklärung." Daß diese Morgenröthe nicht wieder von der Dämmerung verdüstert werde, daß aus ihr ein neuer Sonnentag der Menschheit aufsgehe: das ist die Aufgabe und des Kampses Ziel.

## Die Verfolgung des Diokletian.

Juli 1874.

Seit anderthalb Jahren fonnen wir in Deutschland "die Berfolgung bes Diofletianus" zu den geflügelten Worten zählen. In jeder Zeitung begegnet fie uns; alle katholischen Vereine find voll davon; felbst die hochwürdigen Bischöfe "am Grabe bes heiligen Bonifacius" und anderswo fpielen Ohne allen Zweifel ift in diesen Kreisen die "Berfolgung des Diokletianus" beliebter als die Neronische; vielleicht machte ein von weltlicher Gelehrsamkeit Angesteckter die Bemerfung, daß Bismard bei alledem doch eher eine Parallele mit Diofletian vertruge, als mit bem Sanger und Tragodienspieler Nero. Überdies hat die Neronische Verfol= gung zwei fehr unangenehme Eigenschaften: einmal war es inmitten ihres Schreckens, daß St. Paulus der Gemeinde gebot, auch dem Brator eines Mero Gehorfam zu leiften eine Thatsache, die sich mit der Haltung der heutigen fatholischen Beiftlichfeit burchaus nicht in Gintlang bringen läßt - und dann ift Mero und feine Brauel zu befannt. Zwei Maler find baran Schuld: Kaulbach und Biloty. Dahin ift die Kunft des heiligen Lukas gekommen; ihres himmlischen Ursprungs vergessend, dient sie der schnöden Auftlärung und dem Liberalismus! Run wiffen wir, daß Paulus enthauptet, Petrus gefreuzigt wurde; daß die Chriften als Pechfateln

bie Garten Nero's erhellten; daß chriftliche Madchen und Frauen in Qualen ftarben. Es giebt auch für ben Wit eines geiftreichen Jesuiten feine Möglichkeit, Diese Geschichten in harmonische Verbindung mit dem Märthrer Lebochowski und den westfälischen Damen zu bringen. Denn ein, felbft zwei Jahre Gefängnishaft ober Kreuzigung, ben Ropf nach unten - fiehe Raulbach's Bild; ein Baar Thaler Strafe ober bas Schickfal ber Dange und Dirke - fiehe ben Brief bes Clemens: "Um Giferswillen find verfolgt bie Beiber Danaë und Dirke und nach schrecklichen und unheiligen Martern zum festen Laufe bes Glaubens hinangekommen und haben wie wohl geschändet am Leibe bennoch einen ehr= lichen Lohn empfangen" - biefe verschiedenen Strafmage und Strafarten fteben in jo gar feinem Berhaltnis, daß ihre Gegenüberftellung Gelächter erregen muß. Der Bergleich hinkte also auf beiben Beinen und man mußte unter ben gehn Chriftenverfolgungen ber Legende eine andere wählen.

Wer kennte Diokletian nicht! Er entsagte seinem kaiserslichen Diadem und baute Kohl zu Salona: schlagende Ahnslichkeit mit Bismarck, wenn er verdrießlich oder kränklich nach Barzin entschwindet. Er war ein großer Staatsmann, ein letzer Einiger des zersallenden römischen Reiches, bedeutender als Politiker, denn als Feldherr, ganz und gar dem Staatsseleden zugewandt, nur die politische Idee anerkennend — Bismarck, es kann kein Zweisel mehr sein. "Diokletian zeigte sich in seiner Gesetzehung beständig als einen weitsichtigen Mann, der die bestehenden Verhältnisse richtig würdigte und die entsernten Begebenheiten vorsichtig berechnete" — es ist, als ob man die Schmeicheleien eines aus dem "Reptiliensonds" von Bismarck bezahlten Schriftsellers läse. Dieser Diokletianus nun — er regierte um das dreihundertste Jahr nach der Geburt Christi — war ein Freund des Heidentums, nicht

nur weil er an Jupiter und Minerva glaubte, sondern weil er diese Abgötterei am geeignetsten zu einer Verschmelzung mit seiner Staatsibee hielt; er wollte nämlich eine römische Staatsreligion gründen — man erkennt, wie unbedeutend Bismarck im Grunde ist, ein reiner Plagiator! In diesem Bestreben mußte er mit den Christen zusammenstoßen; er haßte sie als seine politischen Gegner (Centrumsfraktion!), er war überzeugt davon, daß sie seinen heidnischen Staat, einem höheren Prinzip opfern würden; er glaubte an ihre Verbindung mit den Feinden des Reiches, den Persern — wer kennt nicht die Beschuldigungen, die verleumderischen, die Bismarck und die Nationalliberalen gegen die Centrumspartei, gegen die bairischen Patrioten geschleudert haben? Aus allen diesen Eründen beschloß Diokletian, die Christen grausam zu versolgen.

Zwei Massen von Geschichtschreibern haben uns die Berfolgung der Christen durch Diokletian erzäht: Eusebius und Lactantius, die den Ereignissen nicht allzusern lebten und, nach ihrer eigenen Aussage, Alles, was zum Ruhm der Kirche gereicht, berichteten und Alles, was zu ihrer Schmach dienen könnte, unterdrückten, ihnen sich anschließend die Legendenserzähler, die von der Kirche gebilligten und anerkannten Annalisten der Großthaten und Wunder des Katholizismus— auf der andern Seite die kritischen Geschichtschreiber, die Dodwell, Gibbon, Boltaire und das ganze, seile Geschlecht, das ihre angeblichen Forschungen und ihre nur zu gewissen Lästerungen nachgeschrieben hat. Billig lasse ich den Kirchenvätern das erste Wort.

Diokletian sah mit Neid und haß ben Berfall des heis bentums und das Wachstum der Gotteslehre; angestachelt von seinem Mitregenten Galerius, einem aus der hölle ents stiegenen Scheusal, der wieder von seiner abergläubischen Mutter

Romula - einer mahren Großmutter des Teufels, die modernen atheistischen Schriftsteller haben sie als eine heibnische Maria Tudor oder Katharina Medici bezeichnet — zu diesem Berbrechen gereizt wurde, beschloß Diotletian die Chriften jämmtlich auszurotten. Er hielt Sof zu Rifomedien in Rleinafien; feinem Balaft gegenüber lag bie reichgeschmückte stattliche Kirche der Chriften. Am 23. Februar 303 ließ er diesen Tempel bes mahren Gottes bem Erbboben gleichmachen, am 24. Februar erschienen seine Defrete, welche die gottesdienst= lichen Verfammlungen der Chriften verboten, die Auslieferung ihrer heiligen Schriften verlangten und die Berftorung ihrer Rirchen im ganzen Reiche anordneten. Gin vornehmer Mann aus der Umgebung des Imperators — leider haben Lactantius und Eusebius vergeffen, seinen Namen zu nennen - wagte cs, bem Thrannen zu trogen. Auf dem Marttplat zu Rifomedien riß er das Edikt des Raisers von der Mauer, schmähte Diofletian und trat das Vergament mit Füßen. Unter gräßlichen Qualen starb er den Tod der Märthrer. Zweimal, schnell hintereinander, brach Feuer in bem Palaft bes Diofletianus Wie 1610 bei Ravaillac's und jett bei Kullmann's Attentat waren auch damals boshafte Bungen geschäftig, die christliche Priefterschaft ber Mitschuld anzuklagen. Diokletian achtete fo wenig wie Belfagar ber Beichen Gottes; nur feine But und seine Rachsucht wuchsen. In Aleinasien und Sprien, in Balaftina und Agppten, in Nordafrifa und Spanien, in Frankreich und Italien, in Illyrien und Griechenland fanden gabllose Hinrichtungen statt. Die Erde war naß von dem Blut ber Bekenner. Die erfinderischste Grausamkeit machte Qualen ber Glaubenszeugen länger und furchtbarer. Alexandrien erlaubte man dem rasenden Bolke die Christen nach Bergensluft zu martern. Soll ich von den Jungfrauen erzählen, welche der Luft des Gladiators preisgegeben murden?

Bon den Unseligen, die auf Stuble von rotglühendem Gifen festgebunden langsam vertohlten? Bon Anderen, Die man mit burchschnittenen Sehnen an einem Bein, eines Auges beraubt, in die Bergwerke schickte? Dreimal felig die, welche ftand-Niemand wird diefe Schilderungen ohne Erhaft blieben. griffenheit lesen können, ohne die Leiden jener Belben und Belbinnen zu bejammern und ihren Mut bewundernd zu preisen. Gie find in Wahrheit die Zeugen Jesu Chrifti und Die Kämpfer Gottes. Den Legenden nach lagen die Leichen zu Tausenden geschichtet, in den penninischen Alpen war eine gange römische Legion, die thebäische, 6600 Mann ftark, die fämmtlich Chriften waren, vernichtet worden. Jedes Dorf hatte seinen Märthrer. Alle Kirchen waren ausgeplündert und in Flammen aufgegangen. Diese fichtbare Welt des Teufels und der Tyrannei ging offenbar ihrem Ende entgegen. "Wir", fagten die Christen mit dem heiligen Chprianus, "wir werden uns in aller Ewigkeit an dem Anblick der Qualen derer laben, Die eine furze Beit sich an unseren Martern weideten, und für das kurze Vergnügen, welches unfere barbarischen Verfolger daran fanden, ihre Augen an einem unmenschlichen Schauspiele zu ergöten, werben fie felbst als ein emiges Schauspiel ber Todesqual ausgestellt sein". Machtlos gegen die faiferliche Gewalt, dem heidnischen Böbel ausgeliefert, hatten die Chriften feine andere Zuflucht als das Jenseits: das war zugleich ihr Troft und ihre Rache. Acht Jahre lang bauerte ber Schrecken, bas Entfeten, die Berfolgung; benn obgleich Diokletianus von Gewiffensbiffen geangftigt und im ahnenden Beifte erkennend, daß sein Kampf gegen die Kirche Christi nuglos sein würde, 305 seiner kaiserlichen Burde entsagt und sich in Die Ginsamfeit gurudgezogen hatte, fette boch Galerius fein Wüten fort. Aber eine schmerzvolle, ihn langsam vernichtende Krankheit ließ auch diesen Tyrannen endlich seine Sinfälligkeit und die Allmacht Gottes fühlen; er fah ein, daß es ber Rirche bestimmt fei, über die Pforten ber Solle zu triumphiren, und schenfte ber vielgeprüften Christenheit durch fein Toleranzedift vom 30. April 311 ben Frieden. Darin fagte er: "Unter ben wichtigen Sorgen, welche unsern Beift jum Ruten und zur Bewahrung des Reichs beschäftigt haben, war es unfere Absicht, Alles und Jedes nach den alten Gesetzen und der öffentlichen Bucht der Römer wieder herzustellen. Insbesondere war es unser Bunich, auf den Weg der Bernunft und Natur die bethörten Chriften gurudguführen, welche auf die Religion und die Gottesverehrung ihrer Bater Bergicht geleistet, in hochmütiger Berachtung der Gebräuche bes Altertums ausschweifende Besete und Meinungen nach den Eingebungen ihrer Phantasie erfunden und in den verschiedenen Provinzen unseres Reiches eine große Gesellschaft gebildet haben. Da die Edifte, welche wir erlaffen, um die Berehrung ber Götter zu erzwingen, viele Chriften ber Gefahr und Not ausgesetzt, da ihrer viele den Tod erlitten haben und noch Mehrere, welche fortwährend bei ihrer gottlofen Thorheit beharren, jeder öffentlichen Ausübung der Religion beraubt find, fo fühlen wir uns geneigt, auf diese unglücklichen Menschen die Wirfungen unserer gewohnten Milbe auszubehnen. Wir erlauben ihnen baber, ihre Privatmeinungen frei zu bekennen und sich in ihren Versammlungen ohne Furcht ober Belästigung zu versammeln, vorausgesett nämlich, daß fie ftets die gehörige Chrfurcht vor den bestehenden Wesetzen und vor der Regierung bewahren. Durch ein anderes Reftript werben wir unfere Absichten den Richtern und Obrigfeiten befannt machen, und wir hoffen, daß unsere Milbe die Chriften bewegen werde, für unfer Beil und Bohlergeben, so wie für ihr eigenes und bas ber Republik ihre Bebete zur Gottheit emporausenden". Go endete Die lette,

längste, am weitesten sich ausbreitende und wahrscheinlich auch unmenschlichste Verfolgung der Christen im römischen Neiche. Aber es ist klar, daß sie noch länger fortgedauert haben würde, wenn es nach den gegenwärtigen katholischen Bischöfen in Preußen und ihren Anhängern gegangen wäre: denn die erste Bedingung, die Galerius den Christen stellt, ist Gehorsam gegen das Geset; umgekehrt heißt es jeht: Widerstand und Vershöhnung der Gesehe ist das Merkmal des katholischen Christen.

Und biefe, durch das Blut so vieler unschuldigen Opfer geweihte, durch die Schrecken und die Lieblichkeit gahlreicher Legenden der durren Birklichkeit entruckte und ehrwurdig gemachte Geschichte wagen die Ultramontanen der Gegenwart als Spiegel vorzuhalten! Im Ernft, find Die Märtyrer, welche fich weigerten, den Herrn zu verfluchen und den Götter= bildern zu opfern, nicht von anderer Art und Tugend, als die eigensinnigen Bischöfe, welche sich weigern, einen anzuftellenden Pfarrer den Staatsbehörden zu nennen? Ift es in der That dasselbe, in Flammen "Kprie eleison" zu fingen ober in mäßiger Saft, bei befter Verpflegung, fein Brevier zu lesen? Macht man sich der Balme des Martyriums gleich wert, ob man fich ber Berftorung feiner Rirche, ber Schanbung der Ratafomben, der Berbrennung der heiligen Bücher widerfett oder die Auslieferung von Stundenplanen und Symnafialprogrammen verweigert? Tertullian und Cyprian würden folches Benehmen als Übermut und Berrücktheit getadelt haben; nicht jeder ift ein Märtyrer, der fich toten läßt. Wie wohlfeil wurde man nun gar in unfern Tagen diese Ehre faufen können! Nächstens genügen vielleicht dreihundert Thaler Gelbstrafe, um einen Mann gum Bekenner zu machen. Jeden, der diese Dinge kennt, muß es mit Wider= willen erfüllen, die herrlichften Beifpiele der Standhaftigfeit und Frommigfeit fo in den Staub eines Rampfes gezogen zu sehen, in dem es sich nicht um den Glauben, nicht um das Evangelium, nicht um die Erhaltung der Kirchen und die Bewahrung der Gräber der Heiligen, sondern um priesterliche Anmaßung und Halsstarrigkeit handelt. Welchen Begriff müssen die Menschen von dem Wesen der Religion haben, welche die Heiligen Justinus und Polycarp fortwährend in Verbindung mit Ledochowski bringen! Giedt es eine schmählichere Caricatur des Heiligsten und Chrwürdigsten, als die Alera der Märtyrer mit dem gegenwärtigen Streit zwischen Staat und Kirche zu veraleichen?

Aber, ich bin fein Theologe — und vom Standpunkt des energischen Mannes wird jeder mit mir zugestehen, daß Bissmarck durch diese Enthüllungen über die Bersolgung des Diokletianus in seiner Achtung gesunken ist. Wenn der eiserne Kanzler noch den Kölner Dom zerkören ließe, wie Diokletian die Kirche zu Nikomedien! Wenn er das Bolk aufstachelte, deim Andlick Windthorstis: ad leonem! — Bor die Löwen! — und beim Andlick schöner katholischer Jungsfrauen hohngrinsend: ad lenonem! — In's Orpheum! — zu rusen: das wäre Charakter, das wäre noch ein Schausspiel! "D Fleisch! Fleisch! wie bist du versischt worden!" klaat Mercutio.

Indessen stellt sich die Sache vielleicht etwas günstiger für die Bersolger Bismarck und Falk, wenn wir uns von dem Diokletian der Legenden zu dem Diokletian der Geschichte wenden. Da gewähren nun, wie ich schon oben erwähnte, die staatsmännische Begadung, das Kohlpflanzen, die oft wiederkehrende Berdrießlichkeit, die Drohung abzusdanken, die seltsame Kopsbedeckung — kein Imperator hatte vor Diokletian eine weiße Stirnbinde und kein Kanzler vor Bismarck eine Kürassierung getragen — unbestreitbare Unshaltspunkte zur Bergleichung. Diokletian und Galerius,

heißt es, haßten die Chriften als eine politische, antinationale Partei. Der Erfolg hat bewiesen, daß fie als Römer Recht Durch Wiedererwedung bes alten Kultus wollten hatten. sie eine Staatsreligion begründen. Auf ihrer Seite ftanden die Philosophen, die Beamten, die altgefinnten Römer, das heidnische Bolf und die Juden. Wie verhält es sich heute? genau ebenso: die Philosophen, die Lohnschreiber, die Beamten, Die Juden find dieselben geblieben, die Römer beißen jest Nationalliberale und das heidnische Bolf protestantischer Böbel. Leider gerreißt an dieser Stelle ber Faden, ber Bismarck und Diokletian vereinigt. Die Ebifte bes Raifers: Berbrennung der Evangelien, Zerftörung der Kirchen, Berbot jeder drift= lichen Versammlung haben mit ben Maigesetzen nichts gemein. Erft seit den letten Tagen tann man die frohe Soffnung schöpfen, daß durch die Schliegung der fatholischen Bereine wenigstens in einer Richtung bin eine Unnäherung an die diokletianische Verfolgung geschehen ift. Freilich, wer im Jahre 303 bei einem Konventifel ergriffen wurde, bufte es mit bem Tobe: heute, glaube ich, fann fich ber Schuldige mit drei Thalern lostaufen. Und fortan geben der deutsche Rangler und der römische Imperator auch in der historischen Beleuch= tung, wie zwei Linien, die sich immer weiter von einander entfernen, auseinander.

Im Fortgang der Berfolgung steigerte sich mit der Standshaftigkeit der Christen der Trot und die Härte des Imperators. "Ginige leichte Ruhestörungen in Sprien und an den Grenzen von Armenien", erzählt Gibbon, "obschon eben so schnell unterdrückt als entstanden, gaben den Feinden der Kirche eine vortreffliche Gelegenheit zu verbreiten, daß diese Unruhen durch die Bischöse, welche ihre prunkenden Betheuerungen leidenden und unbedingten Gehorsams bereits wieder vergessen hätten, insgeheim angestistet worden wären". Darauf hin gebot

Diokletian, alle Geistlichen der Christen zu verhaften und in Kerker zu wersen. Nach Ermahnungen der Güte sollten die Statthalter und die anderen Beamten, jeder in seinem Bezirke, Maßregeln der äußersten Strenge ergreisen, um die Christen durch Überredung oder Gewalt von ihrem verächtlichen und staatsgesährlichen Aberglauben abzubringen. Grausame Strasen wurden denen angedroht, welche sich eines versolgten Christen annehmen würden. So weit, wie die ultramontanen Redner bei uns, im Angesicht der Wahrheit, bekennen müßten, sind wir nun "noch lange nicht", und es ist Aussicht vorhanden, daß wir nie dahin kommen werden, es giebt eben keine Charaktere mehr, weder im Lager der Versolger, noch in den Reihen der Gläubigen.

Aber war die Berfolgung, als es galt, die Sdifte wahr zu machen, in der That so ausgedehnt und so fürchterlich. wie Eusebius und Lactantius sie uns geschildert haben? Zu= nächst blieben Spanien und Frankreich gang von ihr verichont: Constantius Chlorus, ber unter bem Titel eines Cafar Gallien regierte, war den Chriften geneigt, er begnügte fich damit ihre Kirchen zu schließen und den öffentlichen Gottesdienft zu verhindern. Sein Sohn und Nachfolger ist jener Constantin, der mit dem Zauberwort: in hoc signo vinces! das Reich eroberte und die so lange unterdrückte Christenlehre zur Staatsreligion erhob. In Italien und Nordafrika währte ber Sturm eine furze Beile. Gingig über Rleinafien und Sprien. über Griechenland und Agypten, unmittelbar unter den Augen der Tyrannen Diofletianus und Galerius, entlud fich die gange Gewalt des Unwetters. Es ist unwürdig, nach der Zahl der Opfer die Größe der Leiden annähernd meffen zu wollen, welche Die Chriftenheit erdulbete. Gine Schlacht ift schrecklich, ob von ben Rämpfenden ber britte ober ber zehnte Mann fällt. Allein ber menschliche Verstand ist so eingerichtet, bag er nur burch

die Bahl sich eine Vorstellung der Größe und der Ausdehnung machen tann. Und nun fteht bem Lefer eine Enttäuschung bevor. Der Kirchenvater Gusebius darf von den Ratholifen hinsichtlich ber Bahrheit seiner Angaben keinen Biberipruch erfahren und foll es auch von mir nicht. Am Ende feiner ichmerzensreichen Schilberungen muß er eingestehen, daß nur neun Bischöfe mit dem Tode bestraft wurden, und baß in Palaftina - Die Lanbichaft, beren Schickfale er am genauesten kannte - nur zweiundneunzig Christen den Ehrentitel der Märthrer verdienten. Noch einmal, und wären es ftatt hundert ihrer nur gehn gewesen, dreimal Seil benen, die um ihres Glaubens Willen ftarben. Ein gutes Theil unseres Wissens und Könnens ist aus ber Aussaat ihrer Thränen und ihres Blutes aufgekeimt. Aber Die Geringfügigkeit der Bahl beschränkt unwillfürlich in unserer Phantasie das Ungeheuer= liche, welches die Legenden der Verfolgung zu geben suchen. Mit seiner gewohnten Ralte, in feiner Abneigung gegen bas Chriftentum hat Gibbon nun weiter aus diefer Bahl ben Schluß gezogen, daß, da Paläftina etwa ben fechzehnten Teil des römischen Reiches ausmachte, die Anzahl ber Bekenner, die unter Diofletian und Galerius ftarben, nicht viel über fünf= zehnhundert betragen habe. Aber selbst wenn wir fie auf die Bahl zweitausend erhöhen, können wir und eines Gebankens nicht erwehren. Wollen die Anbeter des römischen Bapfttums mit diefen Märthrern römischer Imperatoren einmal folgende Bahlen vergleichen. Alls die Kreuzfahrer des großen Papftes Innoceng' III. am Magdalenentage bes Jahres 1209 bie Stadt Begiers in Gubfranfreich erfturmten, verbrannten fie in einer einzigen Rirche siebentausend Albigenfer. Unter bem Vorsitse Torquemada's hat die spanische Inquisition in wenigen Jahren - vielleicht fogar in bem einen Jahr 1482, aber die Stelle Mariana's bulbet auch eine milbere Auslegung -

zweitausend Menschen verbrannt. Karl V. hat in Belgien und Holland mehr als fünfzigtausend Menschen ihres protestantischen Glaubens wegen töten lassen. Die Opser der Bartholomäusnacht sind niemals gezählt worden; nach den mäßigsten Berechnungen wurden in Paris zweitausend, in dem ganzen Frankreich zwanzigtausend Hugenotten meuchlings ersschlagen. Alles zum größeren Ruhme Gottes! Aussührlich berichtet in den Annalen der Kirche; auf die Wände des Batikans gemalt; ausgesührt von Männern, die zum Teil als Heilige im Kalender der Kirche prangen!

Vor den Verfolgungsatten der römischen Kirche erbleichen die Verfolgungen des Decius und Diofletianus beinahe zu Schattenbildern. Aber giebt es ein Wort, welches ftark genug ware, die Zügellosigfeit ber Rede zu brandmarken, mit der fort und fort die ultramontane Preffe von einer biokletianischen Verfolgung in Deutschland redet? Wie, das verehrte Haupt der Ultramontanen, der Papst-Gott Bius IX., der ben Inquisitor Bedro d'Arbues heilig gesprochen, magt es von Berfolgern und Märthrern zu reden, wo nur er und seine Borganger Marthrer gemacht! Die Hohenzollern haben feine Albigenser-Kreuzzüge angeführt und keine Bartholomäusnacht angestiftet. Es wird auch biesmal Alles bei uns gahm und mäßig verlaufen. Wir find allerdings ruhige und phlegmatijche Leute, feine Spanier und feine romischen Pfaffen. Unders würde die Sache vielleicht aussehen, wenn die jetigen "Märtyrer" das Übergewicht erlangten. Da möchte wohl ein reisiger Bischof wieder einen Regerzug durch Deutschland halten. Aber wir Freigeister, Auffläricht, Juden und Juden= genoffen, Areter und Araber, find trot bes eifernen Ranglers gar nicht zu der Rolle des Diokletianus und feiner Trabanten befähigt. Sochstens daß fich einer und der andere unter uns, wenn er die alten Bucher lieft, bei dem Gedanken ertappt,

daß ein ganz kleiner diokletianischer Schrecken auch heute noch von wunderbarster Wirkung sein und die Luft mit einem Schlage von allen ultramontanen Dünsten reinigen würde — aber ach! im nächsten Augenblick fällt ihm ein, daß Herr Majunke ein Staatsbürger ist, wie er, die Bischöse auch, selbst Kullmann — daß die Grundrechte der Menschen, der Schut der Gesee, Gewissensfreiheit, Redefreiheit, Preßfreiheit — und all' die Errungenschaften der mit einem dreisachen Anathem von Pius IX. beladenen Aufklärung den tragischen Traum einer Ara der Märthrer verjagen. Die Welt ist nüchtern und prosaisch geworden; dahin sind die Märthrer, aber auch die Verfolger! Und derselbe Spießbürger, der unter Nero den entsetzten Christen zurief: ad leonem! begeistert sich jetzt für die Unverlehlichkeit der katholischen Gesellendereine und hält die Preßfreiheit aufrecht — für die "Germania."

·->·>·-

## St. Peter und St. Paul.

Weihnachten 1875.

In der dritten Stunde nach Mittag, an einem sonnigen Maitage war es, daß ich zum ersten Male mit sehr gemischten Empfindungen die zwei und zwanzig mächtigen Travertinftufen zu dem Bortal der Petersfirche in Rom hinanftieg und deutlicher, greifbarer gleichsam, als seit mauchem Monat, baut sich in der winterlich grauen Dämmerung, unter des Nordens trübem Simmel, in der stillen nachdenklichen Adventszeit, wo ich diese Zeilen niederschreibe, das Bild dieses gewaltigen Beiligtums, mit seiner Ruppel, seiner Legion von Beiligenftatuen, bem Säulenwalde, ber zu ihm führt, vor meinem Beifte auf; es wiederholen fich die wunderlich feltsamen Eindrude, die ich dort empfangen; die Schatten wachen auf, die mich am Obelisten in einer Mondscheinnacht umschwebten - voll, rötlich golden stieg das Geftirn über San Onofrio hinauf. Niemand steht auch nur in einsamen Gedanken auf dieser geweihten Stätte, ohne sich von einem Geisterhauch umwittert und erschüttert zu fühlen.

Neu und überraschend, als etwas durchaus Fremdes und Ungeahntes, tritt dem Gebildeten im Zeitalter der Photographie und der Neisebücher weder ein Gebäude noch ein Bild oder eine Statue gegenüber. Hundertmal hat Jeder die Koslonnaden Bernini's, die beiden Springbrunnen zu den Seiten des Obelisken, den ganzen weiten, einer Ellipse gleichenden Platz, die überladene, steise Façade Maderna's, die Kuppel

Michel Angelo's gesehen. In seinem braunen ober roten Reischandbuch findet er die eingehendste und langweiligste Schilberung jeder Merkwürdigkeit Dieser erften Rirche der fatholischen Chriftenheit; fein Mofaitbild, fein Bapftdenkmal wird ihm erspart. Sorgsam wird ihm ber Pfeiler bezeichnet, an den gelehnt er den besten und überraschendsten Durchblick burch den Innenraum genießt. Es fällt mir nicht ein, mit fo erfahrenen Leuten in ber Beschreibung ber Betersfirche wetteifern zu wollen, auch kamen mir weber braußen auf dem Plat, noch brinnen unter ber Ruppel, zwischen ben vier ungeschlachteten Statuen ber heiligen Veronika mit bem Schweißtuch, ber heiligen Selena mit dem Kreuz des Seilands. des heiligen Longinus mit ber Langenspite, welche die Seite Chrifti durchbohrte, und des heiligen Andreas, deffen Saupt als wunderthätige Reliquie die Kirche bewahrt, frommerbauliche Gedanken oder fünftlerische Offenbarungen. Die Riefenhaftigfeit des Gangen, die Buntheit, die blendende und betäubende Rulle bes Einzelnen, Die verzopften Statuen ber Orbensftifter, die alten Bapfte, die von ihren Sartophagen über die zu ihren Füßen gelagerten Tugenden hinunterzufturgen broben, Die gleichgültige Menge, Die fich in Diesen icheinbar unermeglichen Hallen auf- und niedertreibt, verwirrten mich. Mir fagte ber Gott Bater, ber aus ber schwindelnden Sohe ber Ruppel über Beilige, Engel, Geraphim und Cherubim, alle Geftalten in buntschillernden Mosaiten, hinweg auf mich niedersah, nichts - weniger als nichts, wenn ich an den sonnigblauen Simmel dachte, der durch die Wölbung bes Pantheon's, ein Sinnbild bes Unendlichen und Ewigen, niederschauend, mein Berg in all' seinen Tiefen erbeben machte. Welch ein Unterschied! In diesem Tempel des Heibentums por bem Stein, hinter bem in Stanb zerfallen, mas fterblich an Raffael war, hatte ich einen ber frommften Augenblide

meines Lebens gehabt; mit ber wunschlosen Rube und Bergens= ftille, welche bas Befen ber Seligkeit ausmacht, mar ein Befühl tieffter Andacht über mich gefommen: in der Kirche bes Papfttums fand ich mich halb in einem Ballfaal, halb in einem Mufeum. Bare bas Bange aus einem Beifte bervorgegangen, in einem Stile durchgeführt, wie die buntphantaftische Herrlichkeit der Markuskirche in Benedig, so würde wenigstens der fünftlerische Sinn fein Genüge und bas Auge feine Freude gefunden haben. Aber nicht umsonst hat man zweihundert Jahre an diesem babylonischen Thurme gebaut. Wie überall in dem architettonischen Grundriß, machen sich auch in der Ausschmüdung die verschiedenartigften Formen, Stilarten, Anfichten und Meinungen geltenb. Jeder Unfehlbare, der fich an der Betersfirche versuchte, hatte eben fein unfehlbares äfthetisches Ibeal, bas gerade jo lange mährte, bis feine Leiche in der Urne über der Thur neben der Chorfapelle geborgen mar. Ginen wunderlichen Gindruck erregte mir bas Bild Bius' IX. hoch oben über ber fitenden Brongeftatue bes Apostels Betrus aufgehängt; mit einer Art behaglichen Lächelns, in jener breiten, klug und überlegen sich zusammenfassenden Bonhommie, hinter ber fich priesterlicher Stolz und Hochmut fo gut zu verbergen verfteht, blidt er auf seinen feierlich ernsten, in antiker Gewandung auf bem Marmorfessel thronenden Vorganger herab, deffen mageres, fnochiges Geficht feltsam von der wohlgenährten Fulle seines Nachfolgers absticht.

Rein, ich konnte keine heiligen Gedanken in der Peterskirche fassen. Und die Triumphe der Kirche, die von Wand und Pfeiler dem Wanderer entgegen leuchten: hier schwört Christine von Schweden den Glauben ab, für den ihr Vater im Schlachtgefümmel bei Lügen gesallen war; dort demütigt sich Heinrich IV. im Schloßhose zu Canossa vor Gregor VII., während im gegenüberliegenden Schiff ber Rirche ein anderer vierter Heinrich, der König von Frankreich, die Absolution empfängt, weil er Paris höher als eine Deffe geschätt biefe Triumphe riefen gang andere Stimmungen, gang andere Betrachtungen in mir auf, als die Überzeugung, bag bie Pforten ber Solle nichts gegen die Lehren bes Papfttums vermögen. Über ben Bogen, welche die vier Pfeiler ber Ruppel verbinden, fteht in riefigen Buchftaben, in Mofait, das Bibelwort: "Du bift Betrus, und auf diefen Kelfen will ich meine Rirche bauen und ich will bir die Schluffel bes Himmelreiches geben." Die großen weithin sichtbaren Zeichen verfünden Jebem, ber fie lefen fann, die Bedeutung ber Rirche und auch denen, die sie nicht zu deuten wissen, empfangen von ihrer Große - fie find zwei Meter hoch und von ihrem schimmernden Glanz etwas wie einen zauberischen Eindruck. Als waren bies die geheimnisvollen Runen ober Hieroglyphen, welche die Mächte des himmels und ber Erde mit der Rraft des salomonischen Ringes zwingen; welche diese Marmorsteine auf einandergetürmt, diese Ruppel gewölbt, die Hallen geschmückt haben. Ja wohl magische Worte - aber von einem Zauberer, der nie ftirbt, da er seine Kunft auf seinen Nachfolger vererbt und zu einem Bunder mißbraucht, beffen gewaltigfte Schöpfung eben diefe Rirche felbft ift. "Und ich will dir die Schlüffel des Himmels geben" im realsten Sinne des Worts hat biefer Spruch, wie die wunderthätigen Lieder bes Orpheus, die Steine und Balten von St. Beter zusammengefügt. In einer Beit, als ber frommbumpfe Glaube des Mittelalters im jahen Berfalle war, das Chriftentum alle Metamorphosen durchgemacht zu haben schien und ber humanismus auf dem Stuhl bes Apoftel= fürsten sich niederließ, unter Papst Nitolaus V. wurde der Bau begonnen. Nimmermehr ware er zu Stande gefommen, hätten die Nachfolger des Petrus nicht die Schlüssel des Himmels besessen und gegen klingendes Geld die Pforten desselben aufgethan. Tretet ein, die ihr zahlen könnt! Diebe, Mörder, Shebrecher, tretet ein, die ihr durch Berke der Barmsherzigkeit, durch Beiskeuer zu dem größten Bau der Christensheit eure irdische Schuld vollauf gesühnt habt! Danach haben die Päpste der Nenaissance gehandelt und die frommen Schase in Deutschland und England geschoren. Die wir von jensseits der Alpen kommen und die römischen Bunderwerke anstaunen, wir vergessen in unserer künstlerischen Begeisterung nur zu leicht und willig, wie teuer wir die sixtinische Rapelle und die Stanzen im Batikan bezahlt haben.

Aber, fagte ich mir dafür in ber Petersfirche, bem altesten und dem jüngften Unsehlbaren in's Angesicht, wenn auch um anderthalb Jahrhunderte eure Zauberei uns Deutsche in Barbarei und Armut hat zurückhalten können, wenn ihr auch dreißig blutige Rriegsjahre aus euren magischen Gewändern auf unfer unfeliges Land herabgeschüttet habt, Sieger feid ihr doch nicht geblieben. Diese prunkende Rirche ift bas unvergängliche Denkmal eurer Riederlage. Alls der erfte Stein zu ihr gelegt wurde, herrschte das Bapftum und seine Religion unumschränft in Europa, eben hatte die griechische Rirche, in Todesnot vor dem Sturm der Osmanen, Bereinigung und Unterwerfung bei dem Bapfte nachgesucht; als Urban VIII. am 18. November 1626 bas Einweihungsfest der neuen Kirche feierlich beging, hatte die römische Zauberlehre für immer die Balfte unseres Erdteils verloren. Diese Rirche follte der Ausdruck ber theofratischen Weltanschauung sein und fie ift das steinerne Markzeichen für den Anbruch der Aera der Bernunft geworden. In diesen hochherrlichen, goldschimmernden Sallen follte Alles bem geblendeten Betrachter Die Sobeit bes Prieftertums in's Gedächtnis rufen, Alles ihn mahnen, daß die Könige nur auf ihren Thronen bleiben und die Staaten nur bestehen, wenn fie Gottes Statthalter Die Ehre geben - und gleich ber erfte Blick bes Banberers, ber in bas linke Seitenschiff getreten ift, haftet am Grabmal ber drei letten Stuart's. Da ruben fie im ewigen Schlaf, Jacob III., Pring Rarl Chuard, der liedergefeierte Pring Charlie ber Schotten, und ber Kardinal von Dorf; ihnen hat ber papstliche Segen brei Kronen auf einmal gekoftet. An biefem Altar, den die wunderich gewundenen Barocffaulen und ber Erzbaldachin - die einen wie der andere aus den geraubten vergoldeten Bronzeziegeln des Pantheon geformt - theatralisch schmücken, hat fein Gregor VII., fein Innocenz III., fein Bonifagius VIII. die Meffe gelesen. Die Männer, unter beren Sanden fich auf dieser Marmorplatte die heilige Bandlung vollzog, nehmen in der Entwickelung der Menschheit feinen hervorrragenden Plat mehr ein: ben erften noch Bius IX., der das Dogmengebäude der fatholischen Lehre mit der fronenden Unfehlbarfeit abichloß. Go ift es benn nur billig, baß wir überall in St. Beter seinen Spuren begegnen. Länger als der heilige Betrus leitet er die Gemeinden Rom's: barum prangt fein Bildnis zu Baupten des Erften der Apostel. In die Marmormande um den Sochaltar find die Ramen der Bischöfe gegraben, die 1854 unter seinem Pontifikat an ber Erklärung des Dogma's von ber unbeflecten Empfängnis der Jungfrau Maria teilnahmen; in den Kapellen des nördlichen Seitenschiffes, Die bem Batifanischen Kongil gum Sigungsfaale dienten, werden große Arbeiten unternommen, um die Erinnerung an den 18. Juli 1870 und - wider Willen für ihren Urheber — an die Schlacht von Sedan und den Einzug der Italiener in Rom zu verewigen. nicht Gott ift diese Rirche geweiht, sondern den Menschen, Die fich Gott dunken; nicht dem Glauben, sondern den Werken. Wir aber miffen es, baß der Glaube glorreich über die Werfheiligkeit triumphirt hat, St. Paulus über St. Petrus.

Das ideale Fundament diefes Beiligtums und ber angemaßten Oberhoheit des römischen Bischofs über die Chriftenheit ift die Sage von bem Aufenthalt bes Betrus in Rom. Die Ginen laffen ihn fcon in den erften Sahren der Regierung bes Claudius nach Rom kommen, bas Chriftentum predigen, die Gemeinde grunden. MIgemein ift von ber romischen Kirche bie Legende von seinem Märtyrertobe in ber Neronischen Verfolgung angenommen und nie in Zweifel gezogen worden. Durch bie Stadt hin find die Spuren bes Apostels verstreut. Biele Kirchen bewahren seine Reliquien. In San Pietro auf ber Bobe bes Esquilinischen Sugels, wohin die Ungläubigen pilgern, um dem Moses des Michel Angelo mit beimlichem Schauer in bas finstere Antlit zu schauen, zeigt man die Rette, die Betrus im Mamertinischen Gefängnis trug. Santa Bubengiana erinnert an ben Senator Bubens, bei bem Betrus wohnte und in beffen Saufe er den ersten chriftlichen Betsaal errichtete. Draußen an ber appischen Strafe bezeichnet die fleine Kirche Domine quo vadis den Ort, wo der Beiland dem aus Rom fliehenden Betrus begegnete. "Berr, wohin gehft Du?" fragte ber Apostel über die wunderbare Erscheinung staunend und erschreckt, und Chriftus antwortete: "Nach Rom, um abermals gefreuzigt zu werden!" Tief erschüttert und beschämt wandte fich Petrus um und eilte nach ber Stadt gurud, um auf jener Sohe, von der sich jett unweit des mächtig rauschenden Springbrunnens ber Paulinischen Bafferleitung eine ber herrlichsten Rundsichten über Rom und die Campagna eröffnet, das Martyrium zu erleiden. In der Arnpta ber Kirche San Bietro in Montorio ift noch die Vertiefung gu feben, in ber das Kreuz stand, an bem, den Ropf nach unten, der Apostel

litt und ftarb. Die Peterstirche endlich birgt oben und unten eine Fulle feiner Reliquien. Segnend die Rechte erhoben, fitt er in Erz auf bem marmornen Seffel. Unten in ben Grotten ruben seine Gebeine: auf die Bitte des Bapftes Sylvester ließ fie Raiser Conftantin im Jahre 330 aus ben Ratakomben von San Sebaftiano hierher nach dem Abhang des vatikanischen Sügels schaffen und baute darüber die erfte, die alte Petersfirche auf. Entdeckt wurden die Gebeine ber Apostel "Betrus und Paulus" — benn schon waren sie unzertrennlich geworden, wie in der Mythologie der Griechen Caftor und Pollug - am 29. Juni des Jahres 258: bis dahin wußte Niemand etwas von ihnen. Die Tradition aber, daß Betrus in Rom gewesen und ben Märthrertod erlitten, war schon hundert und fünfzig Jahre früher in Rom ver-Um das Jahr 120 unserer Zeitrechnung scheint es in der christlichen Gemeinde Rom's feinen ehrwürdigen Alten mehr gegeben zu haben, der die Berfolgung des Nero überftanden und nun auffteben und Beugnis bafür ablegen fonnte, daß er niemals mit leiblichen Augen ben Apostel Betrus in der Siebenhügelstadt gesehen. Fünfzig Jahre nach dem Tode bes Paulus mußte diefer größte Mensch bes alten Chriftentums feinen wohlerworbenen, mit feinem Blute befiegelten Ruhm zur Sälfte einem Undern überlaffen.

Die deutsche theologische Forschung hat unwiderleglich nachgewiesen, daß Petrus weder im Sahre 42, noch im Sahre 64 in Rom geweilt; daß er die Tempel und Paläste dieser Stadt nie erblickt; daß niemals sein Gebet den Zauberer Simon, der sich vor dem Imperator vermaß, gen Himmel zu sliegen, aus der luftigen Höhe herabgestürzt; daß er weder auf der Höhe von Montorio, noch im Batisanischen Cirkus den Tod erlitten habe. Die Gründe, die Kenan in seinem Buche "Der Antichrist" dawider geltend gemacht, können das Resultat

ber beutschen Untersuchungen nicht erschüttern: es find poetisch schillernde Einwände, die fich für jede langlebige Sage ber nadten Thatjache gegenüber anführen laffen. Mit ficherem Gefühl schlug die Legende dort ihre Wurzeln, wo sie den beften Boden bafur fand. Run ift ein fteinerner Riefenbau baraus erwachsen, beffen Schatten ben halben Erdfreis bedeckt. Realistisch genommen, ift es eine flug ersonnene Fälschung, auf ber biefe Pfeiler und Gaulen, dies Beer von Beiligen, diese Wölbungen, diese Ruppeln ruben; idealistisch betrachtet. erhob sich aus der Seele der römischen Christengemeinde dies Heiligtum als der großartigste Ausdruck ihrer Überzeugung. Die Worte im Matthäusevangelium: "Auf Diesen Fels will ich meine Rirche bauen und will dir des himmelreichs Schlüffel geben" - bezeichneten ichon hundert Jahre nach Chrifti Tode Die erfte Wandlung feiner Lehre. Betrus übernahm Die Stelle bes herrn und fo fort durch die Jahrhunderte find feine Nachfolger die rechten Mittler zwischen Simmel und Erde geworden. Sie haben fich nicht gescheut, neben bas Grab bes Apostels ihre Grabbenfmäler zu stellen. Wo er in Armut wandelte, in Retten feufzte und am Rreuze verschied, haben fie den gangen Prunt irdischer Herrlichkeit entfaltet. fünfzig Altären glänzen Mojaitbilder, von Marmorftatuen wimmeln die Nischen, Engel halten die Beihwafferbecken. ilber Marmorfliesen gleitet bein Jug bin, Gold und Edelfteine blenden beine Augen, neunundachtzig Bronzelampen auf ehernen Füllhörnern brennen um die Ronfeffion, in der Mitte des Hauptschiffes, vor dem Sochaltar, dort wo die Marmortreppe zu den Grotten niedersteigt - wahrlich, eine Kirche bes Goldes und nicht bes Geiftes, eine Kirche bes Mammons und nicht ber Erlösung. Und inmitten bieser Pracht der unabweisliche Gedanke, daß auch Diefes Werk Babylon's bem unaufhaltsamen Verfalle geweiht ift; daß die Grengel, Deutiche Rampfe.

Legende, die es gegründet hat, immer mehr erblaßt; die so lange siegreiche Legion der heiligen Streiter immer weiter zurücksweicht; daß die zwei trefslichen Minirer, der Zweisel und die Wissenschaft, die diese Pseilermassen untergraden, auch in Rom nicht mehr vernichtet werden können; daß an einem letzten Tage schon hienieden die Lüge als Lüge entlarvt wird und schmähslich Bankrut macht — Vanitas! Vanitatum vanitas!

Aber wie weltlich, wie unheilig auch diese Mauern sein mogen, diefer Boden ift dreimal heilig. Wer immer über den Plat vor der Petersfirche, über die Sofe und durch die Strafe ichreitet, die hinter ihr anfteigend gu ber Statuengalerie des Batikans hinanführen: er mandelt die heilige Strafe bes Chriftentums entlang. Wenn am Gee von Genegareth, von einem Sugel berab, im Connenunteraana. bas erste Wort der frohen Botschaft von den Lippen Jesu flang, hier wurde das Wort Fleisch. Dieser Boden hat das erfte Blut getrunken, das für den neuen Glauben floß. Die Riederung, die vom Jug bes Batifanischen Sügels bis gum Tiberfluß fich ausdehnte, ift jener Cirtus und jener Garten des Nero, in denen er nach dem Brande Rom's der Boltswut die Armen, die Stlaven, die Elenden opferte, welche fich zum Glauben an Jefus Chriftus und an den nahe bevorftebenden Untergang diefer Welt bekannten. Um den Ber= dacht, daß er felbst Rom angezündet habe, von fich abzuwälzen, flagte er jene Männer und Frauen aus dem Bolte des Berbrechens an, die fich längst, weil fie die Tempel, die Cirfusfpiele, ben Dieuft ber Götter mieden und ichreckliche Weiffagungen von der Vernichtung der Welt durch Teuer verfündigten, ihren Nachbarn verhaßt gemacht hatten. Unerhörte Grausamkeiten follten der Erbitterung der Römer über die Zerftörung ihrer Stadt gerechte Guhne leiften und zugleich den wolluftigen Ritel des Imperators befriedigen, dem die Qualen diefer

"Defe des Menschengeschlechts" nur ein phantaftisches Schauipiel maren. Benn ber Obelist von Seliopolis, der drei= tausendjährige, der jest in der Mitte des Blates vor der Kirche aufragt, von den Gräueln jenes Tages und jener Nacht, im Augustmonat des Jahres 64, erzählen könnte! Diefer Stein für uns eine verständliche Stimme hatte! Wenn er, wie ich ihn einmal sah, vom Strahl bes vollen Mondes getroffen, einen Rlang von sich gegeben hatte, wie einst die Memnonsfäule fo Bielen flang! Damals ftand er im fogenannten vatifanischen Cirfus, in dem Sofraum, der hinter ber Safriftei ber jegigen Betersfirche fich ausdehnt, Caliqula hatte ihn bort aufrichten laffen und erft Sixtus V. hat ihm feinen heutigen Standort angewiesen. Wer wiederholte bas Entfeten jenes Tages, das Grauen jener Nacht! In Tierfelle genäht murden die Chriften in den Cirkus getrieben und dort von Bluthunden gerriffen, an den Kreugen ftarben andere, nach dem Eintritt der Dämmerung erhellten Fackeln -Menschen in pechgetränften Gewändern, an einen Pfahl gebunden, mit den Fugen in die Erde gegraben - Die Garten, durch die jubelnd und lärmend die Bolfsmaffen schwärmten. In der Rleidung eines Wagenlenkers führte Rero feinen goldenen Wagen durch die Baumgänge und mischte fich unter Die Menge. Er trieb feinen Spott und Mutwillen mit ben Unseligen, die er dem Untergang geweiht hatte. Un die Borner eines wilben Stiers gebunden mußteihmeine junge Chriftin bas furchtbare Geschick der Dirke verfinnlichen. Das mar die Bluttaufe bes Chriftentums: ber Dbelist, ben agyptische Briefter mit geheimnisvollen Zeichen bedeckt haben, war und ist noch heute Beuge dafür. Zwei Götterdynaftien hat er herrichen und verschwinden sehen; ben Göttern des Rils find die Götter Rom's nachgefolgt; wird er noch aufrecht stehen, wenn der Simmel zugufammengefturgt ift, beffen Schluffel Petrus in der Linken halt?

Mild war die Maienacht, die eilfte Stunde hatte die Uhr ber Kirche geschlagen. Bläulich schimmernder Mondglang lag auf den Treppenftufen, auf den Steinen des Blates. waren fie von Silber, leuchteten die Statuen auf der Baluftrade des nördlichen Säulenganges, die Tenfter im Balafte bes Batifans. Während ein Teil ber Façabe im Schatten blieb, traten an bem andern die fleinsten Einzelheiten in der magischen Beleuchtung sichtbar hervor. Es war die Beters= firche - und sie war es doch wieder nicht. Wie in einem Bauberfreise ein Schloß von Beiftern gebaut, fo ftand fie ba. Die tiefe Stille umber, Die Ginfamteit und Dbe bes gewaltigen Raumes, die verschlossenen Pforten, das melancholische Rauschen der Springbrunnen, der hoch sich wölbende, unermekliche, flare Simmel, an dem feine Bolfe gog, alles verftärfte ben phantaftischen Eindruck. Bon jedem Drang bes Irdischen befreit, einen furgen Augenblick ohne Bedürfniß, ohne Wunsch, ohne die leifeste Regung beffen, mas wir Willen nennen, wie entrudt aus Raum und Beit, gang hingegeben einem Schaufpiel, von dem ich nicht behaupten fann, ob ich cs mit Augen fab, ob es mir nur bor meinem inneren Blick erschien, träumte ich - und ich benke, in einer ähnlichen, wenn auch unendlich gesteigerten und erhabeneren Empfindung verlöschten hier, in jener Augustnacht, den Namen Christi auf den Lippen, die Menschenfackeln. Da wo wir jest die Kirche fteinern, trogig und herausforbernd in ihrer Bracht erblicken, die Märthrer aus den mondbeglänzten Wolfen das himmlische Jerusalem hernieder schweben, die Kirche, so lange unfichtbar und nun fichtbar für sie geworden, in die fie eingehen follten - mit weißen Bewändern angetan, bor den Stuhl des Lammes. Die Berse ber Offenbarung fielen mir ein: "Diefe find's, die getommen find aus großer Trubfal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Rleider

helle gemacht im Blut des Lamms. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne ober irgend eine Site und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen." Die hier ftarben, waren namenlose Männer und Frauen, kein Geschichtschreiber, keine Inschrift hat ihrer gedacht, Dirke und Danaë im Briefe des Clemens find Schatten ohne Rörper. Der fromme Betrug, ber ben Himmel mit so vielen Beiligen bevölkert, hat sich an diese Schaar ber Erwählten nicht gewagt. Aus bem Nachtstück, bas Tacitus in brennenden Farben geschildert, hebt fich erfenntlich feine einzige Gestalt mehr hervor: es ift eine Wolfe von Blut und Staub, von Teuer und Rauch, aus der nur gespenstisch Umrisse von menschlichen Figuren, schmerzent= stellte und zugleich verklärte Gesichter auftauchen, wie sich bas haupt bes heilands auf dem Schweißtuch ber Beronica abzeichnet. Wie in einer Urt Weltvernichtung gingen da Alte und Junge, Sinfällige und Starke, Sägliche und Schone unter bem triumphirenden Sauchzen einer wütenden Menge in die Ewigfeit ober in das Nichts ein, am nächsten Morgen war nichts übrig als ein Saufen verftummelter Bliedmaßen. ein Saufen Afche. Aber was fie befeelte, troftete und verzückte, wir wiffen es aus ben Raviteln des Buches der Offenbarung. die wenige Jahre nachher an der Rufte Kleinafiens geschrieben wurden. Das himmlische Jerusalem schwebte vor ihren verlöschenden Bliden — schöner als Bramante und Michel Angelo. Maderna und Bernini diese Kirche aufbauen fonnten, war fie in jener Nacht an dieser Stelle ben unselig Seligen erschienen, alle Tempel der Götter, alle Burgen der Imperatoren überstrahlend, wie die Herrlichfeit des Menschensohnes, ber in ben Wolfen baber fommt, alle faiferliche und fonigliche Bracht hinter fich zurückläßt.

Unter den Opfern der Neronischen Verfolgung verehrte

die chriftliche Gemeinde in Rom fünfzig Sahre nach jenen Gräueln vor allen andern zwei: Die Apostel Betrus und Baulus. Der Lette, ergählte die Sage, war enthauptet, ber Erfte gefreuzigt worden. Während sie die Richtstätte des Paulus vor die Mauern der Stadt auf der Fahrstraße nach Oftia verlegte, errichtete fie das Kreuz des Betrus auf einer Sobe des Janiculus, in einer halben Stunde erreicht man jest vom Obelisten aus auf dem Sügelruden entlang gebend, die von der Legende gefeierte Stätte. Wenn uns auch fein Beugniß barüber vorliegt, jo spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß Baulus in der Verfolgung den Tod fand. Gag er doch feit dem Jahre 61 als Gefangener des Raifers in Rom, in der Rabe der Raferne der Pratorianer, "in feinem eigenen Gedinge", wie die Apostelgeschichte sagt, unter der Obhut eines Soldaten, ber für ihn haftete, und predigte ben Juden und den Beiden das Christentum. Unmöglich, daß die Wut des Bolfes gegen die Chriften, nachdem fie einmal entfeffelt mar, feiner vergeffen hatte. Gerabe aus ben niederen Stanben mußten ihn Biele fennen; Soldaten und Feldwebel, fprifche Sflaven, griechische Bandler, die Menge ber Rengierigen, Die fich zu jedem neuen orientalischen Aberglauben in Rom drängte. In welchem Sinne er ben romifchen Behörden als Saupt der Gemeinde galt, bleibe dahingestellt: in jedem Falle mußten sie ihn, als einen ber Befanntesten in diesem namenlosen Saufen, ergreifen, sobald fich ber Berbacht, Rom angestedt zu haben, auf die Unglücklichen gelenkt hatte. Bielleicht verdankte er es seinem romischen Burgerrecht, das ihn in Jerusalem und Cafarea vor dem Tod gerettet, daß er mit der verhältnißmäßig geringften Strafe feine Schuld, ben Blauben an Jejus Chriftus, bufte. Denn barin tommen alle Legenden, so viel ihrer von des Paulus und Petrus Gegenwart und Märtyrertod in Rom handeln, überein, daß Paulus mit dem

Schwert hingerichtet worden. Auf bas Schwert geftutt, pflegen ihn die Maler auf ihren Bildern barzustellen. Auf bem Friedhof ber heiligen Lucina an der Strage nach Ditia, heißt es in einer ber Legenden, ward seine Leiche, unmittel= bar nachdem er hingerichtet worden, beigesetzt und später auf Untrieb beffelben Bapftes Splvefter, ber bie alte Beterstirche erbaut, auch ihm ein Seiligtum gegründet. Go haben fich beide Apostel in die Herrschaft über die Stadt und den Erdfreis geteilt; auf der Beftfeite Rom's, im Norden und im Süben erheben fich zu ihren Ehren die reichsten Rirchen. Die beiden einzig noch aufrecht stehenden Säulen der faiferlichen Belthauptstadt fronen ihre erzenen Statuen: Die des Betrus die Trajansfäule, die des Paulus die Saule des Marc Aurelius. Bereint in ben Wolfen erscheinend, erschrecken fie auf bem Gemälde Raffael's den gen Rom ziehenden Attila. Als nach der Zerstörung Jerusalem's und des Tempels die jüdisch angehauchte Form des Chriftentums zu gerbröckeln begann, trat die römische Bemeinde die Führerschaft in der Sitte und ber Lehre ber neuen Beltreligion an. Seitbem machte fich in der chriftlichen Kirche verhängnißvoll das zusammenfaffende Element, die Berrichsucht und die Weltklugheit des römischen Bolfes geltend. Der bittere Streit, ber mit bem Auftreten des Paulus die ersten Chriftengemeinden gespalten: ob Christus, wie Paulus lehrte, das Gesetz aufgehoben habe, ober ob erft, wie Betrus behauptete, burch bas Gefet und die Beichneidung die Beiden gur Kindschaft Gottes fommen fonnten, hatte allmählig an Bedeutung verloren; je weiter bas Chriftentum nach Weften vordrang, befto unmöglicher wurde es, die Gläubigen auf das morgenländische Wesets des Mose zu verpflichten. Bis auf die Erinnerung follte Diefer Zwiefpalt, ber Rampf, ber mahrend ihres Lebens die beiden Apostel getrennt und fie einmal in Antiochia zu den härtesten Worten gegen einander

getrieben, ausgetilgt werden. Die mächtigste, die reichste Gemeinde, zu der sich nun schon patrizische Frauen und Senatorensamilien bekannten, wollte beiden Aposteln ihr Necht lassen; von beiden wollte sie gegründet sein und umgab beide mit derselben Glorie des Märthrertodes. Aber die Glorie des einen ist falsch; Fabeln sind die Wunderwerke, welche die Legende dem Petrus zuschreibt, wahr und zweisellos allein ist der Glaube und die Predigt des Paulus.

Dies war ber Mann ber Borfehung. Mit dem Tage von Damastus, mit bem Geficht, bas ihm auf feinem Ritte nach Diefer Stadt ward, beginnt die Geschichte bes Chriftentums. Mus der Dämmerung myftischer Vorgange und Entzudungen tritt es in bas Licht bes Tages, aus ber Stille fleiner und enger Rreise in ben Städten Balilaa's, aus ben einfamften Gaffen Jerufalem's, aus einem Winkel bes Tempels auf die Bühne der Welt. Nicht von Mund zu Mund hat der Beiland mit bem neuen Apostel geredet, ber nun durch die Welt zieht, seinen Namen verfündigend: aber ein ebenso sicheres Beichen seiner Berufung ift ihm zu Teil geworden. In feinem Geiste ift Jesus aufgewacht, die Umkehr, von der die Zwölf nur reden, hat fich thatfächlich in ihm felbst vollzogen, aus dem Saulus ift ein Paulus geworden. Bas er früher geliebt, haßt er nun; weit von sich stößt er das Gesetz und die Propheten. Wenn Chriftus die Welt erlöft hat, was bedarf es da noch jüdischer Formeln, veralteter Vorschriften? Nicht die Bwölf, die betend und fastend in Jerusalem ben Tag bes herrn erwarteten, ihn hat der Sturm Gottes ergriffen und treibt ihn ruhlos vorwärts. Mit Seherblick hat er das Allgemeine, das im höchsten Sinne Belterlösende bes Chriften= tums, im Lichte ber damaligen Zuftande und Stimmungen, erfannt, von dem die Fischer am galiläischen Gee und die schwärmerischen jüdischen Frauen, die des Meffias gedachten,

keine Ahnung haben konnten. Dit der Abneigung des Renegaten wendet sich Baulus von den Juden, er predigt am liebsten und vornehmlichsten den Beiden. So zieht er durch Rleingfien, Macedonien, Griechenland; um den Zusammenhang mit der Urgemeinde in Jerusalem aufrecht zu erhalten, sammelt er überall Gelb zur Unterftütung berfelben: bie Unsicht liegt nabe, daß er sich damit zugleich die Freiheit der Lehre erkaufen wollte. Für mich ift es entschieden, daß er von Beginn feiner Miffion baran gedacht hat, fein Leben mit der Predigt des Evangeliums in Rom zu beschließen. allen andern Aposteln gab ihm schon die Burde eines römischen Bürgers die größere Sicherheit des Auftretens in der Siebenhügelftadt; bei bem Wandertrieb, der in feiner Natur ftedte, mochte fich früh in ihm die Sehnsucht geregt haben, Die ftolge Stadt zu sehen, beren Ramen die Welt mit Furcht und Staunen erfüllte, beren bloge Anrufung ihn vor Schlägen und vor der Steinigung rettete. Der Lauf ber Dinge und ber Drang bes herzens floffen, wie im Leben aller großen Menschen, so auch in dem seinen zusammen; vor dem Tribunal bes Festus, des Landpflegers über Paläftina, an bas Bericht bes Raijers appellirend, fam er, ein Gefangener, nach dem heidnischen Rom. Wenn einem Manne, so war diesem das chriftliche Rom das erhabenste Denkmal schuldig.

Fünfzehn Minuten und darüber etwa geht man einen mit Bäumen spärlich bepflanzten Weg von dem mittelalterslichen Paulöthor nach der uralten Kirche des Heidenapostels. Zur rechten Hand hat man eine Weile die stolzen und düsten Cypressen, welche den Hügelrand des protestantischen Kirchshofs umsäumen und in ihrer melancholischen Schönheit, im Verein mit den marmornen Grabsteinen und Grabstreuzen, eins der ergreisendsten Landschaftsbilder Rom's aus dieser Ruhestatte der Reger und Atheisten machen: in der Niederung

grad gegenüber ber Byramide des Cestius ift die Asche Shellen's beigefett. Beiterhin gen Beften fliegt gelblich ber Tiber, bas Land ift eben, wiesenartig, hier und bort steben im Busch einige Bäumchen zusammen. Go oft ich bes Wegs ging, fand ich ihn leer und einfam; die wenigen Besucher bes Beiligtums verloren fich in dem unermeglichen Raum. Nicht anders ift es mit San Lorenzo vor dem gleichnamigen Thor auf der Oftseite der Stadt. Berwirrt und vergebens fragt man fich, welchen erbaulichen Zweck biefe mächtigen Bafiliken haben fonnen? Möglich, daß St. Paul vor der Mauer an jenem 10. Dezember 1854, als Bius IX. Die Ginweihung ber neu aufgebauten Kirche, umringt von 185 Bischöfen, vollzog, von einer stattlichen Versammlung erfüllt war: aber im Allgemeinen liegen diese Kirchen verlassen und frembartig in ber Debe ber Campagna, wie die Pyramiben im Buftenfande Agyptens. Richt der Götter wegen, die ja doch nicht darin wohnen, sondern um der Menschen willen, deren Gemüt darin erhoben, beren Berg geläutert werden foll, ift eine Rirche da ; je weiter abseits vom Strome bes Lebens fie liegt, um fo nutlofer und überfluffiger ericheint fie. Diefer Gindruck verstärkt fich noch für jeden modern empfindenden Wanderer, der in den Säulenwald der Paulsfirche tritt. Dies ift fein Raum weber gum Beten noch gum Predigen, es ift eine Brunt, und Schaufirche für die Fremden, die neugierig von Caule zu Caule geben, für die Architeften, für die Nichts Prächtigeres und Außerlicheres zugleich läßt fich im Rirchenftil erfinnen. Die alte Rirche, welche die Kaiser Balentianus II., Theodosius und Arkadius im Jahre 386 mit einer damals noch nicht gesehenen Pracht aufbauten, wurde am 17. Juli 1823 in einem fünfstündigen Brande bis auf geringe Reste vom Feuer verzehrt. Anderthalbtausend Sahre hatte fie allen Unbilden des Wetters, Stürmen, Bligen und Erdbeben, allen Wechseln und Wandlungen der Zeiten, in sich beruhend, getrott. Alarich der Gothenkönig hatte sie schon als einen vollendeten Wunderbau vorgefunden und ihrer geschont. Aus jener Zeit stammen die Verse des Prudenstins zu ihrer Ehre:

"Jenseits an Ostia's Wege erhebt sich das Grabmal des Paulus, Wo zu der Linken der Fluß thauig den Rasen umsaßt. Königlich pranget der Ort, es erbaute den Tempel und weichte Seine Umgebung mit viel Kosten ein gütiger Fürst. Platten von Goldblech decken die Valken, daß ähnlich der Sonne, Wenn sie im Aufgang glänzt, strahle im Innern das Licht. Dann noch stügt' er durch Parische Säulen mit goldenen Knäusen.

Bierfach theilend die Reihn, fester den goldenen Dom; Glangender Schmelz der verschiedensten Farben verziert den Bogen

Uhnlich bes Frühlings Grun, welcher die Biefen beblumt."

Auch von der neuen Rirche können dieselben Berfe wiederholt werden, nur die mit Goldblech bedeckte Innendecke hat einer nüchternen Raffettendecke im Mittelschiff, in einer weißen vergoldeten Renaiffancedeforation in Stud, Plat machen muffen. Aber noch immer richtet fich die Front der Rirche nach dem Fluffe, noch immer glaubt der Vilger, ihre Pforte öffnend, in einen fteinernen Balmenwald einzutreten. Die gange Welt hat gum Aufbau ber gerftorten Rirche beigesteuert. Nicht nur Katholiken und Protestanten; Dehemet Ali von Nanpten hat die vier durchscheinenden Säulen von orientalischem tigergefleckten Alabaster gespendet, welche den Balda= chin über dem mittelalterlichen Ciborium tragen; der Bar Rikvlaus die vier mächtigen Malachitvasen, auf benen sie sich erheben. Dies ift fein Tempel des Rabbi von Nagareth, feine Gedächtnifftätte bes Paulus, dies ift ein Festsaal für Ichermann. Wundersam genug nehmen sich in der fünf-

schiffigen Bafilifa die uralten Mofaifen am Triumphbogen aus, ber gewaltig auf zwei jonischen Gaulen rubend bas Mittelfchiff schließt. Bum Teil find es noch die urfprunglichen Bilber, mit benen gur Zeit Leo's I. Balla Placibia, die Schwester bes Honorius, wie die alte Inschrift bezeugt, ihn schmuden ließ. Das Fener hat ben Bogen und bie Bilder verschont: auf einem der ältesten Denkmäler chriftlicher Runft weilt das Auge. Dufter, häßlich und schaurig - "medujenhaft" sagt Gregorovius — starrt das Brustbild Christi aus weitumrahmendem Nimbus, in ber Linken halt er ben Stab, mit ber Rechten ertheilt er ben Segen. Für mein Empfinden ber unauflösliche Widerspruch zu dem Manne, der die Bergpredigt gesprochen und die Chebrecherin vor ber Steinigung rettete, ber die Rinder zu fich tommen hieß und dem Raifer zu geben gebot, mas des Raijers ift. Vor diesem Antlik tann die Menschheit, die gläubige, nur entsett niederfinken, ihr Geficht im Staube verbergend - bas ift der Beltrichter am Tage bes Bornes, ber die Erbe mit Kener verzehrt; ber ftrenge, unerbittliche König, dem dann Michel Angelo in seinem jungften Gericht an ber Altarwand ber figtinischen Rapelle die Leibesformen bes Herfules gab, um bas innerfte Wesen der chriftlichen Lehre in sein romisches Gegenteil gu verkehren. Symmetrisch, steif und ftarr schreiten in Doppelreihen geordnet, je ihrer jechs, die vierundzwanzig Altesten der Offenbarung mit Pallium und Kronen auf Chriftus zu, an beffen Seiten zwei Engel fich bemutig neigen. Über ben Figuren find rechts und links die Symbole der vier Evangeliften, in ber Mitte grade über bem Chriftusbilde bas Rreug fichtbar. Unter den Altesten tritt links Paulus, rechts Petrus hervor. In dem Gemälde prägt fich unzweideutig die Herrschaft des Chriftentums aus; weit entfernt find wir schon von dem guten Sirten der Ratafomben, der das gerettete

Lamm in feinen Urmen trägt. Die unterdrückte Rirche ift zur triumphirenden geworden; die Gemeinde, die fich bes Nachts in der Campagna bei den Gräbern der Märthrer ichen und aufgeregt zu mnstischen Liebesmahlen versammelt hatte, naht fich jest im hellen Licht des Tages, in feierlich prächtigem Aufzuge, bem Altar in einem Beiligtume, beffen Gleichen bas Beidentum faum bejeffen. Die wenigen armen und verstodten Unhänger, welche die alten Götter noch hatten, wichen nun ihrerseits furchtiam und grollend vor dem Bischofe und ben Beiftlichen gurud und flehten umfonft in einfamen, verfallenen Tempeln den Blit des Jupiters auf ihre Feinde herab. Berboten find die Gladiatorenspiele, verlaffen fteht das Amphitheater bes Titus, fremde Namen tragen die alten Beiligtumer. Berftort oder geraubt, verftummelt oder vergraben find die Statuen ber rettenden Götter. Schrecklich. unnahbar herricht Giner, des Menschen Cohn, ber Beltrichter. furchtbarer als die drei Richter in der Unterwelt, nahe schon ift fein Tag, und noch hat das geängstigte Gemuth, die Klugheit der Priefter, die aufgeregte Phantasie der Mönche, der germanische Frauenkultus die Fürbitterin nicht erfunden, die Simmelsjungfrau, die neben ihres Cohnes gorniger Gerechtigfeit der Gnade und Milbe eine Stimme leihen wird. Bon dem Triumphbogen der Paulsfirchefpricht nur das finjtere, den Welt= untergang herbeisehnende Chriftentum zu und - jenes Chriftentum, das durch Gregor I. die Schriftrollen der heidnischen Philo= sophen und Dichter verbraunte und die Marmorbilder zerbrach.

Der Triumphbogen öffnet sich über bem Hauptaltar und der Konfession, unter der, wie in St. Peter, der Leichnam des Apostels in einem bronzenen Sarge ruht. Durch die weite Bogenöffnung sieht man in die Tribuna, welche im Querschiff, zu dem man auf fünf Stusen hinaussteigt, gelegen die Basilika abschließt. Auch hier haben sich alte Mosaiken

aus dem 13. Jahrhundert erhalten; unter den Figuren, die fich zu den beiben Seiten des thronenden Beilands, gruppiren, im Ausdruck, in der Gewandung und Anordnung byzantinisch schwerfällig und unerfreulich, bemerkt man vorn den knieenden Bapft Honorius III., der den schichfalsvollen Streit mit Raiser Friedrich II. begann. Neben der Tribuna und rings umber Rapellen, Altare mit guten und schlechten Bilbern, Statuen, Kruzifiren, mit wunderthätigen ober gemeinen Werken; eine Berichwendung aller Marmorarten, eine Vergeudung von Gold und Silber. Die Mosaitbilder aller Bapfte in Medaillonform zieren den Fries des Mittelichiffs, der beiden nächsten Seitenund des Querschiffs; eine Reihe, die noch lange nicht vollendet ift - der erfte, ben ich unter ben Unfehlbaren suchte, Banganelli, fehlte. Sein Plat war leer, gerade wie der Marino Falieri's im großen Ratsfaal bes Dogenpalaftes. die Petersfirche durch die vielen Grabdenfmäler, durch die Erzstatue des Apostelfürsten, beffen rechter, glattgefüßter Tuß ein unverwerfliches Zeugniß einer mehr als tausendjährigen, von Millionen genbten Berehrung dem Ungläubigen entgegen ftredt, durch die Erinnerungen, die fich an den Bau knüpfen, durch den Plat, auf dem fie fteht, eine Art Weihe; umweht uns in ihr, wenn auch tein Sauch der Andacht und Inbrunft, doch ein mächtiger hiftvrischer Sauch, fo entbehrt St. Paul bes einen wie der anderen. Architeften und Künftler mogen fich an den Formen des Baues, an der Schönheit und Fülle der Säulen erfreuen; in der Abenddammerung, wenn die hellen bunten Farben ber Bilder gurudtreten und die Blicke umfonft diesen weißen, geifterhaft schimmernden Bald zu durchdringen suchen und fein Ende finden können, in dem phantastischen Spiel der Schatten und der letten rötlichen Sonnenlicher, die durch die hoben Tenfter fallen, ist dieser poetische Gindruck von überwältigender Macht. Sonft aber ift weber brinnen

noch draußen eine erhebende Erinnerung, ein fesselnder Anblick. Die landschaftliche Umgebung bietet wenig, in der Entfernung bilden der wunderliche Monte Testaccio und die Enpressen über den Grabern der Brotestanten den wirtsamften Abschluß. Früher, in dem Zeitalter bes Glaubens, mag bas anders gewesen sein. Schaaren von Betern und Bilgern belebten die jett fo verlaffene Strafe; St. Paul gehörte zu ben hervorragenden Beiligtumern der Stadt, und feine altertumliche, schwerfällige Bracht erregte Chrfurcht und Bewunderung. Bielleicht auch, wenn ich an den Chriftustopf des Triumph= bogens zurückenfe, ein eigenes Grauen. Jett hat sich in dem Neubau diefer Sauch und Schimmer der Bergangenheit beinahe gang verflüchtigt; wie getren man auch die Kirche in ihren Grundformen dem alten Grundriß gemäß aufgeführt hat, an Anderungen im Einzelnen konnte es nicht fehlen, unmöglich mar es, ben Geisterodem festzuhalten, der die ursprüngliche Anlage durchweht hatte.

So abseits liegt die Kirche, wie in dem heutigen System der römischen Hierarchie die Gestalt des Paulus fremdartig und überschüffig erscheint. Petrus bekam von dem Herrn selbst den Auftrag, seine Schase zu weiden. Er ist der Fürst der Apostel und der Psörtner des Himmels. Ihm schreibt die Legende, wenn nicht die Bildung, doch die Leitung der römischen Gemeinde zu. Mit der naiven Berachtung des Thatsächlichen, welche die Sagenbildung auszeichnet, setzt sie seine Ankunst in Rom um das Jahr 42, seinen Tod um das Jahr 64 fest. Sie läßt ihn mit dem Imperator, bald ist es Elaudius, bald ist es Nero, persönlich verkehren und des qualvollsten Todes sterben. Bas hat in einem so seit und sicher gezogenen Kreise ein zweiter Apostel, was hat hier Paulus zu thun? Er tritt denn auch nur als Gehülse und Beistand des Petrus aus, erst später rückt er in eine gewisse

Sbenbürtigkeit hinauf, vollzieht sich eine Unnährung beider Gestalten, erfindet die Kunst einen typischen Ausdruck für jede von ihnen. Seit dem fünsten Jahrhundert etwa erscheint Petrus mit dem himmelsschlüssel in der linken Hand, mit turzem wolligem Haar und rundgeschorenem Bart, Paulus dagegen hat schlichtes Haar und einen langen Bart. In den ältesten Sagen indessen spielt Paulus eine andere, eine dämonische Rolle, welche die Legende des Petrus fünstlerischer abrundet, als die spätere Umdichtung. Da ist Paulus nicht sein Gehüsse, sondern sein Gegner; er heißt auch nicht Saulus oder Paulus, sondern Simon der Zauberer.

Im achten Rapitel der Apostelgeschichte, noch bevor Baulus feinen Tag von Damastus gehabt, wird erzählt, daß Philippus, ber Jünger bes herrn, nach einer Stadt in Samaria fam, die frohe Botschaft zu predigen. In dieser Stadt hatte vorbem ein Mann, mit Namen Simon, Zauberei getrieben und so erstaunliche Dinge vollführt, daß viele Menschen an ihn glaubten und fagten: "Der da ift die Kraft Gottes, welche groß ift". Die Predigt des Philippus erschütterte ihn und er ließ fich taufen. Darüber famen Betrus und Johannes von Jerusalem her nach Samaria, und wem fie die Sande auflegten, ber empfing ben beiligen Beift. Da jener Simon dies fah, bot er ben Aposteln Geld an und sprach: "Gebt mir auch die Macht, daß jo ich Jemand die Bande auflege, derselbe den heiligen Geift empfahe". Betrus aber sprach gu ihm: "Dag du verdammt werdest mit beinem Belbe, bag du meinest, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt! du wirst weder Teil noch Anfall haben an diesem Wort; denn bein Berg ift nicht rechtschaffen vor Gott. Darum thue Buge für Diese beine Bosheit und bitte Gott, ob bir vergeben werden möchte der Tud beines Bergens. Denn ich jehe, daß bu bift voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit." Da

antwortete Simon und sprach: "Bittet ihr den herrn für mich, daß der keines über mich komme, davon ihr gesagt habt." Aus der Apostelgeschichte verschwindet Simon damit für immer, um einen besto breiteren Raum in ber Legende einzunehmen. Obgleich ihn die Apostel in der bestimmtesten Weise von dem Umt und Auftrag, Chrifti Lehre zu predigen, ausgeschlossen haben, maßt er sich bennoch Lehramt und Wunderfraft an. Er gieht gen Beften und verlockt mit feinen Schmeichelfünften und Zaubereien viele fromme und einfältige Beiben, die in ihm einen mahren Junger Chrifti zu verehren glauben. Wie fein Schatten, folgt ihm ber Apostel Betrus, stets bereit, das Unfraut auszureißen, das jener unter ben Beizen gefäet. Überall, wo wir wiffen, daß Paulus zuerst bas Evangelium gepredigt hat, treffen wir die Gestalt bes Bauberers Simon und feines Berfolgers Betrus. Gemeinden, wie die zu Korinth, deren Gründung und erfte Entwickelung unzweifelhaft sich auf Paulus zurückführt, wollten, wenige Jahre nach bem Märthrertobe ihres Stifters, von Betrus zum Glauben an Jesus und an die Auferstehung des Fleisches bekehrt worden fein. In Rom nun, vor dem Thronsessel bes Raifers, ftellt die Sage Betrus und Simon gur letten Entscheidung einander gegenüber. Auch hier ift der Zauberer erschienen und bethört Vornehme und Geringe mit seinen Reden und Wundern. Bald ift er ein Rind, bald ein Greis, er verwandelt fich in Tiergestalten und läßt steinerne Bild= fäulen fich bewegen. In ber altesten Form ber Sage will er, zum Beweise, daß er ein Gott sei, sich von der Sohe eines Berges herab burch die Luft in die Tiefe fturzen und unverlett gur Erbe tommen; in einer fpateren, fich von einem Thurm durch die Engel gen Simmel tragen laffen. Wie bem nun auch gewesen: in dem einen wie in dem andern Falle bringt bas Gebet bes Petrus ben Magier, im Angesicht bes Raifers Grengel. Deutide Rampfe.

und des römischen Bolkes, zum Sturz: seine Dämonen verlassen ihn und zerschmettert stürzt er aus der Höhe zur Erde nieder.

Diese seltsame Geschichte gewinnt ein gang anderes Un= feben, feitbem die Forschungen Chriftian Baur's und feiner Schüler bem Magier Simon die Larve abgenommen haben. Bollständig beden sich die Reisen und die Abenteuer bes Zauberers mit den wirklichen Fahrten des Paulus. Himmelssturz eines "Zauberers" hat sich in der That in Rom ereignet und muß einen nachhaltigen Gindruck auf die Phantasie der Zuschauer dieses Ereignisses gemacht haben. Im Leben bes Nero erzählt Sueton, daß bei einer Pantomime im Amphitheater einer ber Schauspieler, ber ben Scarus barguftellen hatte und durch die Luft fliegen follte, zum Entfeten Aller hinunterstürzte. Mit diesen und vielleicht noch manchen anderen Thatsachen, beren Gedächtniß uns durch keine Schrift aufbewahrt worden ift, verschmolz die dem Baulus feindliche Partei unter ben erften Chriften seine Bestalt, feine Sandlungen, seine Banderungen und Erfolge. Denn die Berfonlichkeit und das Auftreten des "dreizehnten" Apostels hatten einen tiefen Zwiespalt in der Bekennerschaft Chrifti hervorgerufen. Die Ersten, die an Jesus glaubten, maren ftrenggläubige Juden; fie hielten ihn für ben längft in Liebern und Prophezeiungen dem auserwählten Bolfe verheißenen Deffias. Bis zum Tage von Golgatha mögen die Jünger der Überzeugung gewesen sein, daß ihr Rabbi als König und Hoherpriefter zugleich fich auf ben Stuhl David's durch ein Wunder nieberlaffen wurde. Erft allmählig wurde auch für fie fein Reich "nicht von dieser Welt", erst allmählig lernten fie ihre messia= nischen hoffnungen aus dem Diesseits in das Jenseits übertragen. Aber die Hoffnung verläßt fie nicht einen Augenblid. Deben dem Glauben an Jesus ift die Erwartung des Weltendes.

die Anfunft des Serrn in den Wolfen das Entscheidende und Bezeichnende in der Meinung und Stimmung der erften Chriften. Eine durchgreifende Lösung von dem Judentum hat noch nicht stattgefunden, der Bruch zwischen altem und neuem Glauben erscheint noch nicht als unheilbar; gilt es doch nur, die Juden bavon zu überzeugen, daß Jesus von Nagareth ber verheißene Meffias ift. Die Zwölf find ftrenge Beobachter des mojaischen Gefetes, nur Juden legen fie die Sande auf und schenken ihnen damit den heiligen Beift. Das Ansehen, deffen fie genießen, die Burde, die fie mit Gifersucht festhalten, beruben auf natürlichen Grundlagen; sie haben die frohe Botschaft aus dem Munde des Herrn felbst vernommen, sie find mit ihm durch Galilaa gewandert und in Jerusalem eingezogen, fie haben ihn das Brod brechen sehen. Plöglich wird die Weltverlorenheit dieses Stilllebens unterbrochen: ein "verhaßter Mensch", ein Revolutionar burch seinen Charafter wie in seinen Sandlungen, tritt in den heiligen Kreis und zerreißt die Fäden, welche die neue Lehre noch auf das Innigfte mit bem Judentum verbinden. Wenn die Erfüllung bes mosaischen Gesetzes ben Menschen rechtfertigen könnte, warum hatte Gott feinen Sohn in die Welt geschickt? fragt Paulus. Wenn gute Werke im Sinn bes Mofe die Seligfeit verbürgen, weshalb ift Jesus den Krenzestod gestorben? Und indem er mit diesen Ansichten, die er mit unerbittlicher Logit und verlegender Schärfe verteidigt, das Tuch zwischen Chriftentum und Judentum für immer zerschneidet, stellt er fich zugleich ben Zwölfen ebenbürtig gegenüber. Er frankt ihre Eitelfeit, er widerspricht ihrer Burde; hat sie Chriftus in seiner Menschlichkeit zu seinen Aposteln berufen, so hat er ihm aus der Sohe feines Simmels in feiner Berrlichkeit gu= gerufen: lehre alle Beiben! Dieje Gegenfage waren zugleich idealistische und persönliche; so lange die Sauptvertreter der

einander widersprechenden Unschauungen lebten, mar an eine Ausgleichung nicht zu benten. Mit bem Gelbe, bas er unter ben bekehrten Beiden für die Urgemeinde in Jerusalem aufgebracht, erschien Paulus in ber heiligen Stadt. Die Sage macht aus biefem Almofen bas Gelb, mit bem ber Bauberer Simon fich das Recht und die Wunderkraft des apostolischen Amts erfaufen will. Später hat die römische Rirche die Legende benutt, um jeden Vertauf und Antauf geiftlicher Burben und Pfrunben als Gunde gegen ben beiligen Beift mit bem Bann gu belegen. Ohne Zweifel fand damals eine Auseinanderfetung zwischen Baulus und den Zwölfen statt; notgedrungen ließen fie zu, mas fie nicht zu andern vermochten; die Bredigt bes Baulus unter den Seiden in Macedonien und Griechenland, in Buteoli und in Rom. Aber in ihrem Bergen waren fie feineswegs für die Unsichten des Baulus gewonnen oder gar ihm freundlich gefinnt. Gie beharrten auf bem judenchriftlichen Standpunkt und diese Meinung erhielt eine Beile Die Oberhand, als der Beidenapostel in dem Blutbade der Neronischen Berfolgung feinen Untergang gefunden hatte. Die beredte Stimme war verftummt, die bis babin fo mutvoll und so überzeugend dem Betrus und dem Johannes geant= Wie wenig die Gemeinde in Jerusalem den Tod biefes Borfampfers ber neuen Lehre beklagte, geht aus ber Offenbarung des Johannes hervor; hier redet ein Judenchrift im Born und Grimm von Baulus; er hat fich für einen Apostel ausgegeben und ift als Lugner erfunden worben; jeine Lehre wird mit der Lehre Balaam's verglichen. Die Bwölfe hatten bas Feld behauptet und es gelang ihnen und ihren Anhängern, Baulus beifeite zu schieben und ihn fogar unter dem durchfichtigen Bilbe des Zauberers Simon aus Samaria bem Abschen ber Chriften preiszugeben. Der Sag, ber die späteren Petriner und Bauliner, den Papft und Luther, die Jesu=

iten und die Puritaner trennte, lodert schon in ber Offensbarung.

Aber nur der Mensch war sterblich, unsterblich waren sein Glaube und fein Bort. Die Berjuche ber Judenchriften, Die frohe Botichaft an die Beschneidung und das mosaische Gefet zu knüpfen, erwiefen fich mit ber fortschreitenden Bekehrung der Beiden mehr und mehr als unausführbar. Die Zerftörung von Jerusalem, ber Brand bes Tempels im Jahre 70, ber verunglückte Aufstand bes Barkochba unter Hadrian, Die Berstreuung der Juden durch das römische Reich waren auch für die judischen Chriften etwas wie eine Niederlage. Die Notwendigkeit einer Ausgleichung der Gegenfäte, die jett von allen perfönlichen Beziehungen befreit, nur als verschiedene, im Grunde unwesentliche bogmatische Behauptungen erschienen, machte sich geltend. In ber Gefahr, in ber bas Chriftentum um bas Jahr 150 schwebte, in Setten auseinander zu fallen. war die Verföhnung der Petriner und Pauliner die von allen Berftändigen und Ruhigen herbeigesehnte Rettung. Aus dem Meffias-Rönig ber Zwölfe wird ber Erlöfer und Beiland bes Baulus, neben den Werken der Barmberzigkeit kömmt der Glaube zu seinem Recht. Ift das Zerrbild des Zauberers Simon auch nicht mehr aus der chriftlichen Tradition zu entfernen, so wird boch forgsam jede Sinweisung, daß Baulus dahinter ftede, ausgetilgt; neben Betrus tritt Paulus auf, um den Zauberer zu befiegen. In diesem Sinne find die "Aften des Betrus und Baulus" die Grundlage der römischen hierarchie, des Papfttums und feiner Tempel.

In dem Rom, wie wir es jest sehen, in seinen kirchlichen Bauten sind drei Schichten, Erdbildungen gleich, zu untersicheiden. Der Boden, auf dem sie stehen, ist heidnisch; einst ragte der Altar einer römisch-griechischen Gottheit, der Obelisk eines ägyptischen Tempels, ein Gerichtshaus, eine Säule der

Imperatoren an biefen Stätten. Der Altar bes Jupiter ober der Minerva verwandelte sich in den Hauptaltar einer Kirche; bas Saus und bie Salle erhielten die für ben chriftlichen Rultus nötigen Anderungen; der Gott oder der Kaiser machte einem Apostel ober ber beiligen Jungfrau Blat. Ans bem heidnischen Grunde wächst ber christliche Bau empor. Auf der Sohe ber weltlichen Macht angekommen, im Niebergang bes mittelalterlichen Bunderglaubens, deffen fteinerne Blüten bie Rirchen find, fangen die Bapfte an, Die alten Beiligtumer nach antifen Muftern ausbeffern und wieder herftellen zu laffen. Ein zweideutiger Charafter entstellt seitdem die Sauptfirchen Rom's, es find Feftfale und Mufeen, bunt burch einander gewürfelt Runftwerke und Reliquien, heibnische und chriftliche, gläubige und weltliche Erinnerungen. Statt ben Beift bes Eintretenden zu sammeln, gerftreuen fie ihn; ftatt ihn zu erheben, blenden fie ihn. Sie find weder fo heiter und fo vollendet schön, wie ein griechischer Tempel, noch so feierlich ernft, wie ein gothischer Dom - 3mitterwefen, welche meber ben Beus des Phidias in ihrer heiligen Nische bergen, noch ben Schauer Gottes ausströmen. Das Papsttum, wie es die Un= fehlbaren gefaßt haben und fassen, ift seit einem Sahrhundert ein Anachronismus, seine Rirchen sind es auch; wenn fie bereinst zerfallen, werden sie einen wunderbar ergreifenden Anblick und Stoff zu nicht endenden Betrachtungen barbieten.

## Der Tod Pins' IX.

8. Februar 1878.

Unter der Regierung des Kaisers Tiberius war es. An dem Mittag eines Frühlingstages ... Über das spiegesglatte griechische Weer, unter einem wolkenlosen Himmel, segelte ein Schiff. Plözlich verfinsterte sich die Sonne, ein ungesheurer, namenloser Schrecken siel auf die ganze Natur und eine klagende, gewaltige Stimme rief über das Weer hin: "Der große Pan ist tot!" Es ist eine Sage aus der Urzeit des Christentums. So schallt heute durch die Welt die Kunde: Der Papst ist tot! Pius IX., der Unselbare, der Fünsundsachtzigsährige, der zuweilen in seinem Stolz und im Vollgesühl seiner Lebenskraft das Jahrhundert seines Daseins zu vollsenden gedachte, ist aus der Welt, die wir kennen, entrückt worden, ist, was wir alle werden ... Pulvis et umbra.

Aber dieses Namens Schatten bleibt und schreitet durch all die künftigen Jahrhunderte, die der katholischen Kirche noch vorbehalten sein mögen. Einer der größten und verswegensten Baumeister im Reiche des Nebels, der den Thurm von Babel endlich frönte und dis unmittelbar zu den Stusen Jehovah's hinaufführte; ein römischer Zauberer, wenn es je einen gegeben, der die Gläubigen so zu berücken und zu blensden wußte, daß sie seinen Worten mehr Glauben schenkten, als dem Zeugnis ihrer Augen; der, während von seinen Lippen Flüche und Verwünschungen ohne Zahl sielen, während er nichts sann als Kriege, Aufstände, einen Weltumsturz, in die

Ferne hin als ein Briefter der höchsten Liebe und der rein= ften Beisheit erschien; ein Greis mit allen Sinfälligkeiten und Schwächen bes Alters, voll schwindelerregenden Sochmuts, ber als Ebenbild Gottes angebetet wurde; ein Erfinder und Unordner firchlicher Zauberfefte, wie fie die Siebenhügelstadt feit bem britten Innoceng nicht gesehen, und im tiefften Grunde cin Wigbold mit burlesten Anwandlungen wie Leo X... Die fünfundzwanzig Jahre, die der Mythe nach von allen 257 Bäpften ein einziger, "ber heilige Betrus", auf bem römischen Bischofsstuhl gesessen, hat er weit überholt. Gin= undreißig Jahre, sieben Monate und einundzwanzig Tage hat Bius IX. feine Rirche regiert. Es ift nur billig, daß fein Bild an dem Pfeiler der Petersfirche über der Bronzestatue bes Apostelfürften hängt. Sind doch mehr Sagen und Le= genden noch bei feinen Lebzeiten um Bius IX. verbreitet morben, als fie um die Geftalt des Betrus schweben. Denen, die an ihn glaubten, erschien der Papft beinahe wie ein Übermenschlicher, ein in einer goldschimmernden Wolfe verhüllter Halbgott. Als er am 18. Juli 1870, inmitten eines Gewitters, das über Rom ausgebrochen war, von seinem Thron herab. unter dem lautlosen Schweigen des vatikanischen Kongils, das Dogma seiner Unfehlbarkeit verkündigte, erinnerten jeine Anhänger an Moses, ber so unter Blit und Donner, unmittelbar aus ber Nahe Jehovah's tommend, vom Sinai ber feinem Bolt die Gesetzestafeln gebracht.

Man wird streiten können, ob die kirchliche Ibee ober das angeborene, unbändig maßlose Selbstbewußtsein, die persönsliche Eitelkeit stärker in diesem Papste waren. Nach den Entstäuschungen aber, die er im Jahre 1848 auf dem politischen Gebiete erlebt, verschmolz in ihm der Gedanke von der Allsmacht der Kirche mit dem Gefühl seiner Persönlichkeit zu einer unzertrennlichen Sinheit; er spielte nicht nur, er

empfand sich als Stellvertreter Gottes — seines Gottes natürslich, eines kleinen, rachsüchtigen, zornigen Papstkönigs im Himmel, welcher der Wendung, die der Lauf und die Dinge dieser Welt genommen, seinen ohnmächtigen Blitz entgegensichleudert. Der Kampf wider die Ideen und die Einrichtungen des modernen Lebens wurde die ausschließliche Beschäftigung Pius' IX. nach seiner Rückfehr aus Gaeta nach Rom. Siedszehn Jahre eines aussichtslosen Krieges mit neu erfundenen Dogmen, den Encheliken und dem Syllabus, mit Bannbullen, Heiligsprechungen und Prophezeiungen, die nicht in Erfüllung gegangen! Die Seele dieses Mannes war so voll Grimm über die neue Zeit und den Geist unseres Jahrhunderts, daß es zuweilen schien, als ob vereint die Seelen Gregor's VII. und Bonisacius' VIII. in ihr walteten und webten.

Bollftandiger, als jemals unter feinen Borgangern feit ber Reformation, wurde der Begriff des hochsten Briefter= tums unter ihm verkehrt. Nichts als Drohungen und Berdammniffe hatte er gegen fein Baterland Stalien; ftatt gu segnen, beschwor er das Feuer vom Himmel; er wähnte das Steinchen zu sehen, das zur Lawine anschwellend das deutsche Reich zerschmettern würde; jest pries er, in hinblick auf ben modernen Holofernes, die That der Judith, jett schalt er die Fürsten Nerone und Diokletiane und die Bolker eine Rotte Korah. Welche Abkehr von dem Manne, der am Rreuze sein: "Bater, vergieb ihnen, denn sie miffen nicht, was fie thun!" sprach; welche Wandlung bes Beiligften in bas irdisch Gemeinste! Aber gerade diese irdische Leidenschaft, welche so gar nicht mit dem Begriff des Hohenpriestertums übereinstimmt, Diefer Beift ber Oberpriefter von Memphis, Samuel's und Chrillus' Beift macht die welthiftorische Bedeutung dieses merkwürdigen Mannes aus. Er war nicht der größte, aber ber lette Papft, in dem Ginn, daß nie wieder

auf dem römischen Bischosssiße ein Mann thronen wird, der so wie er den Kampf mit dieser Welt eingehen, der so wie er Ungeheuerliches in seinem Kopse wälzend dem Menschengeschlecht ein großartiges Beispiel geistlichen Größenwahns und der Übel geben wird, die im flug benutzen Aberglauben der Wassen schlummern. Ein Papst, der Stellvertreter Christi, der sich nach dem Gesecht dei Mentana die Mechanik des Chassepotgewehrs erklären läßt und seine Bewunderung darsüber ausspricht — "zu welchen Verbrechen kann die Religion nicht raten!" rust der heidnische Dichter.

Eine halbe Welt lag, jo lange er lebte, por ihm im Staube. Gie vergötterte ihn jo fehr, daß er, trop bes Romiters, ber in ihm ftedte, an feine Bottahnlichfeit glaubte. Mus allen Zonen famen die Bilger, vor ihm ihre Gaben auszubreiten. Seit Jahren mar jein Name bas Keldgeschrei in allen Schlachten, bas Lojungswort aller Berichwörungen. Er war mehr als eine Standarte, er mar ein Symbol. Wie ber Jesuitengeneral im siebzehnten Jahrhundert von feinem Gemache, lenfte er aus feinem "Rerfer" im Batifan Die Aber er blieb eben boch nur ein Mensch. Nicht eine von seinen phantastischen Soffnungen erfüllte sich. beutsche Reich stürzte nicht zusammen; die Frangosen zogen nicht in Rom ein, feinen Königsthron wieder aufzurichten. Fast unter feinen Hugen trug Italien feinen erften Rönig, den er jo oft gebannt, im unermeglichen Trauerzuge nach dem Pantheon. Wie der verschwenderische Bau der Betersfirche der Tropfen war, der den Becher der Reterei überschäumen ließ, fo brachte das Dogma der Unfehlbarfeit, welches ben Babelsthurm fronte, auch die Lawine in's Rollen, welche die römische Rirche in ihrer alten Form rettungslos umwerfen wird. Zwei Monate nach der Verfündigung diefes Dogma's war der Papit ein länderlofer Fürst geworben. Bohl waren ihm der Nimbus und das magische Wort geblieben, aber bie Stofflichkeit fehlte. Der König war bahin. der gantische, hochsahrende Briefter konnte allein noch auf der Weltbühne seine Rolle weiter spielen. Und mit einer bewunderungswürdigen Energie hat er fie zu Ende geführt. Der achtundfiebenzigjährige Greis ertrug ben Simmelsfturg. als die Italiener durch die Porta Bia einzogen, als ganz Rom mit Lorbeerfrangen und breifarbigen Jahnen ihnen entgegeneilte. Leife Schwankungen abgerechnet, ift er nicht ein einziges Mal aus feiner Rolle eines gurnenden Bottes ge= fallen. Noch auf seinem Sterbelager bedachte er die Erfommunifation, die er gegen den neuen König von Italien schleubern wollte. Außer dem ersten Napoleon haben wir Deutsche keinen größeren Teind in diesem Jahrhundert gehabt. als Bius IX. Aber er war ein ehrlicher Feind, ber uns niemals über seinen Sag und über seine Absichten in Ameifel gelaffen hat. Er fah in unferer Wiffenschaft, in unferem Reich, in unseren Siegen ben Genius ber neuen Zeit verförpert, ben Lucifer, ben er als zweiter Erzengel Michael zu befämpfen hoffte. Benn ihn ben Italienern gegenüber gu= weilen das Gefühl ber Landsmannschaft beschlich, die italienische Seele sich in ihm regte, so war er im Streite mit uns von folchen Anwandlungen frei. Er und wir — wir waren auf das Entweder-Oder! geftellt. Allein er war nur ein Sterblicher und wir find ein Bolf. Bergebens hat er darauf gewartet, daß wir zu ihm nach Canoffa famen und Buge thaten, wir find es jett, die an feinem Sarge fagen: ein tapferer Mann ift in ihm geftorben, der Beld als Priefter, grußt ihn gum letten Male!

Als der König Victor Emanuel aus dem Leben ging, hatten wir Menschen das Gefühl, ein Bruder sei von uns geschieden, einer, der wie wir, wenn auch auf viel erhabenerem

Plate, gelebt und gelitten, geftrebt und geirrt. Bei bem Tobe Bius' IX. wird Niemand diese sympathische Regung empfinden. Go weit außerhalb bes Kreifes ber Menschlich= feit hatte ber Papft fich geftellt, daß menschlicher Schmerz, herzliche Trauer seinen Tod nicht mit ihren Thränen ehren Ein Salbgott ift entschwunden, ber große Ban ift tot; follen, dürfen die fehlbaren, unheiligen Sterblichen einem Unfehlbaren nachweinen? Es ift traurig, baß die Götter und die Vice-Götter sterben, aber was wollt ihr wider bas Naturgeset? Gine buntle Angst wird freilich, wie jene Schiffer auf dem griechischen Meere, die kampfende Rirche bei biefer Nachricht befallen - Die Sorge, daß ein Streiter von ihr genommen worden ift, den fie vielleicht niemals er= feten wird. So lange erwartet, ift der Tod Bius' IX. nun boch überraschend gekommen. Schweigend, ehrfurchtsvoll blickt das lebende Geschlecht auf den großen Toten. Es ift ber Miche wert - ber lette Papftfonig, ein donnernder Jupiter liegt im Sarge, wer will fagen, ob ber gufammenfturgende Thurm von Babel nicht sein einziges Denkmal für die Nachkommen sein wird?

----

## Ein armenischer Patriard.

März 1870.

Die erste thatsächliche Folge des vatikanischen Konzils ist im Frühling 1870 bas Schisma ber katholischen Armenier gewesen. Ihr Patriarch Saffun hatte sich in Rom so haltunaslos und murdelos gezeigt und fo wenig den hochfahren= ben Unmaßungen bes römischen Stuhls gegenüber bie Rechte und Freiheiten feiner Rirche zu mahren gewußt, daß der fast allgemeine Abfall ber Gläubigen von ihm nur die gerechte Strafe seiner Schwäche war. Wie in allen Siegen und Niederlagen der katholischen Kirche seit der Reformation haben Die Jesuiten auch in diesem Stud hinter ben Couliffen bie Hauptrolle gespielt. Schon auf das Schicksal eines armeniichen Batriarchen haben fie einen verhängnisvollen Ginfluß geübt, und wenn-ich hier die tragische Geschichte dieses Man= nes, Avedick ift fein Rame, erzähle, fo geschieht es nur, um das Andenken eines tapferen, wenn auch unglücklichen Borfämpfers religiöfer Unabhängigkeit zu erneuern. Die Moral ber Erzählung bleibe bem Urteil ber Lefer überlaffen.

Denen, welche das Anekbotenhafte in der Geschichte lieben und studiren, ist der Name Avedick (Arwedik, Aviedik) nicht ganz unbekannt. Aus Hammer's "Geschichte der Osmanen" und aus einer Schrift des Chevalier Taules wissen sie, daß diese beiden Historiker in dem Mann mit der eisernen Maske unter Ludwig XIV. den Patriarchen haben erkennen wollen. Es ist denn auch das neueste Werk über diesen Gegenstand von Marius Topin: "L'homme au masque de ser", dem ich die solgenden urkundlichen Notizen entnehme. So unglaublich Manches klingt, jeder Zug ist historisch. Der Mann mit der eisernen Maske in der Bastille ist nun Avedick nicht; jener "undekannte" Gesangene starb nach dem Kontrollbuch des Aufsehers der Bastille, Dujonca, am Montag den 19. November 1703 um zehn Uhr Abends: in den ersten Monzten des Jahres 1706 jedoch saß Avedick noch ungesährdet auf dem Patriarchenstuhl in Konstantinopel. Freisich aber ist er im Ausgang seines Lebens ein Gesangener Ludwig's XIV. und ein Bewohner der Bastille gewesen.

Seit das Reich der Osmanen so weit in die allgemeine europäische Politit und die Verbindung ber Staaten eingeführt war, daß die großen europäischen Mächte ständige Gesandtschaften bei ber hohen Pforte hielten, hatten auch Die Jefuiten in ihrem leibenschaftlichen Gifer, Proselhten zu machen, überall in ben Landschaften Griechenlands und Rleinafiens ihre Miffionen errichtet. Diefe Miffionen hingen felbftver= ftändlich von dem General der Gesellschaft in Rom und von bem papftlichen Stuhle ab; ben türkischen Behörben gegenüber bedten sie sich mit der Flagge Frankreichs. Da der deutsche Raifer Ungarn's wegen mit ber Pforte fortwährend auf bem Kriegsfuß ftand, erschien Frankreich, jo oft der geheime Bundesgenosse ber Osmanen, als ber natürliche Bertreter ber fatholischen Interessen im Morgenlande. Außer den geiftigen waren es aber auch die materiellen Interessen seines levantinischen Sandels, welche Frankreich in Konstantinopel mahrzunehmen hatte und die ihm bei der Bevölkerung felbst Macht und Ginfluß verschafften. Seine Gesandten spielten somit eine hervorragende Rolle und durften fich bei der türkischen Regierung mehr als andere erlauben. Unter ihrem Schut begannen die Jefuiten das Wert der Betehrung der orientalischen Chriften. Wohl gab es schreckliche und gefährliche Bewegungen, in denen der Fanatismus des türkischen Volkes, der Janitscharen und der Landwehren in wilden Gräueln gegen die Chriften ausbrach: Die leitenden Gewalten des Reichs jedoch faben auf Griechen und Ratholiken, auf die armenischen und fprischen Chriften mit gleicher Duldung ober, wenn man will, mit gleicher Geringschätzung berab. So lange bie Chriften fich ruhig verhielten und den festgesetten Tribut ordnungsmäßig bezahlten, mischten sich die türkischen Behorden nicht in ihre firchlichen Angelegenheiten. Aber in ihrem heftigen religiöfen Barteihader untereinander tam es nur gu oft vor, daß die Streitenden felbit den Grogvegir oder den Mufti zum Schiederichter anriefen und fich gegenseitig bei den Machthabern der hohen Pforte durch Geldgeschenke den Vorrang abzugewinnen suchten. Sier war ein Feld für die Schlauheit, die Ränkefucht, ben Glaubenseifer und alle Rünfte ber Jesuiten, wie fie es fich nicht beffer wünschen konnten.

Bu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, als ihr Einfluß durch die Warquise von Maintenon am Hose von Versailles und über den Geist Ludwig's XIV. sast allmächtig geworden war, betrachteten sie den französischen Gesandten in Konstantinopel beinahe wie einen Diener ihres Ordens. Ihrer Einwirtung war es zuzuschreiben, daß im Jahre 1699 Ferriol, ein Edelmann aus der Dauphiné, der schon ein abenteuerliches Leben binter sich hatte und sich durch seine Kenntniß des Orients auszeichnete, zu diesem Amte ernannt wurde. Der König selbst empfahl seinem Schutze und seiner thatkräftigen Unterstützung die Väter der Gesellschaft Iesu im Orient. Sie arbeiteten damals gerade mit jener Rücksichtslosigkeit, Hingebung und Verblendung, die sie auf allen ihren Missionsfahrten

haben, an der Ausrottung des armenischen offenbart Die armenischen Christen unterscheiben sich nur Schisma. in unwesentlichen Dingen der Dogmatit, in einigen litur= gischen Gebräuchen, in gewissen Ceremonien von den romischfatholischen. Da aber den Jesuiten ihrer gangen Weltan= schauung nach der Schein, bas Außerliche, Die Sauptsache war und ist, so wurden die Unterschiede von ihnen zu un= übersteiglichen Schranken ber Bereinigung beiber Rirchen er-Diejenigen Armenier, Die fich jum romischen Ritus befannten, follten jeden Berfehr mit ihren fegerischen Brüdern abbrechen. Anfangs bemühte fich Ferriol, zwischen ben beiden ftreitenden Gemeinden eine Berfohnung herbeiguführen, aber der Fanatismus der Jesuiten überwog. Auf die Borftellung, daft fich ber Sultan einmischen und eine allgemeine Berfolgung über die Ratholiken verhängen fonnte, rief der Bater Braconnier aus: "Die Kirche hat früher noch viel schrecklichere Beimsuchungen erlitten! Die Armenier muffen fich baran gewöhnen, für den reinen Glauben zu leiden und zu fterben!" Bon biefem Besichtspunft aus handelten die Missionare: fie verletten und beleidigten die Armenier, indem fie den Ratholifen das Betreten ihrer Kirchen verboten, in ihren Brebigten die Liturgie der Armenier verdammten und ihre Rirchen als bas "Beiligtum Catans" verwünschten. Daber Streit, Bezant, gegenseitige Beschuldigungen.

Damals nun im Dezember 1701 bestieg Avedick den armenischen Patriarchenstuhl: eine frastvolle Persönlichkeit, die nicht Willens war, die Übergriffe der Tesuiten zu dulden. Bieler Berbrechen und Laster haben sie ihn später angeklagt, und es bleibe dahingestellt, ob er ein makelloser Charakter gewesen: in den Augen der Tesuiten erschien er vor Allem darum als Berräter und Berworsener, weil sie in ihm ein gesügiges Berkzeug zu sinden gehofft hatten. Möglich, daß

Avedic ihnen vor feiner Erhebung Berfprechungen gemacht, die er nachher nicht hielt. Die unmittelbare Urfache feiner Erhebung war indeß auch nicht die Verwendung der Jefuiten und Ferriol's gewesen - im Gegenteil, Ferriol gehörte feit lange her zu ben heftigften Beinden Avedid's - jondern feine Freundschaft mit dem Mufti Feizulah-Effendi, den er bor Jahren in der Stadt Erzerum hatte kennen gelernt. Apedick war ein echtes Kind bes Bolfs, von Jugend auf zum Briefter erzogen, vielseitig begabt, ber rafch auf ber Leiter geiftlicher Burden emporstieg. Als Erzbischof gerieth er zum erften Mal mit Ferriol in Streit; er foll unehrerbietige Außerungen über Ludwig XIV. gethan haben, die den französischen Ebelmann, heftig und jähzornig wie er war, in folchen Born verfetten, daß er beim Grofvegier auf Berbannung bes feden Briefters antrug. Aus diefer Verbannung erhob die Freundschaft Feizulah-Effendi's den Armenier. Alle Anstrengungen Ferriol's gegen diese Erhebung scheiterten; aber die bedentlichen Folgen, die er von ihr für die Katholiken unter den Armeniern gefürchtet hatte, traten ebenfalls nicht ein. Gei es. daß die Jahre — Avedick war ein Fünfziger — ihn besonnener gemacht, sei es, daß die Erinnerung an seine Berbannung, die Besorgniß vor der Gewaltthätigkeit und Macht Ferriol's ihn erschreckten und von jeder Verletzung der frangosischen Interessen gurudhielten, der neue armenische Patriarch von Konstantinopel und Jerusalem that Alles, um die Flammen des Glaubenshaffes zwischen ben beiden Seften seines Boltes auszulöschen. Wiederholt berichtete Ferriol in feinen Depeschen, daß "jede Verfolgung ber katholisch Gefinnten aufgehört habe". Einmal schreibt er: "In keinem chriftlichen Lande könnte die Freiheit für und Ratholiten größer fein, als bier. Bu Oftern haben die Jesuiten eine feierliche Prozession inmitten von Galata Frengel, Deutiche Rampie. 23

gehalten, früher durfte der Umzug nur innerhalb der Kirche stattfinden."

Dennoch faben die Jesuiten in Avedick das vornehmfte Hindernis ihrer Plane, und da Ferriol's perfonliche Abneigung gegen ihn fich beständig steigerte, so gelang es ben Batern leicht, den Gefandten allmählig mit ihrem Saffe und ihrem Rachedurft zu erfüllen. Nicht genug, daß dem Batriarchen in Sinficht feiner fittlichen Führung die schändlichsten Dinge vorgeworfen wurden, Ferriol klagte ihn bei ber türkischen Regierung an, Depeschen Ludwig's XIV. aufgefangen zu haben. Das Bergehen, mahrscheinlich weil es nie begangen ward, blieb unbeftraft. Da übernahm es ein Bolksaufftand, Die Rache der Jesuiten an Avedick zu vollziehen. In der Em= pörung, die am 17. Juli 1703 begann, brach mit dem Thron bes Sultans Muftapha's II. auch bas Blück bes Patriarchen Achmed III. wurde von den Janitscharen zum Sultan ausgerufen und feine Minifter ließen Avedict in bas Gefängnis ber fieben Thurme werfen. Diefe Entfetung, biefe Gefangenschaft erschienen Ferriol noch nicht als genügende Strafe, er wußte es durch feinen Ginfluß bei dem Großvezier dahin zu bringen, daß Avedick nach dem einfamen Felfenschloß Abratadas bei Tripolis in Sprien geschafft murde. "Ich habe", schreibt er mit graufamer Freude, "die nötigen Befehle gegeben, Avedid's Gefängnis fo hart als möglich zu machen; er ist in einen Kerker eingeschlossen, in den das Waffer eindringt und aus dem er kanm das Tageslicht seben Aber größer als der Saß Ferriol's war die Liebe der Armenier. Im Berein mit einigen Griechen schoffen fie eine bedeutende Summe gusammen, mit der fie die türkischen Beamten bestachen. Mus feinem Kerter ftieg Avedick triumphirend wieder auf den Batriarchenftuhl. In keinem Bunkte änderte er sein Betragen, wiederum muß ihm Ferriol das Beugnis geben, daß er die Ratholifen weder frante noch beunruhige, aber, fest er bennoch hinzu: "ich werde keine Belegen= beit verlieren, ihn zu verderben." Ein Auftritt trug bagu bei, diesen Sag noch zu verschärfen, obgleich die Absicht Avedict's bei biesem Schritt eine burchaus versöhnliche war. Um 26. Dezember 1705 erschien der Batriarch von dreihundert der angesehensten Armenier begleitet im Saufe Ferriol's und bat ihn, durch seinen Ginfluß babin zu wirfen, daß die Jesuiten in den armenischen Kirchen magvoll und ohne Verdammung der Schismatiker predigten. In seiner Depesche über diese Borftellung verliert Ferriol fo fehr jede Haltung, daß er ausruft: "wenn ich ihm fein freies Geleit gegeben hatte, wurde ich ihn auf alle Gefahr hin festgehalten haben." Rein Zweifel, daß an jenem Tage der Gedanke zuerft in ihm auftauchte, fich Avedict's zu bemächtigen. Die Jefuiten schürten die Flamme und ebneten die Wege zur Ausführung des tollfühnen Unternehmens. Weber ber frangbiifche Minifter bes Auswärtigen Pontchartrain noch Ludwig XIV. thaten Ginspruch: Dieser unerhörte Bruch des Bolferrechts erregte feinem der Betheiligten die leisesten Besorgniffe oder Bedenken des Gemiffens. Dem Willen fehlte Die Gelegenheit gur That nicht lange.

Auf's Neue wurde Avedick von der türkischen Regierung abgesetzt und verbannt. Am 20. April 1706 bestieg er ein Schiff, das ihn von Konstantinopel sort nach dem Orte seiner Berbannung sühren sollte. Ferriol hatte ersahren, daß Avedick in Chios sanden würde, und danach seine Borbereitungen getrossen. Der türkische Beamte, dessen Hurd der Patriarch anvertraut war, wurde erkauft: er überlieserte auf jener Inselseinen Gesangenen dem französischen Vizekonsul Bonnal und dem Jesuiten Tarillon. Im tiessten Geheimnis wird Avedick auf ein kleines Schiff gebracht, das beide gemietet haben: das Glück begünstigt ihr Verbrechen, der Unglückliche gelangt

unerfannt nach Marseille, wird bort den Händen des Instendanten der Galeeren Wontmor überliesert und in einen Kerfer des Arsenals geworfen. Bon diesem Augenblick an war der armenische Patriarch gleichsam aus der Welt entsichwunden.

Bergebens bemühten fich die Armenier, die ihm mit un= verbrüchlicher Treue anhingen und in ihm einen Beiligen verehrten, feine Spur aufzufinden. Gine allgemeine Bewegung brach unter den orientalischen Christen aus, zulett mischte fich die türfische Regierung ein. Rlar und unbeftreitbar war natürlich von Nicmand Ferriol's Betheiligung an der Ent= führung des Batriarchen barguthun: die Beweise seiner Schuld lagen in dem Archiv des auswärtigen Minifteriums zu Paris und im Al Gefu zu Rom, aber ber Divan fand fich boch veranlaßt, Rechenschaft von ihm zu fordern. Mit eherner Stirn lehnte Ferriol jede Kenntnig ab und beharrte bei feiner Lüge, auch als die notwendige Folge seiner Gewaltthat ein= trat: eine graufame Berfolgung wurde von den Türken über Die fatholischen Urmenier verhängt. Ihrer brei ftarben ben Märthrertod. Den Jesuiten ward jede Propaganda verboten und ihre Druckerei zerftort. Bas die Kirche zum größeren Ruhm Gottes unternommen, endete, wie weitaus die meiften ihrer Thaten, zum größeren Berderben ihrer Gläubigen.

Rührend in ihrer Treue und hingebung, phantastisch in ihren Hoffnungen, sandten die Armenier wiederholt Boten aus, ihren entschwundenen Heiligen zu suchen. Bald wollte ihn das Gerücht hier, bald dort gesehen haben. Ferriol entblödete sich nicht, diesen Kundschaftern, auf Wunsch des Großveziers, Empschlungsschreiben nach Malta und Rom mitzugeben; in heimlichen Depeschen aber sorderte er den Großmeister des Malteserordens und die Kardinäle auf, ein wachsames Auge auf diese Armenier zu haben und alle ihre Schritte zu beauf-

sichtigen. Einigemal sind auch falsche Avedick's aufgetaucht; Betrüger, welche die Anhänglichkeit der Armenier geschickt ausbeuteten: der echte ward nicht wieder gefunden, ja — und hierin zeigt sich die Hinterlist und Tücke Ludwig's XIV. in ihrer ganzen Unheimlichkeit — selbst Ferriol wußte nicht, was aus ihm geworden, welches Gefängniß ihn verbarg.

Die Lage des Unglücklichen war hart, traurig, hoffnungs-108: in einem fremben Lande gefangen, ohne Renntniß ber Sitten und der Sprache besfelben, durch Länder und Meere von der Beimat getrennt, aller Mittel beraubt, seinen Freunden auch nur die leifeste Runde zu geben, murde er von Befangniß zu Gefängniß geschleppt. Aus bem Arfenal von Marfeille führte man ihn nach jenem Felsflofter von St. Michael auf ber Klippe, welche die Bretagne von ber Normandie trennt. Der Prior empfing ben Befehl, ihn auf's Engfte im Gewahrfam zu halten. Nicht einmal an ben Gebeten ber Monche burfte er teilnehmen; er galt ihnen als ein graufamer Berfolger ber Katholiken. Im Jahre 1707 erbarmte man sich feiner in fo weit, daß man ihm einen Benedittiner, ber in ben vrientalischen Sprachen erfahren war, als Beichtvater Das erste Wort, das Avedick zu ihm sprach, war die Forderung eines öffentlichen, ehrlichen Gerichts. follte ihm nun freilich nicht werden: wie oft in ähnlichen Fällen fand es die Rirche auch biesmal am geratenften, ben Reger durch "fanfte Mittel" in ihren Schoß gurudguführen. Der Benediftiner, den man dem Patriarchen beigegeben, wurde fein Beichtiger, fein Lehrer und fein Spion zugleich. Um 18. December 1709 ward Avedick von dem Michaelklofter nach ber Baftille gebracht und hier - fei es nun, daß ihn die Gnade erleuchtete, fei es, daß er an Beift und Rorper gebrochen, das Ende seiner Gefangenschaft um jeden Preis herbeisehnte - schwur er am 22. September 1710 in die Sande

des Erzbischofs von Paris, des Kardinals von Noailles, feine Brrtumer ab: fein in armenischer Sprache von ihm felbft gu diefem Zwed niedergeschriebenes Glaubensbekenntnig murde dreifach in's Lateinische übersett, für den Kardinal, für das Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und für ben Bekenner. In ihren Jahrbüchern hat die katholische Kirche merkwürdigerweise diesen glorreichen Triumph nicht aufgeführt. In den ersten Monaten des Jahres 1711, erzählt Topin weiter, fah man jeben Morgen ju Baris aus einem fleinen Saufe der Strafe Ferou einen Greis treten, den bas Unglud noch mehr als das Alter gebeugt hatte. Er wohnte bort gurudgezogen mit feinem Dolmetscher. In feiner Rleidung hatte sich noch etwas an den Orient Erinnerndes bewahrt. Fremd war er den Leuten fo durch seine Sprache wie durch feine Saltung; mubfelig hielt er fich an feinem Stod aufrecht, von tiefen Furchen mar fein Geficht burchzogen. Regelmäßig begab er fich nach ber Rirche St. Sulpice, um die Deffe gu lefen. Lange genoß er seiner Freiheit nicht. Fern von seinen Berwandten und Freunden ftarb er am 21. Juli 1711 unter ben Tröftungen, mit bem Saframent jener felben fatholischen Rirche begnadet, beren Sendboten all' fein Unglud verschuldet.

Aber diese tragische Geschichte sollte mit einem lächerlichen Possenspiel schließen. Ludwig XIV. beauftragte unmittelbar nach dem Hingang des Mannes, der mit seiner Zustimmung entführt und auf seinen Besehl vier Jahre lang in fürchterlicher Einzelhaft gehalten worden war, den Polizeilieutenant von Paris, Herrn von Argenson, eine Urkunde über Avedick's Tod aufzunehmen. In dieser Urkunde wurde der Patriarch, wein in Ungnade Gesallener" genannt; niemals hätte der König die Gewaltmaßregeln gebilligt, die ohne sein Wissen vielleicht gegen den Berstorbenen in der Türkei begangen

worden seien, im Gegenteil, sobald der Unglückliche nur seine Stellung und seinen Rang dargethan, hätte sich der König beeilt, ihm die Freiheit wiederzugeben. Königlicher konnte man der Wahrheit nicht in's Gesicht schlagen. Und wenn man nun bedenkt, daß jest wieder die Ansprüche und die Herrschsucht der Jesuiten die kleine armenisch-katholische Kirche gespalten und zerrissen haben, kann man es der Philosophie verargen, wenn sie sich voll tiesen Widerwillens von religiösen Meinungen abwendet, die, unter dem Vorwand, den Frieden und die Kultur zu befördern, überall und zu jeder Zeit Zwietracht und Haß gesäet und Gewalt und Versolgung in jeder Weise gesübt? Daß sie die Menschheit beklagt, die nicht im Stande ist, sich von der Priesterschaft zu befreien?

## Ein großer Papft.

December 1870.

In der langen Reihe der Päpste, die von dem Beginn der deutschen Kesormation, von Leo X. und Clemens VII., bis zu dem Versall und der Ausschung des Kirchenstaates in unsern Tagen, dis zu Pius IX., unter wechselnden Geschicken auf dem Stuhl des Apostelfürsten gesessen, giebt es nur zwei Namen, die, über den engen Kreis der Theologen, Historiker und Schriftgelehrten hinaus, Anerkennung und Unstervlichkeit gewonnen haben — nur zwei Päpste, um die das römische Volkein Gewebe wunderlicher, aber bezeichnender Mythen gewosen hat, die darum noch immer in seinem Gedächnis sortleben und fort und sort der Dichtung einen noch nicht ganz erschöpsten Stoff darbieten: Sixtus V. und Clemens XIV. — Peretti, der Bernichter der Banditen, und Ganganelli, der Besieger der Jesuiten.

Mit Recht verwirft die Geschichte die Sagen und Fabeln, die sich um die Gestalt eines hervorragenden Mannes, um sein Leben und Wesen, bilden, aber zuweilen malt die Sage in einem ausdrucksvollen Zuge den Charakter tieser und für die Hörenden eindringlicher, als das Bild, das der Forscher mühsam wie aus musivischen Steinchen zusammensest. Von Ganganelli wußten die Nömer zu erzählen, er sei ein protestantischer Webergeselle aus Schlesien gewesen; Sixtus V. stellen wir uns gern, wie die römischen Geschichtenerzähler,

vor: auf Krücken langsam einherschreitend, ein Todeskandidat, ber um seiner Gebrechlichkeit willen von den Kardinälen im Conclave durch Zuruf zu ihrem Herrn und zum Stellverstreter Gottes auf Erden gewählt wird: kaum aber ist der Zuruf erschollen, so wirft er die Krücken von sich und steht, in schrecklicher Majestät vor den Betroffenen, die ahnungslos wenn man so will, unter der Eingebung des heiligen Geistes, den gewaltigen Mann sich zum Herrn und Meister erkoren haben.

"Die viel besprochenen Kruden," fagt fein jungfter Biograph, Megander von Sübner, in seinem Werke: "Sixtus der Künfte" (Leipzig, T. D. Weigel), "welche er, ber Legende nach, am Tage feiner Erhebung von fich geworfen, diese Krücken waren Feffeln, die jest mit einem Male gebrochenen Feffeln feiner dreizehnjährigen Unthätigkeit. Aber auch, welch' plot= liche Umwandlung in Mienen und Geberden, in der ganzen Erscheinung! Wie wenig glich Sixtus ber Fünfte bem Rarbinal Montalto! Der Sof und die Stadt fonnten fich vor Erstaunen nicht fassen, und die Verwunderung des Bublifums gab Unlaß zu einer marchenhaften Sage." Wie gering auch Sübner von ihr denken mag, das Malerische in ihr wird er nicht bestreiten, und wer fich diese Sandlung - bas Fortwerfen der Krücken - mit jener Mischung von aufbraufenbem Jähzorn, von Jupiterhoheit und spöttischer Fronie, die diesen Papft auszeichneten, vollzogen vorstellt, der hat das getreueste Bild gerade des Subner'ichen Sixtus. Gin folder Fürst mußte bald seine Geschichtschreiber finden. Schon von Hußen her wirkte er auf die Phantafie der nachfolgenden Beichlechter.

Einen großen Teil Rom's hatte er umgebaut. Wenn die Römer über ben Petersplat schritten, erinnerten sie der Obelist des Caligula in der Mitte desselben und die Ruppel der Kirche an ihn; von dem Baffer, das er ihnen von den Bergen hergeführt, der Acqua Felice, tranten fie täglich; Die fteilen Bege zu den Sügeln hinauf hatte er ihnen geebnet und mit voltreichen Gaffen bejetzt. Rach Leo X. war Rom vor allen anberen Bapften feine Stadt geworben. "Ich bin in Rom", ruft bald nach Sixtus des Fünften Tode der Benediftiner Angelo Grillo, ber nach zehnjähriger Abwesenheit die Stadt wiedersah, aus, "und fann es faum glauben, so fehr macht mir alles den Eindruck der Reuheit: Bebaude, Baffen, Blate, Brunnen, Bafferleitungen, Dbelisten und fo viele andere Bunder, alle das Wert eines Mannes, Sixtus des Fünften. Bare ich Dichter, ich würde fagen, die begrabenen und in der lateinischen Campagna zerftreuten Gliedmaßen, erwedt burch ben Bosaunenschall bes gewaltigen Pontifix, seien, feinem Rufe folgend, aus taufendjährigem Schlummer erwacht. Dant ber Rraft diefes überreichen und ichöpferischen Beistes, erhob fich ein neues Rom aus feiner Afche." Un alle biefe Bebaube, an alle Thaten bes Papftes hefteten fich Anetboten, faliche, halbmahre Erzählungen — fie find es, die Gregorio Leti in feiner Beschichte Sixtus' V. zusammengetragen, im Jahre 1669 - gerade neunundfiebzig Jahre waren feit dem Tode des Bapftes verfloffen. Subner verurteilt dies Buch mit großer Strenge: er vergift babei nur, daß fich baffelbe gar nicht an ausgelernte Diplomaten, wie er einer ift, sonbern an bie Menge richtet: cs will eine originale Ericheinung in der Erinnerung ber Nachwelt festhalten und übertreibt die Linien und Farben derfelben: es ift ein unterhaltendes Anefdotenbuch, und wenn fich Subner barüber entruftet, daß Leti feinen Sixtus durch das Gift fterben läßt, das ihm Philipp II. von Spanien gemischt, fo ift er ce wiederum, aus beifen Werte wir in unzweifelhaften Aftenftuden erfahren, zu welcher Sohe Groll und Erbitterung zwischen Bapft und König gestiegen maren.

Daß der spanische Gejandt Olivares feinem Gebieter die Busammenberufung eines allgemeinen Ronzils und mittelbar die Absetzung Sixtus des Fünften vorschlagen durfte! Leti übertreibt in's Ungeheuerliche, aber der Kern der Sache ist doch nicht gang "eine elende Berleumdung." Daffelbe gilt von den Jefuiten. Gine andere Cage nämlich läßt ben Bapft burch bas Bift bes Orbens fterben - ohne Biderrede: ein Irrtum. Aber Subner wird uns mit jener mufterhaften Sorgfalt und Benauigkeit, die ihres Gleichen fucht, den tiefen Zwiefpalt schilbern, ber ben Papit und ben Orden entzweite. Richt nur einige feiner wichtigften Regeln, auch seinen Ramen follte ber Orden andern, ein wunderbares Beschick rettete die Jesuiten. Unerwartet ftarb ber Bapft: bas Defret bes General Acquaviva, das den Mitgliedern der Gefellichaft die Beschluffe des Papftes mitteilen follte, mar der Billigung besfelben unterworfen worden: "man fand bas Bapier im Schreibtische Sixtus des Künften: niemals hat es den Tag gesehen." Man wird gestehen muffen, daß Sixtus fur ben Orden zu rechter Beit geftorben ift.

Auf besseren Grundlagen beruhend, in anderer Absicht geschrieben, als die unterhaltende Darstellung Leti's, die durchsaus den Namen eines historischen Romans verdient, giebt Tempesti's "Geschichte Sixtus des Fünsten" 1754 eine gute Ansammlung von Materialien; aber sie ist trocken, steis und kömmt über die bewundernde Lobrede zu keiner rechten Freisheit der Anschauung. Der Erste, der wie überhaupt für die Geschichte der Päpste im 16. und 17. Jahrhundert so auch für die Lebensgeschichte Sixtus des Fünsten bahnbrechend gewesen ist und in ihr die Spreu von dem Weizen gesondert hat, ist Leopold Ranke: allein bei ihm muß die große Gestalt in dem Rahmen seines Werkes bleiben, um die Harmonie des Ganzen nicht zu zerstören, und so kann sie eben nur nach

ihren wichtigften Seiten, nicht nach allen zur Erscheinung und Geltung tommen. Diese lettere Aufgabe hat jest Berr von Subner in vortrefflicher Beise gelöft; es ift nicht zu viel gefagt, wenn man feinem Namen fortan bas Fortleben mit dem Sixtus bes Fünften verheißt. Seine Biographie bes Papstes ftellt das halbverwischte Bild beffelben in volltommener Rlarheit und Schönheit wieder ber, in ebler Sprache und ftrenger Bahrheit des Thatjächlichen; diese Borzüge, die Sübner an ben Briefen und Depeschen ber venetianischen Gefandten rühmt, zeichnen jede Seite seines Buches aus; in dieser Sinficht wollen wir ihn mit Ehren zu ben Diplomaten ber alten Schule rechnen. Über die Erzählung der Thaten und Geschicke feines Belden, im Großen wie im Rleinen, hinaus befitt bas Buch noch einen besonderen Borgug und Reig, daß es uns die Städte, die Gesellschaft Italiens in Tracht und Sitte, in Tugend und Lafter, bei ihrer Arbeit und in ihrem Bergnügen malerisch schildert. Die Bertrautheit des Berfaffers mit Land und Leuten, zumeist mit jenem eigentümlichen romischen Boben, auf bem er in dem dufteren venetianischen Balast manches Jahr als Gefandter Ofterreichs am papftlichen Sofe verweilt hat, giebt seinen Beschreibungen den Zauber des Unmittelbaren, wir glauben mit zu erleben, mas uns nur beschrieben wird.

Ein Ieder aber trägt mit der Last seines Wesens auch die Last seiner Stellung. Nicht umsonst ist Herr von Hübner ein Diplomat. Alle nichtamtlichen Schriftstücke betrachtet er mit mißtrauischem Auge, gegen die "anonymen" Erzählungen, die handschriftlich in den Bibliotheken der römischen Abelsssamilien ausbewahrt werden, hat er die größte Abneigung: er benutt sie grundsätzlich nicht. Offenbar aber kann das Volkstümliche und Dramatische einer Handlung nur in solchen Darstellungen, nicht in amtlichen Depeschen der Nachwelt ershalten bleiben. Was etwa die verschiedenen Gesandten in

Rom über die Banditen, ihr Leben und Treiben berichten, ift mehr als durftig; für fie handelt es fich nur um die Bertrage, die Sixtus mit bem Großherzog von Tostana, mit dem spanischen Vicetonig von Neapel und der Republick Benedig abschließt, um sich dieser fürchterlichen Landplage zu ent= Daß Berr von Sübner auf bem Standpunft Garibaldi's stehen follte, ben ich, von der Übertreibung des Ausbruds abgesehen, für durchaus richtig halte: bag nämlich bas Briefterregiment notwendig das Banditenwesen hervorruft und es zur Erganzung und zum "Korreftiv" hat - bies wird Niemand verlangen, wohl aber hatte ber Beichichtschreiber auf die tiefe, im Bolfsleben und in ben Buftanden bes Rirchenftaates ruhende Wurzel diefes "romantischen" Räubertums hinweisen sollen. Man tann die Chroniken jener Zeit, von benen Stendhal in feinen "Chroniques italiennes" einige ge= fammelt, nicht lefen; nicht im Beifte eine fünfhundertjährige Geschichte, die stets dieselben Erscheinungen zeigt, überfliegen, ohne den Eindruck zu empfangen, daß wir hier in der That etwas Bolkstümlichem und vielleicht Unausrottbarem Mit den diplomatischen Außerungen Sübner's: "Die Banditen fühlen immer das Berlangen, ihr handwert gu beschönigen, sich in den Mantel der Politit zu hüllen und die Farben einer Sache zu tragen, für welche fie längft aufgehört haben zu fampfen" - und: "Wen überraschte nicht bie Unalogie jener Buftande mit benen ber neuesten Beit? Die Banden (biesmal meint er die Garibaldianer) umgeben Rom, nachdem fie fich in Tostana gebildet und verftärkt haben, und ihre Säupter werben unterftutt von dem Auslande, von den Leitern der europäischen Bewegungspartei" - mit Diesen Außerungen, meine ich, wird doch eine fo originelle Erscheinung, wie sie das italienische Banditentum ift, nicht aufgeflärt.

Dir will es scheinen, als ob trop ihres taufenbjährigen Beftehens, was ihre Lobredner auch zur ihrer Bertheidigung fagen mogen, die Berrichaft der Briefter in weltlichen Dingen in einem unüberwindlichen Gegensat zu allen Unschauungen und Gedanken eines europäischen Boltes ftande. Beitmeife läßt fich diefer Begenfat verbergen, er verschwindet unter ber Oberfläche, in besonders "geiftlich" gestimmten Epochen tritt zwischen dem Brieftertum und der Laienwelt ein Baffenftillftand, eine Art Berfohnung ein, aber ein dauernder Friede wird zwischen ihnen nicht geschlossen. Im Mittelalter äußerte sich diese Keindschaft des Bolkes gegen die Bapstherrichaft in unaufhörlichen Aufftanden, bald des Bolfes, bald der Ebelleute, in der Vertreibung der Bapfte aus Rom, in der Berbröckelung des fogenannten Kirchenstaates - ber Schenkung der beiden Karolinger Pipin und Karl — in hundert kleine Adelsherrschaften. Im sechzehnten Sahrhundert, wo die Masse des Bolts folche Aufftande schwerer empfindet und fie wegen der unausbleiblichen materiellen Nachteile vermeidet, während auf ber anderen Seite die moberne Staatsibee auch bas Papfttum ergriffen hat und ber Fürft in vielen Bapften ben Briefter überwiegt, offenbart sich die alte Feindschaft im Banditenwesen. Der Bandit ift ber Märtyrer ber Freiheit, ber widerrechtlich Bertriebene: das ganze Bolf bewundert ihn, selbst in die Furcht der Menge vor den Räubern mischt fich Liebe und Anerkennung. Bornehme Manner fteben an ber Spite diefer Banditen, ein Colonna, ein Malatefta, ein Biccolomini. Bier die Armut, dort die Abenteuerluft der Menge thun das Ihrige, diefe Schaaren zu vermehren. In Neapel giebt die thrannische Herrschaft der Spanier nicht nur ben Bormand, fondern auch die Beranlaffung zu beftändigen Berschwörungen und Aufftandsversuchen: fie migglücken, die Schuldigen gehen in die Berge und werden Banditen. Im Rirchenstaat, dem natürlichen Mittelpunkt der italischen Salbinfel, in der Campagna, in den Bergen und Balbern, ftromen von Nord und Gud die Berbannten, Die Diffethater, Die Abenteurer und die Landstreicher gusammen. Gin tiefer Bug verbindet fie mit dem italienischen Bolf in seiner Gesammtheit, fie haffen mit ihm die Priefter und die Spanier, in biefem Sinne find fie feine Bortampfer. Gin und ein anderes Mal mogen fie Sulfe von den frangofischen Sugenotten erwartet haben, die spanische Inquisition ift ihr und Italiens Schreckbild. Mus ben Schilderungen ber Zeitgenoffen entrollt fich uns nun ein gräuelvolles Bild der Unordnung und Gewaltthat, von Brand und Mord, benn die Gerechtigkeit, welche biefe Banditen ausübten, mar eben nur ein Sohn auf jede mahre Gerechtiafeit. Unter ber Regierung Gregor's XIII. waren Die Banditen Die Herren bes Rirchenstaates. Alle Welt ftand mit ihnen aus Furcht ober Neigung in freundschaftlichem Berhältniß. Gin Tobesurteil magte der Bapft nicht mehr vollftreden zu laffen. In feiner eigenen Sauptftadt fah er fich von ihnen bedroht. Der Trot dieser Leute überftieg jede Grenze. Ein gewisser Marianazzo schlug die angebotene Bergeihung aus: "es sei ihm vorteilhafter", fagte er, "als Bandit zu leben, da habe er größere Sicherheit."

Dies Unwesen bekämpsend und vernichtend hat sich Sixtus der Fünste bei den Römern einen unvergänglichen Namen gemacht. Wie Cesare Borgia und Julius II. den Kirchenstaat von den unabhängigen Baronen gesäubert, so säuberte er ihn von den Banditen. Die füns furzen Jahre seines Pontifikats (1585 bis 1590) genügten, eine Giftpflanze auszurotten, welche die Mißverwaltung seines Vorgängers während dreizehn Jahre sich auf's Üppigste hatte entsalten lassen. Auszurotten, soweit dies möglich war; denn kaum hatte der "schreckliche" Sixtus die Augen geschlossen, so tauchten die Banditen in der Campagna

wieder auf. In fein eigenes Leben batte dies Räubertum gegriffen; fein Neffe Francesco Beretti, ber Stoly und bie Freude seines Alters, war wegen seiner schönen Gattin Bittoria Accoramboni von den Banditen des Herzogs von Bracciano ermordet worden. Außerlich falt und ftarr, im Innern fich Rache gelobend, fah Sixtus, damals noch Rardinal Montalto, ben Herzog straflos, sogar ohne Untersuchung davon geben. Einmal herr im Batifan, traf er mit unerbittlicher Strenge alle Übelthäter, Große wie Kleine, ohne Unterschied der Berson. Nicht umfonst war er als Minoritenmönch mehrmals Inquisitor gemesen. Und wohl hatte die Lage Rom's etwas Verzweifeltes. Bor feinen Mauern breiteten fich die Lager der Banditen aus. Sirtus warb Truppen und jagte bas Befindel nach ber neapolitanischen Grenze zu. Gine Reihe bratonischer Bejete, hunderte von Sinrichtungen verbreiteten Schreden und gaben ber Stadt ben Frieden. Gin Graf Attilio Baschi hatte bor fast vierzig Jahren seinen Bater ermordet, jest ließ ihm ber Bapft auf's Reue ben Prozeg machen: er ftarb auf bem Sochgericht. Muf einem feiner Schlöffer hatte Giovanni Bevoli aus einem der vornehmften Geschlechter Bologna's, einem Banditen Obdach gegeben und lieferte ihn trop wiederholter Aufforderung ber Regierung nicht aus. Sixtus befahl ben alten tropigen Baron vor Gericht zu ftellen: feine Bermendung ber Kardinale und ber Fürsten half, im Gefängniß ward Bepoli erdroffelt. Gins der berüchtigften Saupter ber Banditen war ber Priefter Guercino, er nannte fich hochmutig ben Konig ber Campagna: jest marb er gefangen, getöbtet, und fein Ropf mit einer vergolbeten Rrone auf ber Engelsbrude auf= gestellt. Schon am vierten Tag feiner Regierung hatte Sixtus eine Brobe feiner Unerbittlichkeit gegeben. "Bier junge Befellen - Bruder, die in der Bache gum Schute des Conclave gedient - wurden in ihrer Beimat, jeder feine Arquebufe

auf der Schulter, von dem Polizeihauptmann verhaftet und wegen unerlaubten Befites von Waffen fummarisch zum Tobe Der Kall ward alsbald ruchbar. Abends eilten mehrere Kardinäle nach dem Batikan, warfen sich dem heiligen Bater zu Füßen und beschworen ihn Gnade zu üben, um fo mehr, als bor erfolgter Krönung feine hinrichtungen stattzufinden pflegten. Ihre Borftellungen blieben fruchtlos. Am nächsten Morgen, zwei Stunden nach Sonnenaufgang, murben die vier jungen Brüder nächst der Engelsbrücke aufgeknüpft." Ein anderes Beispiel dieser Strenge, das zugleich die ironische Bosheit des Papftes bezeugen tann, erzählt Rante: "Gin junger Transtiberiner war zum Tobe verurteilt, weil er sich ben Sbirren widersett hatte, die ihm einen Ejel wegführen wollten. Alles war voll Mitleiden, wie der Anabe weinend wegen jo geringer Verschuldung auf den Richtplat geführt murde; man stellte dem Papst seine Jugend vor: Ich will ihm ein paar Jahre von den meinigen zulegen, foll er gefagt haben."

Wie er den Kömern Ruhe und Sicherheit verschaffte, so gab er ihnen auch Luft und Wasser. Er führte seine Straßen die zum Teil noch unbebauten und öden Hügel hinauf; von Marzio Colonna kauste er eine bei Palestrina emporsprudelnde reichhaltige Quelle und leitete dies Wasser zwanzig Miglien weit dis nach dem Quirinal. Binnen drei Jahren vollendete er diesen Bau. Mit einer Fülle von Häusern und Kirchen schmückte er die Stadt. Am berühmtesten ist seine Aufrichtung der "Nadel", des Obelissen vor der Peterskirche, geworden. Alle Baumeister hatten es für ein schwieriges, einig sogar für ein unmögliches Unternehmen erklärt, den Obelissen von der Westsiebe der Kirche, wo er stand, in die Mitte des Plazes zu bringen. Domenico Fontana, ursprünglich ein Maurergesell, der dem Kardinal Montalto seine kleine Villa gedaut und jest bei dem Papste Alles vermochte, löste die Aufgabe

in turzer Zeit. Im Oktober 1585 begann die Arbeit mit der Hebung des Obelisken, am 10. September 1586 gegen Abendsonnenuntergang war er auf dem Piedestal vor der Kirche ausgestellt. Diese Thaten gruben das Bild Sixtus des Fünsten unverlöschlich in das Gedächtniß der Römer; ein Wohlthäter des Bolkes im größten Stil, ein unvergleichlicher Fürst, so weit es sich um die Ordnung seines kleinen Staates und den Schmuck seiner Residenz handelt, war er der Stadt.

Wenn auch die katholische Kirche voll Stolz und Zuversicht behauptet, auf einem unwandelbaren Felsen zu beruhen, so ist es doch mehr als irrthümlich, ihrer Spitze, dem Papsttum, auch nur annähernd eine solche Wandellosigkeit zuzuschreiben. Wohl werden die alten Formen, nach und in denen der Papstkönig gewählt wird, lebt, regiert und stirbt, mit einer gewissen Angklichkeit bewahrt; das aber ist nicht zu hindern gewesen, daß die Welt draußen mit ihren Gedanken, Meinungen und Einflüssen eine entscheidende Wirkung auf die Bewohner des Batikans ausgeübt. Der Zauberer von Kom ruft freisich wunderbare und wunderliche Geister, allein nach dem alten Geset, daß zeder Zauberer einmal den von ihm herausbesschworenen Dämonen unterliegen muß, wird auch der Papst den Stimmungen und Thatsachen, welche die Menschen besherrschen, unterthan.

Nirgends ift diese Abhängigkeit des Stellvertreters Gottes von jenen Dingen, die er nicht ohne Verachtung "von dieser Welt" nennt, schärfer hervorgetreten, als im Zeitalter der Resormation. Nach den hochgebildeten, ganz von weltlicher Wissenschaft erfüllten Päpsten des 15. Jahrhunderts, wie Nicolaus V., Pius II., war eine Reihe von Fürsten gesolgt, welche ein gläubiges Gemüt und wahre Frömmigkeit nur mit Staunen und tiefster Wißbilligung als geistliche Häupter der katholischen Christenheit betrachten können. Sixtus IV.,

Innocenz VIII., Alexander VI., Julius II., Leo X. und Clemens VII. find friegerische, prachtliebende, schwelgerische und graufame Fürften, in benen allen eine Tyrannenaber fchlägt, die nur durch ihren Titel sich von den anderen italienischen Fürsten und Bergogen unterscheiben: Manner, die viel beffer ihren Blat im beidnischen Rom ber Cafaren, als in den uralt heiligen Bafiliken bes chriftlichen Rom's ausgefüllt hatten. Da geschah die große Umwandlung. Der Abfall Deutschlands. Englands, ber brei nordischen Reiche, ber fühne Sturm ber protestantischen Lehre auf das Dogmengebäude der Kirche, welchem der lette Schlußstein - Die perfonliche Unfehlbarfeit bes Papftes - noch mangelte. Mehr als alle Stimmungen und das Reich der Ibeale brachte die barbarische That= fache der Plünderung Rom's durch das kaiserliche Seer im Sahre 1527 zulett ben tiefften Umschwung im Wefen bes Papfttums hervor. Die Geschichte bes Papfttums ift bamals noch auf das Innigfte mit der Entwickelung aller Runfte, mit ber Gesammtbewegung ber Rultur in Italien verfnüpft: für beide bildet die Eroberung Rom's den gewaltigen Wende-Richt mit Unrecht haben fie die Zeitgenoffen mit ber Erstürmung Jerusalem's durch Titus verglichen. Mit diesem Sturme endet die frobliche, beitere Runft Raffael's und Ariofto's; die Schwärmerei für das Altertum und die platonische Philosophie; der Sumanismus. Wieder wird der Glaube mächtig über Ropf und Herz; so bunt und reich das Leben sich auch noch gestaltet, welchen Bestrebungen auch der Ginzelne noch nachgeben mag, eine große Frage bewegt fortan Alle: ob Ratholit, ob Protestant? Derselbe duftere Fanatismus entflammt die Spanier der Inquisition und die Buritaner John Anor's.

Diese Strömung ergreift allmählig erst die Bevölkerung der römischen Stadt, dann die obere Priesterschaft, zulet bas Papsttum. Es bestätigt die Regeln der Gesellschaft Tesu und beginnt damit den hundertjährigen Kamps gegen die lutherische Ketzerei. Paul IV. Caraffa und Pius V. Ghissieri, der zu den Heiligen gezählt wird, haben dem Papsttum das neue Gepräge gegeben. Aus politischen Fürsten sind die Päpste seitdem die Seelenhirten und Weister der Gläubigen geworden. Kein Zweisel, daß die Einverleibung Rom's in Gesammtitalien, voraußgesetzt, daß die Staliener die Krast haben, ihre Hauptstadt sestzuhalten, von einer ähnlichen, dis in die letzten Burzseln der Hierarchie reichenden Wirfung sein wird, wie damals die Psünderung Rom's — il sacco di Roma — durch Deutsiche und Spanier.

Bu jener Schaar ber Giferer, die fich gang und voll ber Wiederherstellung bes erschütterten Glaubens, ber Bernichtung ber Sittenlofigfeit, bem Rampf gegen bie Reger gewibmet, hatte sein Lebenlang ber Rarbinal Montalto, che er als Sirtus V. auf dem Stuhl Betri jag, gehört. Felix Peretti ftammte aus ben unteren Schichten bes Bolts. Seine Fami= lie war vor den Osmanen flüchtend von den Ruften Dalmatiens über das adriatische Meer hergekommen und hatte sich in den Marken, in dem hochgelegenen Montalto, auf den Abhängen bes Apennin, angefiedelt. Urfprünglich waren bie Beretti flavischer Berkunft, fie verheirateten fich mit italienischen Frauen und brachten es in dem fleinen Städtchen zu Ansehen und Wohlstand. Aber Biergentile Beretti verlor, bei der Plünderung Montalto's durch den Bergog von Urbino, sein Bermögen und flüchtete nach Grottamare, wo er als Gartner ein durftiges Leben friftete, feine Frau diente einer abeligen Dame ber Umgegend als Magd. Beiber Sohn ift Felix, Freitag ben 13. Dezember 1521, am Tage ber heiligen Lucia, ward er geboren. In eigentümlicher Ahnung ober Berblendung glaubten bie Eltern, daß biefer Sohn

einmal Papft werden wurde; darauf bin gaben fie ihm ben Namen Felix. Spätere Geschichtenerzähler wollen es von ben Bewohnern miffen, daß der fleine Felix oft die Schweine gehütet und bas Dbft im Garten bes Baters eingesammelt . habe. Seine geiftliche Laufbahn wurde wohl nicht allein burch die Papfthoffnung bestimmt, sondern durch einen greifbaren Einfluß. Der reichste Mann der Familie mar Fra Salvatore, der Oheim bes Rnaben, ein Minoritenmonch in dem Rlofter, das über dem Städtchen Montalto auf ber Sobe bes Berggrats in malerischer Landschaft, mit einer wunderbaren Rundsicht sich erhebt. Neunjährig trug Felix ichon die Rutte des Minoriten. Der Oheim gablte die Roften des Unterrichts. In so dürftigen Berhältniffen, in schweigender Einsamkeit - Die auch für die Nachwelt lautlos geblieben ift - wuchs ber zufünftige Papft auf. Innerhalb feines Orbens zeichnete er fich bald durch feine Frommigfeit, Die Strenge feines Wandels, feine Beredtfamteit und bialettische Gewandtheit aus. Schon im Anfang feiner zwanziger Jahre galt er für einen bedeutenden Rangelredner. "Gein Bortrag mar geiftreich, lebendig und im Geschmack ber Zeit mit einer Fülle von Citaten geschmückt. Menschenfurcht kannte er nicht." Nach einander erschien er in Ferrara, Siena, Bologna, Genua, Neapel, Rom, wo er in der Apostelfirche unter großem Rubrang predigte. Die Bartei ber Giferer nahm fich feiner an, fie erfannte in ihm ein geborenes und auserforenes Ruftzeug für den Rampf der Zeit. Damals, 1562, geriet er in Berührung mit bem Großinquisitor Michele Ghislieri. Ginem Berichte nach foll in ber Seele Beretti's fich ein Ameifel über seine eigene Rechtgläubigkeit geregt haben, er ersuchte selbst ben Großinquifitor, feinen Glauben zu prufen. Mus biefer Brufung ging er als ein Berufener hervor; bald lernte ber eigene Orden, ben er reformiren wollte, feine Strenge fürchten.

Aus Benedig, aus dem Aloster der Frari, wohin er als Regent geschieft worden, mußte er vor den erzürnten Mönchen entweichen. Es ist klar, daß er dadurch nur in den Augen der Strenggläubigen stieg. Er ward Consultor der Inquisition und begleitete den Kardinal Buoncampagni auf seiner Reise nach Spanien, zur Revision des Processes gegen den Erzbischof Carranza von Toledo, der keherischer, lutherischer Grundsäte angeklagt war. Auf dieser Reise entwickelte sich die bittere Feindschaft und der unversöhnliche Gegensaß, die Buoncampagni und Peretti für immer trennten; man sagt, daß Peretti dem Kardinal niemals die unwürdige Behandlung habe vergessen können, die jener ihm in Spanien angethan.

Als Ghislieri unter bem Namen Bius V. den Thron beftieg, machte er Peretti, feinen Schützling, jum Rarbinal und zum Bischof von St. Agata und Fermo. Reich war er nicht, man schätte sein Ginkommen auf 8000 Thaler jährlich. Mit seiner Schwester Donna Camilla und ihren Rindern bewohnte er ein fleines Bürgerhaus in der Bia papale; doch hatte er schon damals die aristofratische Leidenschaft bes Bauens. In einer Vertiefung bes Esquilinischen Sügels, bei Santa Maria Maggiore, baute er fich eine Bigna, Die jest als Billa Maffimi viel bekannt und besucht ift. Wenn er. jo lange sein Bonner Bius V. lebte, ehrgeizigen Traumen nicht ganz ohne Soffnung nachhängen durfte, so verschwanden Diefelben plötlich, als fein Feind Buoncampagni aus bem Conclave als Papft Gregor XIII. hervorging. Unter ihm fiel ber Kardinal Montalto in tiefe Ungnade: in breizehn= jähriger Unthätigfeit, die nur durch die Herausgabe ber Werfe bes heiligen Ambrofius 1580 unterbrochen murbe, lebte er ftill, verschloffen, fern von dem Sofe und den Geschäften bin. Er gefiel sich barin, spite Reden über den Bapft in dem Rreise seiner Bertrauten zu führen: er hatte eine boshafte

Bunge. Im Übrigen entwarf er Baupläne und pflanzte Bäume, Sichen und Chpressen, in seiner Vigna. Trot seiner anscheinenden Harmlosigkeit und Untüchtigkeit zum Herrschen urteilten schärfer Blickende über ihn, daß er eben so gelehrt und klug, als arglistig und böse sei. Doch dachte Niemand, daß er im Conclave nach Gregor's Tode die Stimmen der Wähler auf sich vereinigen würde.

Wie flüchtig und nichtig find die menschlichen Dinge! Welch' eine Ausgeburt der Tollheit wäre diese Unfehlbarkeit ber Bapfte, wenn man fie ernft nahme und ernfthaft an Thaten und Worten mage! Das politische Papfttum ichien für immer ausgelöscht; für Gott und Kirche! war ber Bahl= ibruch der letten Bapfte gewesen - und schon machten sich in dem Rollegium der Kardinäle wieder zwei durchaus politische Strömungen bemerkbar. Es ist bie Zeit bes spanischen Übergewichts in Europa. Bewußt strebt Philipp II. mit den Schäten Indiens und ben Solbaten Alexander Farnefe's der Universalmonarchie zu. In Italien find Reapel und Mailand fein; bem Bergog von Savogen vermählt er feine Tochter: Bortugal hat er erobert; gegen England ruftet er feit Sahren feine unüberwindliche Armada; Ofterreich gehört seinen Bettern: ein einziger tatholischer Staat ift vor seiner Herrschsucht noch aufrecht geblieben, Frankreich. Aber dies Frankreich ift von Parteien zerriffen, die Ratholiken bekämpfen die Protestanten, der König Seinrich III. schwankt unsicher zwischen ihnen hin und her, in feiner Schwäche und Lugenhaftigkeit ift er ben ftrengen Katholiken ebenso verhaßt geworden als den Protestanten. Dazu ift die Nachfolge mehr als zweifelhaft und erzeugt ichon jest unter ben Großen wie im Volke unheilbare Spaltungen. Mit Beinrich III. sterben die Balois aus, der einzige nach dem falischen Gesetz berechtigte Erbe ift heinrich Bourbon von Bearn und Navarra:

LITERARISCHE GESELLSCHATT,
MORPISAFIA.

ein rudfälliger Reger! Mit dem Bergog von Buife verbundet, benkt nun Philipp II., auch dies Reich in feine Abhängigkeit zu bringen, es zu schwächen, zu zerstückeln. Die Unterwer= fung Frankreichs ift ber entscheibenbe Schritt Spaniens gur Beltmonarchie und zugleich zur Wiederherstellung der fatholischen Kirche in Europa. So verstanden die Jesuiten und Die Rönigin Glifabeth von England die Plane und Sandlungen Philipp's. Wer will es ihm barum verargen, wenn er von Diesem Standpunkte aus ben Beiftand bes Bapfttums forderte und danach trachtete, sich in dem jeweiligen Papft einen gehor= famen Bollftreder seines Willens zu erziehen? Dagegen suchten Die Frangosen und Benetianer fich zu wehren, fie konnten einen fpanisch gefinnten Papft nicht brauchen. Stärker als feit lange bekämpften sich beibe Parteien in dem Conclave nach Gregor's Tode. Richt die Frommigkeit, nicht die geistige Begabung, die politische Stellung follte entscheiden. Ranke bemerkt über die Bahl Sixtus' V .: "Wir feben, daß hier noch eine gang andere Beschichte hinter ber Scene vorfiel, von der wir wenig oder nichts wissen." Diese unsere Un= wissenheit hat jett Sübner teilweise zerstreut; nach den De= peschen eines der "Hauptmacher", des Kardinals Medici, an feinen Bruder, den Großherzog von Tostana, enthüllt er uns die wenig erbauliche Geschichte des Conclave: die beiden Karbinale Medici und Efte, der die Intereffen der Frangofen besonders vertrat, wußten den Kardinal Farnese, dem die Buftimmung bes fpanischen Gefandten in Rom, des Grafen Olivares, eine bedeutende Stellung gab, auszuschließen und durch Überliftung und Überraschung einer Anzahl Rardinäle nicht die Wahl, die vielleicht verunglückt wäre, aber die Aldoration Montalto's durchzuseben. Um Morgen des 24. April 1585, als die sämmtlichen Kardinäle in der sixtinischen Kapelle versammelt waren, rief Efte plöglich: "Es bedarf feiner

Abstimmung mehr, der Papst ist erwählt; schreiten wir zur Aboration." Diesenigen, die er gewonnen, erhoben den Rus: Montalto! Montalto! und warsen sich diesem zu Füßen, die Schwankenden wurden in der überraschenden Seltsamkeit des Vorgangs mit fortgerissen, die Widerwilligen mußten sich sügen. Es ist wie eine Komödie, und der starke Glaube eines guten katholischen Christen gehört dazu, in diesem Intriquenspiel das Walten des heiligen Geistes zu gewahren.

herr von hübner vermag bem Protestantismus nicht ge= recht zu werden, er behauptet: "Gewiß, auch in den Kriegen ber Ligue, in bem Schute, ben ihr Philipp II. gewährte, fpielten Ehrgeis und Habsucht eine große Rolle; gewiß, auch im protestantischen Lager fehlte es nicht an rein religiösen Elementen: aber in ihrer Gesamtheit betrachtet, erweist sich die eine dieser beiden Bewegungen, die katholische, als wesent= lich firchlich, die andere, die protestantische, als wesentlich politisch." Im Gegenteil, der mahrhaft religiose Bug ift im protestantischen Lager; mit Ausnahme einiger überzeugungs= treuer Jesuiten ist bei ben Ratholiken die Politik, freilich in ber Maste ber Religion, vorherrschend. In ber Darftellung bes Berhältniffes feines Belben zum spanischen Rönig liefert und Sübner felbst bafur die unwiderlegbarften Beweife. hat aus dem Wirrsal römischer, venetianischer, französischer und spanischer Depeschen zum ersten Mal ein flares, anschauliches und umfassendes Bild ber Politik Sirtus' V. ent= wickelt; man wird mit ihm übereinstimmen, bag ber Papft, indem er sich der "spanischen Umarmung", mehr mit den Mitteln Macchiavelli's, als mit benen, die einem Stellvertreter Gottes geziemen, liftig entzog, Frankreich vor der Zerftückelung, Europa vor der Universalmonarchie bewahrte: aber feiner wird auch leugnen können, daß er badurch für alle Zeiten bie Wiederherstellung der Einheit in Glaubenssachen innerhalb ber Christenheit zur Unmöglichkeit gemacht hat. Indem er die Spanier nicht unterstützte, schlug er der Kirche eine nie wieder geheilte, nie zu heisende Wunde. Denn so stand die Welt, daß der Katholicismus und daß Haus Habburg eins geworden waren, daß die kleinste Abweichung von ihnen einzig und allein dem Protestantismus zu Gute kommen konnte. Die Nachsolger Sixtus V. haben es in Bitterskeit und Schmerz an sich selbst erfahren, was die Langmut ihres Vorgängers ihnen eingebracht, als kein spanischer Philipp, sondern Ludwig XIV. ihnen tropig Gesetz vorschrieb.

Daß Sixtus die Spanier nicht liebte, begreift sich nach der Art, wie er in die Sohe gekommen; andere personliche Antriebe verstärften die Abneigung. Die Grandegga, mit ber Graf Olivares in Rom auftrat, verlette bas Gelbftgefühl des Bapftes: niemals konnte er gang ben Monch und Die niedere Bertunft von fich abschütteln. Er war aufbrausend. jähzornig, gern hörte er sich reben und brachte zuweilen die Buhörer durch seine Geschwätzigkeit in Berzweiflung. Und noch an einem andern, für ihn durchaus empfindlichen Buntte, wurde er burch die spanischen Zumutungen berührt. Über Alles liebte er das Geld; durch eine geschickte Kinangwirtschaft, beren Ginzelheiten man bei Ranke und Subner nachlesen mag, hatte er allmählig einen bedeutenden Schat gesammelt, mehr als drei Millionen Goldthaler fand man nach seinem Tobe in ber Engelsburg, und babei hatte er eine Reihe der großartigften Bauten vollendet und seine Familie reich bedacht. Dag Philipp II., der trot feiner ameri= fanischen Silberbergwerfe beständig in Geldverlegenheiten mar, öfters zu biefen papftlichen Schäten feine Buflucht zu nehmen suchte, ift natürlich: er fühlte fich eben als bas Schwert ber Rirche. In Sixtus dagegen schlug die Ader eines Beizigen; während er ein Vergnügen barin fand, mit feinem Schape

zu prahlen, war doch nur der ihm angenehm, der nichts von ihm forberte. Mit Berfprechungen und Ausflüchten mußte er alle hinzuhalten; babei betonte er ftets, bag fein Geld gu einer großen Unternehmung gegen die Feinde der Kirche bereit läge. Bur Armada hatte er Philipp II. 800 000 Scudi versprochen, gahlte auch einen Teil der Summe, wollte sich aber bafür auch in die ganze Angelegenheit des Krieges gegen England mischen: seinen Born, als die spanische Flotte scheiterte und zerftreut ward, gab er sich feine Muhe zu verbergen. Olivares ichildert feine Haltung Spanien gegenüber vielleicht ein wenig übertrieben babin: "Ich finde ihn gar fehr lau in der Bezeugung seiner Zufriedenheit, wenn die Nachrichten gut lauten, nur wenig betrübt, wenn sie übel sind. Der Neid, welchen ihm die Große Em. Majestät (Philipp's II.) felbst einflößt, und seine Furcht, Geld auszugeben, vermögen bei ihm mehr, als das Wohl der Kirche und die Ausrottung der Reperei. Die Subsidien versprach er nur, weil er hoffte, bie englische Expedition werde nie zu Stande tommen. Wenn die Angelegenheiten Em. Majestät schlecht geben, fo fährt ihm ber Sochmut in ben Leib. Er fest mir bann bas Meffer an die Rehle und vergißt gang, daß die von Em. Majeftat erlittenen Nachteile auch bem heiligen Stuhl und ber Sache Gottes zum Schaben gereichen."

Über die französischen Verwickelungen kam der lang verhaltene, gleichsam nur unterirdisch wirkende Groll zwischen dem Papst und dem Könige zum Ausbruch. Heinrich III. ist von dem Mönch Jakob Clément ermordet worden, die Hugenotten und ein Teil der Katholiken erkennen ungesäumt Heinrich von Navarra als König an. Darüber schaaren sich die Strenggläubigen zusammen, an ihrer Spize stehen der Herzog von Mayenne und die Stadt Paris. Jest ist die Zeit des Eingreisens für Philipp II. gekommen, er sammelt feine Truppen unter Alexander Farnese an der flandrischen Grenze. Im ersten Schrecken, bag ein Protestant ben Thron Franfreichs besteigen konnte, bat fich Sixtus bagu verleiten laffen, burch ben Kardinal Gefualdo bem Grafen Olivares ein Bündnis gegen Heinrich von Navarra anzutragen: er will ein Beer auf eigene Roften ftellen, bas im Berein mit ben Spaniern Frankreich von den Regern befreien foll. spät erkennt er feinen Fehler; ein Benetianer, Leonardo Donato, erregt auf's Rene seine Furcht vor ber Universal= monarchie - bas europäische Gleichgewicht ift eine venetia= nische Erfindung — ber Botschafter Navarra's, ber Bergog von Luxemburg, macht ihm Hoffnung, daß fich sein Berr betehren wurde: jest will ber Bapft von feinem eigenen Borichlage zurücktreten. Die heftigften Scenen fpielen fich zwischen ihm und Olivares ab; er broht bem Botschafter mit bem Tobe, biefer läßt nicht undeutlich eine Befetung bes Rirchenstaats burch bie Spanier - fcon einmal hatten bie Spanier unter bem Pontifikate Paul's IV. in Diefer Beife ihren Willen durchgesett - in seinen sonft magvollen Reben durchblicken. Zwischen beiden Männern wird der Verkehr immer gereizter und peinlicher; Philipp II. fendet ben Bergog von Seffa mit einem Ultimatum nach Rom, aber Sixtus bleibt trotig und unerschütterlich. Nur erschöpfte sich in biesen Rämpfen bie Rraft bes neunundsechzigjährigen Greifes. Im Marg 1590 hatte ber Streit mit Spanien begonnen, am 27. August, in der fiebenten Abendstunde, ftarb er am Fieber, durch den ftarken Genuß von Weinsuppe hatte er fein Ubel beschleunigt.

Die Rolle des Papstes war ausgespielt, seine Aufgabe vollendet. "Das Papsttum," sagt Hübner mit einem gewissen Triumph: "wird sich nicht ernicdrigen zum Werkzeuge politischen Ehrgeizes. Philipp und die Ligue sollen nicht

verfügen über die Bannfluche bes Batikans und die Schäte ber Engelsburg. Frankreich wird katholisch bleiben und nicht von der Karte verschwinden. Gewahrt ift das europäische Gleichgewicht." Ohne Zweifel: Dies ift ber Ruhm Sixtus bes Fünften; aber mas hat bas europäische Gleichgewicht mit ber Sache ber Rirche gu thun? Diejelbe Rirche mußte fich 1610 nicht anders als durch den Dolch Ravaillac's von jenem Beinrich, ben Sixtus nicht vernichten wollte, zu befreien. Für bie Entwickelung ber Glaubensfreiheit mar bas Berfahren bes Papftes von den fegensreichsten Folgen; die Erhaltung Frankreichs sicherte die Republit der Niederlande und die protestantischen Fürsten Deutschlands, dem Bapittum und dem Hause habsburg gereichte sie zum ungeheuren Schaben. Gin Bapft hält fich für unfehlbar, und all' feine Sandlungen beftarten, fraftigen und vermehren nur ben Wiberftand gegen seine Kirche! Richt aus firchlichen und geistlichen Gründen widerstrebte Sixtus der Fünfte ben Spaniern, er fürchtete, aus bem Ginn und Wefen einer Rleinstaatspolitit heraus, den Größeren. Er verglich fich einmal im Berhältnis gu Rönig Philipp mit einer Fliege gegenüber einem Elephanten: die Fliege wollte fich nicht von bem Elephanten verschlucken laffen und that darum Alles, um den Clephanten zu Fall zu bringen.

Über das Ende dieser Versuche würde niemand erschrockener und verwunderter gewesen sein, als Sixtus, wenn er es geahnt. Was bedeutet jett Spanien in der Welt, wohin ist das Papsttum geraten? Der letzte große Papst, in dem die ganze Ungeheuerlichkeit in der Vermischung des Geistigen und Weltlichen zu Tage tritt, steht undewußt auf der Seite der englischen Elisabeth, Wilhelm's von Cranien, Heinrich's von Navarra: seiner Überzeugung nach ein gläubiger Katholik, ein Siferer, schlagen alle seine Thaten, weil er den Fürsten

nicht dem Priester unterordnen kann, zu Gunsten der Ketzer aus — selbst darin, daß er dem Orden Jesu seine Regel und seinen Namen rauben wollte. Wenn die Spanier oder die Jesuiten ihn getötet, sie hätten in ihrem Glauben nur einen "Feind Gottes" getötet. So ist das Geschick und das wunderbare Rätsel des Papsttums; heute verschlingt in ihm der König den Wönch und morgen der Wönch den König.

## Der heilige Ignatius Conola.

Januar 1873.

In diesem Jahre 1873 vollendet sich das Jahrhundert seit der Aussehung des Ordens der Gesellschaft Jesu — am 21. Juli 1773 unterzeichnete der Papst Clemens XIV. das Aushebungsbreve, das mit den Worten anhebt "Unser Herr und Erlöser: Dominus ac redemptor noster"; am 17 August in der neunten Stunde des Abends ward es dem damaligen General der Gesellschaft Lorenzo Nicci im Proses hause al Gesa zu Rom amtlich verkündigt.

Wohl find die Jesuiten wiedergekehrt; was der eine Unfehlbare "auf ewig" vernichtet, hat ein anderer Unfehlbarer Bius VII., nach bem Sturg bes erften frangofischen Raifertums, auf ewig wieber hergestellt. Aber alle Leiben und Berfolgungen, welche ber Orben erbulbet hat und die seine Geschichtschreiber mit fo bufteren Farben auszumalen nicht müde werden, haben ihn nicht flüger und nachgiebiger ge= Unbelehrt von ihrer Niederlage, haben die Jesuiten von dem Tage ihrer Auferstehung bis zu dem heutigen nichts Anderes erftrebt und vorbereitet als ihren zweiten Sturg. Wie 1773 wird auch in unserer Gegenwart in den nächst folgenden Jahren die katholische Kirche und bas Papsttum bem Willen ber Welt nachgeben und ben Orden opfern muffen. Offen hatten damals Frankreich und Öfterreich, Spanien und Reapel erflärt, daß fie nur um den Preis der Aufhebung

der Jesuiten die geistliche Berbindung mit Rom aufrecht halten würden. Diefelbe Forderung wird die entruftete und durch unglaubliche Anmagungen erbitterte Welt ben Nachfolgern bes neunten Bius ftellen. Gerade wie Ganganelli werden fie fich an den Abgrund eines Schisma's gedrängt feben: es wiederholt fich bie altrömische Sage von bem Erdfpalt, ber nur burch ein Benichenopfer geschloffen werden fann. Die Kirche gefällt fich in bem Bahne, daß felbst die Pforten ber Solle ihr nichts anhaben tonnen. Blickt fie aber ernüchtert auf ihre Entwickelung von der Reformation bis zur Gegenwart zurud, jo wird fie fich zu der Ansicht der Philosophen bekennen muffen, daß alle ihre Wandlungen, ihre Niederlagen und ihre Triumphe nichts als die Phasen eines unaufhaltsamen Zersetzungs- und Bermefungsprozeffes find. Une, die Ungeduldigen, verstimmt die Lange bes Prozesses: wir vergessen, daß mehr als ein Jahrtausend verlief, diesen babylonischen Turm zu gründen; langfam zerfrift ihn nun ber Bahn ber Beit. Über Rom hat der heilige Benedift von Rurfia geweiffagt: nicht von den Barbaren und den Seiden wird es zerstört werden, in sich selbst wird es altern, faulen und mude verfinfen.

Das verhängnißvollste Werkzeug zur Erhöhung wie zum Sturz des römischen Papsttums sind seit dem Tridentinischen Konzil die Sesuiten gewesen. Sin zweischneidiges Zauberschwert, das hier die Gegner schlug und dort denjenigen, der es schwang unheildar verwundete. Die Geschichte des modernen Papsttums ist die Geschichte dieser Gesellschaft. Ihr Stolz, ihre Hoffahrt, ihre Herrschlucht hat sie vernichtet, sagte Voltaire vor hundert Jahren. Genau dieselben Fehler stürzen sie jest. Verwundert möchte man fragen, wie dieser weltkluge und weltgewandte Orden zweimal in die gleiche Schlinge fallen konnte? Allein auch die Zesuiten beherrscht ein unbeugsames non possumus. Sie müssen bleiden, wie sie sind, hat einer

ihrer Generale gesagt, oder aufhören zu sein. Ihr Prinzip duldet keine Anderung. Die Gesellschaft Tesu ift eine Kompagnie Soldaten; nach dem Gebrauch des sechzehnten Jahrhunderts trägt sie den Namen ihres Haupthanns, des Herrn Jesus Christus. Ihr Prinzip ist der Kampf gegen die Heiden und die Keher. Bon ihr verlangen, daß sie diesen Kampf aufgäbe, nicht überall zum größeren Ruhme Gottes Streit aussisete und die Fackel der Zwietracht entzündete, heißt sie vernichten. Ein Schwert ist da zum Schlagen, wenn ihr es nicht gebraucht, rostet es.

Ein Kriegsmann, Jnigo Lopez de Recalde, aus dem alten Saufe berer von Lopola, hat die Kompagnie des herrn Jefus geformt, geschaffen, eingeübt. Noch heute ist fie erfüllt von seinem Geiste. Lopola's seltsames, phantastisches Buch "Bon den geiftlichen Übungen" dient den Böglingen des Orbens bis zur Stunde als Richtschnur: es ift das Ererzierreglement ihres Geiftes. Folgendes Bild ber Welt ftellt eine diefer Betrachtungen auf, beren unausgesettes Studium ben Jüngern empfohlen wird. Zwei Beere begegnen fich auf weiter Ebene, in furchtbarer Baffenruftung, mit schmetternden Trompeten; auf der einen Seite ruft Lugifer, auf der anderen Jefus Chriftus feine Unhanger herbei. Menfchen, Engel und Damonen eilen zusammen, sie schaaren sich hüben und drüben. Die Fahnen werden entfaltet. "Bum größeren Ruhme Gottes!" - ad majorem Dei gloriam - schallt es aus bem Beere Chrifti und wutentbrannt fturgt es auf den Teind. In Diefem Bilbe erfennt man leicht ben irrenden Ritter, beffen aufgeregte Phantafie es schuf - ben Zwillingsbruder Don Quijote's.

Wie das Leben des edlen Manchaners ist denn auch das Leben Loyola's verflossen: nur daß der eine in das Reich der Dichtung, der andere in die Acta Sonctorum einging, dieser ein Narr und jener ein Heiliger ward.

Frengel, Deutsche Rampfe.

Bon acht Söhnen aus dem Haufe Lopola ward Inigo, der jüngste, im Jahre 1491 geboren, als Ferdinand der Katholische von Aragon und Sabella von Castilien zum ersten Male unter einem Szepter Die spanischen Landschaften ver-Amischen Azpeitia und Azcoitia in Guipuscoa. einten. wenige Meilen vom Strande bes Atlantischen Dzeans ent= fernt, lag bas Schloß Loyola, seit unvordenklichen Zeiten in bem Befitz der Familie, das ihm den Ramen gegeben: in jenen Bergen, auf beren Soben, in beren Balbern und Schluchten fich bei ber Araberflut die beften und mutigften Chriften gerettet hatten, von denen aus schrittweise die Wiedereroberung des Landes nach Guden geschehen war. Damals, ein Jahr nach Inigo's Geburt, fiel die lette Stadt der Mauren, das vielbesungene Granada, in die Gewalt ber spanischen Könige. Um die Wiege des Kindes, in die Jugend bes Anaben klangen die Bolksromangen, welche dieje Eroberung, die Entbedung einer neuen Belt, die Selbenthaten bes großen Gonfalvo in Unteritalien feierten. Wie von munderbaren Meteoren erglänzte der himmel Spaniens; ber Benins bes Bolfes nahm den mächtigften Aufschwung. In einem aewaltigen Anlauf erorberte er unter Karl V. und Philipp II. Die Weltherrichaft, mit Lope und Cervantes bas Reich ber Boefie, mit Lopola die Kirche. Herangewachsen widmete fich ber junge Ebelmann bem Waffenhandwert. Er lebte am Sofe König Ferdinand's, im Gefolge seines Bermandten, bes Don Antonio Manrique, Herzogs von Najara: ein echter Ritter, gang erfüllt von bem Drang nach Abentenern, in Erwartung großer Erfolge, auf dem Schlachtfelbe wie bei Stelldicheins. Schone Pferde und Waffen waren feine Leiden= schaft; dabei war er, wie der Held des Cervantes, ein unermüdlicher Lefer von Ritterromanen; ihm wie jenem fleideten fich das Leben und die Wirklichkeit in die Formen und Farben,

bie sie im Amadis von Gallien haben; und so stark und dauernd sind diese Jugendeindrücke auf Loyola's Geist und Phantasie geblieben: auch nach seiner Bekehrung zum Ritter der allerheiligsten Jungfrau ist ihm Amadis das Borbild aller Tugenden; nur sucht er die Thaten seines Helden allegorisch aufzusassen und zu deuten. Denn welche Aussichten und Ersfolge ihm auch seine Gaben in der Weltlichkeit versprachen: die Borsehung hatte es anders mit ihm beschlossen.

Im Jahre 1521 stand Iñigo Lopola mit einer kleinen Schaar in der Kefte Bampeluna in Navarra und hielt tapfer die Angriffe der Frangosen unter der Führung André de Foir' aus. Die Stadt ward im erften Sturm genommen; länger verteidigte fich die Burg. Selbst als Breiche barin gelegt war, wußte Lopola die Seinen gum entschloffenften Widerstande zu begeistern. Er verwarf die Bedingungen der Übergabe, welche ihm die Franzosen stellten: in der Bresche fturzte er fich, Allen voran, mit hochgeschwungenem Schwert den Stürmenden entgegen. Da traf ihn ein Stein, ben eine Falkonetkugel von der Mauer herabrik, am linken Bein; eine andere Rugel zerschmetterte ihm das rechte; er fturzte, und fein Fall bezeichnete ben Sieg ber Frangofen. Solchen Ginbrud aber hatte feine Tapferfeit auf die Sieger gemacht, daß fie feine Wunden verbanden, ihn aus ihrer Gefangenschaft entließen und nach feinem Beimatsschloffe Lopola fandten. Eine langfame, schmerzvolle Rur begann; ein Überbein unterhalb bes Anies mußte abgefägt, das ichlecht verbundene Bein noch einmal gebrochen werden: mit bewunderungswürdiger Standhaftigteit, nur zuweilen die Fauft zusammenpressend, ertrug er diese schweren Operationen. In der Furcht, daß er fortan wurde hinken muffen, ließ er fich eine eiferne Maschine anschnallen, welche gewaltsam das Bein, das seit seiner Berwundung eine Verfürzung erlitten, herabziehen follte. Auf

seinem Siechbett vertrieb er sich die Zeit mit Lesen und Träumen. Statt der Ritterbücher, die er vielleicht erwartet, brachte man ihm — da man mehr an seinen nahen Tod als an seine Beilung glaubte - bas Leben Chrifti und die Blute ber Wie Amadis von Gallia, Efplandian und Don Beiligen. Belianis ben Ropf Don Quijote's in Berwirrung jesten, fo waren es jene beiden Bücher, welche Lopola's Umfehr berbeiführten. Dort find es die Thathandlungen ber Ritter. hier die Wunder und Rafteiungen der Beiligen, welche eine schwärmerische Phantasie entflammen. Doch war Lopola zu alt, um alle seine Erinnerungen und Soffnungen plöglich aufzugeben; mit Leib und Seele mar er Solbat und wollte es bleiben. Er vertauschte nur den Dienst des irdischen Königs mit dem des himmlischen; ein großer Berehrer der Damen in ber zugleich finnlichen und fteif ceremoniellen Weise bes fpanischen Rittertums, übertrug er seine Liebe und Berehrung von der irdischen Berrin seiner Gedanken auf die Königin bes himmels. Go verwandelte fich Don Quijote's Bauernmädchen Adonza Lorenzo in die strahlende Fürstin Dulcinea von Toboso. Einmal unter diesen Verwandlungen, in biefem Zaubergarten des christlich-fatholischen Himmels mit seiner Dreieinigkeit und feinen Engeln, feinen Martyrern und Beiligen, inmitten diefer Legion von Salb- und Biertels-Göttern fonnte es dem im Bundfieber darnieder liegenden Lopola nicht an Bifionen fehlen, die ihn in seinem Entschlusse bestärtten. Auch Gott braucht Soldaten, der Erzengel Michael und St. Georg bezeugen es, das himmelreich ift wie die Burg zu Pampelung, es muß verteidigt werden; Chriftus ift ber Feldhauptmann, die Beiligen find feine Rottenführer und Baibel: folchen Rang in der himmlischen Heerschaar wollte sich der ehemalige Ritter "Als Solbat", fagt einer feiner Bewunderer, erwerben. "hatte er fich auf bas Siechbett gelegt, geheilt ftand er als

Chrift auf." Nicht ganz geheilt; benn er hinkte sein Lebenlang, und da es mit dieser Berstümmelung keinen rechten weltlichen Baffendienst und Heldenruhm für ihn mehr geben konnte, warf er sich halb von der Noth getrieben, halb aus Herzensdrang in die Arme des Himmels.

Diesen Bunkt in ber Entwickelung des Mannes gilt es festzuhalten; er erklärt das Prinzip und die Organisation der Gesellschaft Jesu: eine Kompagnie Soldaten; unverbrüchlicher Gehorjam ift bas erfte Gelübde. Wo ihn der hauptmann hinstellt, da fteht, fampft, fiegt ober ftirbt ber Soldat, ohne Einrede oder Widerspruch. Und in den Ordnungen Lopola's ift gleich das Ende in einer charafteriftischen Formel vorgesehen; "in ben Sanden beiner Borgesetten", heißt es ba, "follft bu wie ein Leichnam fein." Ift einmal dieser Umschwung erfaßt, fo erflärt es fich leicht, daß aus dem phantaftischen Krieger ein schwärmerischer Beiliger ward. Die Theilnahme, die ber Lejer dieser wunderlichen Geschichten empfindet, wenn er die Acta antiquissima oder Ribadeneira's Lebensbeichreibung Lonola's durchblättert, ift wesentlich eine pathologische. Der Berftand wird beständig von der Phantafie, den verrückten Einbildungen, der firen Idee überwunden. In dieser Sinficht bietet Lopola ein eigentümliches Gegenbild zu Martin Luther, der gleich ihm von inneren Kämpfen und Anfechtungen heimgesucht wurde. Aber während bei dem fühlen Nordländer in allen Trübungen doch Bernunft und Gemüt die Oberhand behaupten, unterwirft Loyola Alles der figen Idee, der Schwärmerei. Bei ihm - und auch dies ift für den Orden Jeju entscheidend geworden — handelt es sich wenig oder gar nicht um die Dogmen des Chriftentums, diese nimmt er ohne Strupel, wie fie die Rirche lehrt, an; fur ihn ift die Ausbreitung ber Rirche, ber Streit gegen die Reger und gegen ben bosen Teind die Hauptsache. In ihm und in seiner

Gesellschaft liegt ein starker, nicht zu tilgender Zug nach der Weltlichkeit: die Wanderlust, die Abenteuer, das Treiben auf den Stragen, der Lärm und Tumult der Menge reizen und blenden ihn.

Bon seinen Bunden geheilt, verließ Lopola heimlich bas Schloß seiner Bater und ftieg ben beiligen Berg Montserrat in Ratalonien hinan. Dort im Kloster wurde ein wunderthätiges Marienbild verehrt, vor ihm gelobte er ewige Reusch= heit und schwur sich zum Ritter der Jungfrau. Meine Dame ift feine Gräfin und feine Bergogin, sondern viel mehr, sagte er. Che ber Jüngling in ber Weltlichkeit zum Ritter geschlagen wurde, wachte er in voller Waffenruftung die Nacht hindurch, welche diesem seinem Ehrentage voranging: Lopola fannte die Sitte aus feinem "Amadis", vielleicht hatte er fie in feiner Jugend am Hofe bes Königs Ferdinand's noch üben gefehen. Co verbrachte er benn, ber Ritter Chrifti und Maria's, vor ihrem Altar in der Kirche, weinend, betend, fich im Geiste beiligend, in feinen Waffen die Nacht - wem fällt Don Quijote's Nachtwache in der Schenke, im hellen Mondschein, nicht ein? Um nächsten Tage — co war der Tag der Berkundiaung (25. Marz) bes Jahres 1522 - hing er fein Schwert und seinen Dolch an einem Pfeiler ber Rapelle auf, verschenkte jeinen Mantel und reichen Baffenrod an einen Armen, jog ein härenes Gewand an, umgurtete fich mit einem Strick und ging zu Gug nach der fleinen Stadt Manresa, die am nördlichen Abhang bes heiligen Berges liegt. Hier that er im Sospital des Dominifanerflofters die niedrigften und schwerften Dienfte; er beichtete inbrunftig, fastete und geißelte sich. Nicht zufrieden mit diefen Bugubungen, jog er fich in eine Sohle des Berges gurud und lebte wie die Ginfiedler und erften Monche bes Christentums in der thebäischen Büste. Ohne die Hilfe und den Beiftand frommer Frauen aus Manreja, die

ihm Lebensmittel brachten, würde er seinen Kasteiungen erslegen sein.

Wie dereinst der heilige Antonius und der heilige Bachomius murde auch er durch himmlische Gesichte getröftet und gestärft. Der Bater Jouvency erzählt uns, daß sich ihm die "anbetungewürdige Dreieinigfeit ohne Schleier" gezeigt habe. Während acht Tage lag er ohne Nahrung wie leblos ba. In Diesem Buftand fielen alle Bullen vor den Augen seines Beiftes; Die tiefften Geheimniffe ber Religion wurden ihm offenbar. Er foll ein Buch über diese Erscheinungen geschrieben, es aber furz vor feinem Tode wieder verbrannt haben. Gine andere magische Kunft jedoch, die er aus seiner Zerknirschung und Berguckung in ihrer Rraft fennen lernte, vererbte er feinen Schülern: Die Runft, burch Ginfamfeit und Duntel, durch Enthaltung der Nahrung, durch Figirung der Gedanken auf einen Bunft, durch das Gebet den Geift wie ein Instrument hoch und tief zu stimmen. In den "geiftlichen Übungen" ift Dieje Runft auf das Genaueste ausgebildet. Wohl vernahm er die Stimmen der Engel, allein die Berlockungen der Da= monen fehlten auch nicht. Öfters ergriff ihn die wilde Begierde fich felbst zu toten, fich in den Abgrund zu fturgen. In jeder Nacht rang er mit dem Dämon des Fleisches. Bald glaubte er sich zu himmlischen Dingen berufen, bald erschien ihm sein ganges Leben wie eine unabschbare Reihe unverzeihlicher Gunden. Bulett fiegte bann ber gute Engel; alle feine inneren Qualen und Sorgen waren nichts als die Unfechtungen bes bofen Feindes. Er erhob fich aus feiner Sohle, bereit nach dem heiligen Lande zu wallfahren und den Mohamedanern das Kreuz zu predigen: noch kannte er feine anderen Begner der Rirche als die Ungläubigen. Seinen Pilgerftab in der Sand, hielt er eine neue Nachtwache vor dem Bildnig der Jungfrau. Auf den Stufen des Dominifanerflofters zu Manrefa rief er ploglich unter strömenden Thränen aus, daß er in diesem Augenblick das Geheimniß der Dreieinigkeit anzuschauen glaube. Alte Geschichten, die sich immer wiederholen; bei den Brahmanen, wenn sie im Waldesdunkel unter dem Feigendaum hindämmern; bei den christlichen Heiligen, wenn sie sich in den Dornen wälzen oder undeweglich auf Säulen stehen: in all' diesen Köpfen dieselbe Glut der Phantasie und derselbe Wahnsinn.

Bon Almojen lebend, bettelnd und betend, fam Lopola nach Benedig, stieg auf ein Schiff und landete glücklich in Paläftina. Am 4. September 1523 warf er fich vor dem Grabe des Heilandes nieder. Seines Bleibens mar indeffen nicht lange in der Stadt. Die Obern der fleinen Chriftenge= meinde erschrafen, als ihnen dieser leidenschaftliche, halb verrückte Mann feinen Borfat ankundigte, auf den Stragen Jerusalem's das Christentum predigen zu wollen. Wer war denn Diefer hergelaufene Spanier, der ohne Bollmacht, ohne Kennt= niß der Theologie, ja nur der lateinischen Sprache, sich eines jo gefährlichen Unternehmens vermaß? Gilig entfernten fie ihn wieder aus der Stadt, in der Furcht, daß feine Anwesenheit und seine unbesonnenen und aufreizenden Reden die furcht= bare Rache der Mohamedaner auf die Christen herabziehen würden. Schon im Ausgang bes Januars 1524 war Lopola wieder in Benedig. Go follte es bleiben; wo die Jesuiten erscheinen, bricht ber Krieg ber Religionen aus.

Auf der Rückfahrt hatte er genugiam Muße, von seinen phantastischen Träumen zurückzukommen und Menschen und Dinge nüchterner zu betrachten. Durch das Mißgeschick beslehrt, gab er dem Verstande und der Welkklugheit wenigstens in so weit nach, daß er beschloß, sich die nötige Kenntniß der Wissenschaften zu erwerben, ehe er als Lehrer und Apostel auftrat. Und unermüdlich und hartnäckig, wie er in seinem Soldatentum und in seiner Buße gewesen, war er jest im

Unter die fleinen Anaben in ber Schule fette fich Studium. ber breiunddreißigjährige Mann, um die Anfangsgründe ber lateinischen Sprache zu erlernen. Mehrere Jahre brachte er fo in Barcelona, auf ben Univerfitäten in Alcala und Salamanca - diefen Pflegftätten spanischer Theologie und Beredtsamteit - zu: eifrig lernend, aber doch in Amischenräumen immer wieder von bem Beifte erfaßt, ju lehren, ju befehren, Profelyten zu gewinnen. Bei biejem, bei jenem versuchte er Die Wirkung feiner "geiftlichen Übungen". Der Erfolg blieb aus, nur er felbst fing an, der Inquisition verdächtig zu werden; schon schalten ihn Einige einen Reter. Auf eine merkwürdige Uhnlichkeit zwischen seinen Unsichten und den Meinungen einer Sekte, der Alumbrados, die damals in Spanien verbreitet war, macht Ranke aufmerkfam. "Abgestoßen von der Werkheilig= feit des bisherigen Chriftentums ergaben auch fie fich inneren Entzückungen und glaubten, wie er, bas Beheimnig ber Dreieinigkeit in unmittelbarer Erleuchtung anzuschauen. Wie Lopola machten fie die Generalbeichte zur Bedingung ber Absolution und drangen vor allem auf das innere Gebet. In der That möchte ich nicht behaupten, daß Lopola ganz ohne Berührung mit biefen Meinungen geblieben mare; allein daß er der Gette angehört hätte, ift auch nicht zu fagen."

Wie beschaffen nun diese Beziehungen gewesen sein mögen, ob sie tieser gingen, ob nur — dies ist meine bescheidene Meinung — eine oberstächliche Ühnlichkeit stattsand, Spanien erwies sich in diesem Augenblick noch nicht als der geeignete Boden für Loyola's Reuerungen. Die Inquisition hielt ihr scharses Auge auf ihn, mehrmals mußte er sich wegen seiner Predigten rechtsertigen. Da freundliche Warnungen nichts fruchteten, ward ihm verboten, öffentlich zu lehren, bevor er seine theologischen Studien beendigt und die Prüfungen bestanden hätte. So reiste allmählig der Entschluß in ihm,

nach Paris zu gehen. In der ganzen Christenheit war die Universität zu Paris, die Sorbonne, als hohe Schule der Gottesgelehrsamkeit seit dem dreizehnten Jahrhundert bekannt und geseiert. Ihre Lehrer und Doktoren galten für die tiefsten Kenner der Theologie und der Scholastik. Bielleicht war es nicht allein der wissenschaftliche Trieb, der Lopola vorwärtsdrängte; er sühlte sich in seinem Vaterlande zurückgesetzt, versipottet, verdächtigt, von Gesahren umdroht und suchte in der Fremde sein Glück. Don Luijote, rust Voltaire spöttisch aus, hatte wenigstens ein Pferd, als er auf Abenteuer auszog: Lopola nur einen Esel, den er mit seinen Büchern und gerringen Habseligkeiten beladen.

Im Anfang des Februars 1528 langte er in Paris an. Seine Familie, einige Freunde und Unhanger in Spanien unterftütten ihn: von diesen Gaben lebte er. In dem Rolle= gium Montaigu ftudirte er Sumaniora, ging bann in bas Rollegium St. Barbara über und machte einen theologischen Curfus bei den Dominifanern durch. Das größte Opfer, bas er ben Wiffenschaften brachte, war die Beschränfung feiner Um Beit für feine Studien zu gewinnen, mußte er feine geiftlichen Übungen, feine Betrachtungen abfürzen. Für ihn, ber gang in biefen Erleuchtungen, Schwärmereien und Bergückungen lebte, eine ber schmerzlichsten Entjagungen. Durch Bredigten auf der Baffe, durch Disputationen in den Borfälen, durch Reisen, nicht nur in die Umgegend, sondern bis nach Flandern hinein, auf denen er sich seinen Unterhalt erbettelte, entschädigte er fich für diese Entbehrung. Bon mannig= fachen Streitigkeiten mar die Universität bewegt; protestantische Meinungen tauchten auf; ber Widerhall ber Reformation in Deutschland und in der Schweiz ward laut und lauter. Mehr als in Spanien wurde hier ein guter und feuriger Rebner geichätt. Das Volf nahm den lebhaftesten Anteil an dem

religiösen Rampf, der sich tragisch für den Weltteil vorbereitete. Unwillfürlich wandten fich die Gedanken Lopola's von den Ungläubigen ab gegen die Reger: Dies waren die naberen, die schlimmeren Jeinde der Kirche. In Baris sahen sich die unverföhnlichen und gegenseitig unerbittlichen Reinde: ber Jefui= tismus und ber Protestantismus, zum erften Malevon Angeficht zu Angeficht und maßen ihre Kräfte. Während Ignatius - in diese lateinische Form hatte er in der Fremde seinen Namen Iñigo umgewandelt - auf ber einen Seite bas ftille Werk der inneren Miffion und der Proselytenmacherei fort= jeste, befriegte er auf ber andern, so viel er vermochte, um die Mittel unbefümmert, die heimlichen Luthergner. Schon damals heiligte ihm ber Zweck die Mittel: fein Biograph Ribadeneira beftätigt es ausbrücklich. "Bur Zeit, als Ignaz in Paris promovirte," erzählt er, "begunftigten viele angesehene Lehrer ber Universität Luther's Unternehmen. Ignaz, als bas von Gott erwählte Rüftzeug, mit welchem die verdammungewürdige Lehre des Erzfeters niedergeworfen werden follte, gebrauchte alle moglichen Kunftgriffe, um ben Fortgang der Neuerung in Frantreich zu hintertreiben. Er zog forgfältig über die vermutlichen Reter Kundschaft ein und zeigte fie ber Inquisition an. die bann nach aller Strenge mit ihnen verfuhr." Huch die Folgen seiner Angebereien konnte der Beilige in Baris mit eigenen Augen schauen und sich ihrer freuen. Im Januar 1535 wurden auf ben feche Sauptplägen der Stadt feche Reter verbrannt, in feierlichster Prozession begleitete Konig Frang I. mit feinen Sohnen, ber Sof, die Beiftlichfeit, eine gewaltige Bolfsmenge bie unglüdlichen Schlachtopfer. Doglich, daß Ribadeneira auf diese Thatsache anspielt: denn im Jahre 1534 war Ignatius mit allen gewohnten akademischen Ehren zum Magifter ber Theologie feierlich erklärt worden Um aber auch ber anderen Seite ber Wirffamkeit Lopola's.

ber inneren Miffion, gerecht zu werben, sei hier noch eine Anekbote erwähnt. Sie ftreift in bas Gebiet ber Toll= heit; Bewährsmann ift ber Jefuit Boubours. Gin junger Mann aus dem Freundestreife Lopola's war fterblich in eine verheiratete Frau verliebt und unterhielt mit ihr ein fünd= liches Verhältnis. Alle Bemühungen des Beiligen, den Freund zu bekehren, waren gescheitert. Es ist mitten im Winter: Die Dame wohnt in einem Dorfe in der Nähe von Baris. allabendlich macht ber Liebhaber seinen Besuch, er muß auf seinem Wege an einem Teich vorüber. Gines Abends hört er da plöglich aus dem mit Eisschollen bedeckten Teich eine Stimme ertonen: "Wohin gehft Du, Ungludfeliger? Siehft Du nicht das Schwert ber göttlichen Gerechtigkeit bereit, Dich niederzuschlagen?" Es ift Janag, der sich bis an den Hals in das eifige Baffer begeben hat. "Der Gunder", fahrt der Pater Bouhours fort, "war von diesen Worten fo erschredt, und zugleich von der mitleidigen Liebe bes Beiligen so hingeriffen, daß er sich seiner Bergehungen schämte und umtehrte, mit dem festen Entschlusse, sein ganges Leben gu ändern".

Wie Ignatius auf der Universität zu Paris seine Gegner, die Protestanten, kennen lernte, so sand er auch hier seine ersten Anhänger: junge, schwärmerische Leute, sechs an der Zahl, mit Ausnahme eines Einzigen, spanische Landsleute. In ihnen allen richtet sich derselbe Sinn und Drang, der die Genossen des Cortez und Pizarro beseelte, das spanische Conquistadorentum, vom Weltlichen ab auf das Himmslische.

Der erste, den sich der Heilige ganz zu eigen machte, war sein Stubenbursche im Kollegium St. Barbara, ein Savons arde, Pierre Lefevre: sie repetirten zusammen ihren philossphischen Cursus. Auf den sansten, frommen und für seine Jugend — er war 1506 geboren — gelehrten Lefebre, der fich, als er bie heerben feines Baters zu Billaret in ben Bergen weidete, in einer schlaflosen Nacht unter dem gestirnten himmel, der Gottesgelehrsamfeit gelobt hatte, wirfte die Berfönlichkeit Lopola's mit unwiderftehlicher Gewalt. Der feurige. beteifrige Spanier rig ibn in feine muftischen Bergudungen und Andachtsübungen fort. Nach einander lehrte er ihn feine Rehler und Schmächen befämpfen und fich gang in die Betrachtung ber beiden Banner verfenfen. Großere Schwierigfeiten bereitete es ihm, ben jungen schönen, stattlichen und beredten Franziscus Xaver aus Navarra zu gewinnen. bachte Xaver nicht baran, ein Seiliger zu werden; er ftrebte nach bem Ruhm weltlicher Gelehrsamkeit und war eben als Professor der Philosophie in das Kollegium Beauvais eingetreten. Die Landsmannschaft vermittelte die erfte Berührung mit Lopola. Aber er lachte über bie Ascese und bie Schwärmereien des älteren Mannes. Da faßte ihn biefer an der Sitelfeit. Er überschüttete ben jungen Professor mit Lobsprüchen; bei seinen ersten Borträgen verschaffte er ihm eine zahlreiche, beifallsluftige Zuhörerichaft. Go brang er langfam in das innerfte Berg Frang Laver's vor. Bereint stellten nun die Drei ihre Bugubungen an; brei Tage und drei Mächte ließ er die beiben Junger fasten. mußten fie beichten - wie er felbst es auf bem Montferrat und in Manresa gethan. Unter seiner Leitung machten fie dann feine vierwöchentlichen geiftlichen Ubungen durch: ber Sauptmann, der feine erften Soldaten einübt. Über Erwarten gunftig war ber Erfolg.

Den ersten Jüngern schlossen sich vier andere an: Jacob Lahnez, Alsons Salmeron, Nicolaus Bobadilla, Simon Rodriguez: alle etwa gleichalterig, Salmeron, der Jüngste, zählte achtzehn Jahre. Um Tage der Himmelsahrt Maria's

15. August 1534 vereinigten sich die Sieben gu einem feierlichen Bunde in der unterirdischen Rapelle der Kirche auf dem Montmartre zu Paris, wo der Sage nach der heilige Dionufius enthauptet worden war. Lefevre, der schon die Beiben empfangen, las ihnen die Meffe; fie gelobten fich feierlich ewige Armut und Reuschheit und versprachen, nach Bollenbung ihrer theologischen Studien, als Brediger bes Chriftentums nach Jerusalem zu geben, sollten fie aber baran verhindert werden, wollten fie fich dem Bapft zu Fußen werfen und ihm unbedingten Gehorfam schwören, "absehend von Zeit und Raum". — Darauf nahmen fie nach einander aus Lefebre's Sand die Softie - "ich sehe den Berrn und Beiland barin," rief Loyola unterThränen. Als ber lette af ber Priefter ben Leib bes herrn. Das mar die erste Sigung, die Beihe ber Gesellschaft Jefu: fieben Männer voll himmelsbegeisterung und irdischer Thatenluft, mit bem echt fpanischen Bug bes Landstreichertums und ber ftolgen Bettelhaftigfeit, wohlgebrillte Solbaten, unter bem Banner Chrifti gur Eroberung ber Welt ausziehend.

In Spanien hatte Aaver, Salmeron und Laynez noch einige Angelegenheiten zu ordnen; statt ihrer begab sich Loppola dorthin, in der Furcht, daß die Bitten und Vorwürse der Verwandten und Freunde die jungen Männer von ihrer Vilgersahrt abwenden könnten. Der 25. Januar 1537 war für Alle zum Stelldichein in Benedig bestimmt: von dort wollten sie nach dem heiligen Lande hinüber segeln. Loyola's Auftreten in Spanien glich durchauß seinem früheren Wesen und Benehmen: nicht im Schlosse seinem Käter, im Armenshause von Azpeitia nahm er Wohnung. Über die Gelder und Ländereien, die ihm auß dem elterlichen Bermögen zussielen, verfügte er zu Gunsten der Armen. Unstät, ein Straßensund Feldprediger, zog er umher; nicht nachlassend in seinen glühenden Gebeten, in Entbehrungen und Selbstquälereien.

Wohin er fam, staunte man ihn an. Zu der Bewunderung des Volkes gesellte sich bald die der Geistlichen; in ihm war etwas Schwunghaftes und Ungewöhnliches: ein hagerer, mittelgroßer Mann mit olivenfarbigem Gesicht und tiesliegenden Augen, kahlköpfig, breitstirnig; das Kinn und den Mund von einem schwarzen Bart umrahmt; in der Erscheinung, wie sie uns tressliche Vilder erhalten haben, ist neben dem Typus eines spanischen Heiligen der des edlen Don Quijote unverstennbar.

Als die Genoffen der Berabredung gemäß - alle hatten fie die Reise zu Fuß gemacht — sich im Januar 1537 in Benedig trafen, war gerade bas Bundnis zwischen bem Kaiser Rarl V., dem Bapfte Baul III. Farneje und der Republik Benedig gegen die Osmanen zum Abschluß gekommen und baburch jeder Berfehr mit Rleinafien, Sprien und Balaftina unterbrochen worden. Go murbe ber erfte Teil ihres Gelöbnisses durch die Macht des Schickfals hinfällig. Sie mußten fich mit ber Predigt in ben Städten und Ortschaften bes venetianischen Landgebietes begnügen. Don Bedro Ortig, ber Gesandte des Raisers am romischen Sofe, hatte sich bei bem Bapft für feine Landsleute und ihre Miffion verwandt; Einigen von ihnen, die nach Rom gekommen waren, bewilligte ber Papft eine Audienz und gewährte ihnen die Erlaubnis, sich die Briefterweihen von jedem Bischof erteilen zu laffen. Um 24. Juni wurden fie darauf ju Benedig von dem Bischof von Arba zu Brieftern geweiht. Mit Feuereifer fturzten fie fich in die ihnen nun schrantenlos geöffnete Bahn. In Bicenza und Treviso, in Bassano und Verona erregten diese fremden Geftalten, diese seltsamen Apostel sowohl durch ihre Erscheinung wie durch ihre Reden in einer wunderlichen Mischung des Frangösischen, Italienischen und Spanischen ungemeffenes Erstaunen. Un ber Ede zweier Stragen, auf

einem Stein stehend, die breitkrempigen Hüte schwenkend, vor einem Heiligenbild redeten sie die Menge an, laut und heftig, unter Schluchzen und Thränen: sie schlugen sich an die Brust, sie streckten die Arme zum himmel, wie außer sich und weltentrückt, wie von den Flammen des ersten Pfingstfestes erleuchtet schienen sie zu sein. Die Strenge ihrer Lebensweise, ihre Frömmigkeit und Enthaltsamkeit verstärkten den Sindruck ihrer Worte; ein eigner Zauber webte um sie. "Wir ziehen dahin unter dem Banner des Herrn Christus," riesen sie, "die Keher und die Laster zu bekämpfen, wir bilden die Compagnia Zesu."

Unter diesen Arbeiten verfloß ihnen das Jahr, mahrschein= lich hegten die Meisten noch immer die Hoffnung, auf irgend eine Weise nach bem beiligen Lande zu kommen, und sie zögerten, sich von Benedig und damit, menschlicher Vermutung nach, auf immer von dem Ziel ihrer Hoffnungen und ihrer Wallfahrt zu trennen. Auch verbreitete sich der Ruf ihrer Beredtsamkeit, der Ruhm ihrer Beiligkeit; schon hatte fich bas Erstaunen, mit dem man fie empfangen, in Bewunderung Nicht nur das Bolt, auch die Gebilbeteren, boraewandelt. nehme Damen, ftaatstluge Manner, fühlten fich angezogen und gefeffelt. Weit traten die Franzistaner und Dominitaner, in deren Händen hauptfächlich die Bolfspredigt und der Bolfs= unterricht lag, vor dieser Compagnia des Herrn Jesus, in ber jeder etwas von einem Beiligen und einem Ritter hatte, gurud. Mus ben fieben waren barüber ihrer gehn geworben; drei Franzosen: Claude Le Jan, Jean Codure und Basquier Brouet hatten fich zu ihnen gefellt. Alls im Jahre 1538 fich ihnen die Aussichten, nach Jerufalem zu gelangen, nicht gunftiger zeigten, beschloffen fie, ihrem Belubde getreu, fich bem Papfte zu nahen und von ihm Bestimmung und Ordnung ihres ferneren Lebens und Wirfens zu erbitten. Ihrer

drei machten sich auf den Weg nach Rom: Ignatius, Lefedre und Lannez — der Schwärmer, der gelehrte Theologe, der politische Kopf der Gesellschaft. Die Übrigen zerstreuten sich zur Predigt und Lehre über Nord- und Mittelitalien.

Es begreift fich, daß mancherlei Sorgen, Rümmernisse und Beklemmungen bas Berg und die Einbildung Lopola's por bem Gintritt in die ewige Stadt befturmten. Auf viele Rampfe und Feindschaften mußte er fich gefaßt machen. Im Rardinalstollegium gab es eine Angahl herrvoragender Männer, welche alle geiftlichen Orden abzuschaffen wünschten; ichwerlich fand sich eine Mehrheit, die neue Ordensgesellschaft, die Lopola beabsichtigte, zu billigen. Da hob ein Wunder feinen gefuntenen Mut. Zwei Meilen im Norden von Rom, in der öben Campagna, an der altrömischen Big Clobia liegt der Fleden La Storta. Bahrend feine Begleiter auf ben Trümmerfteinen eines alten Mauerwerts im Schatten eines einsam stehenden Baumes ausruhten, suchte Lopola in einer fleinen Kapelle den Troft und Beiftand bes himmels im In der Glut feiner Andacht fiel er in Berguckung; Bebet. den Ropf in den Sänden verborgen lag er auf den Knieen vor dem Altar. Gott Bater erschien ihm ba, streckte seine Sand nach ihm aus und empfahl ihn bem göttlichen Sohne, der mit dem Rreuz in den Armen neben dem Allmächtigen in der Glorie ftand. Chriftus nahm Lopola's und feiner Genoffen Singebung freundlich an und fprach zu ihm mit fanftem Lächeln: Ich werde dir in Rom gunftig und hilfreich jein. Mit unerschütterlicher Siegeszuversicht erfüllte diese Bi= fion ben Sciligen und feine Gefährten. In ber Berfaffung der Gesellschaft hat Lopola die Erinnerung an dieses Ereignis aufbewahrt: in einem feligen Augenblick, schreibt er, verband mich ber Ewige mit seinem Sohne. Im Ottober 1538 betrat er mit Lefebre und Lannez die Stadt bes Apostelfürsten.

. Sier erft fant fein Leben Stätigkeit, bier erft gewannen feine Ansichten Festigkeit. Nur in Rom konnte die Waffe im Streit wider Satan, die er in der Rapelle auf dem Montferrat ersonnen und in Paris geschmiedet hatte, die Schärfe und Schneidigkeit erhalten, beren fie bedurfte. Ihm, dem im Großen und Gangen boch ungelehrten Rriegsmann und Brediger, eröffnete fich erft hier die Tiefe, Beite und Größe der Gefahr, die durch die Reformation das Papfttum und die katholische Kirche, wie sie im Lauf der Jahrhunderte geworden, bedrohte. Gine Sturmflut sonder Gleichen braufte gegen und um die Barte bes heiligen Petrus ber. England, die drei nordischen Reiche, Deutschland und die Schweiz maren in voller Empörung; überall fette fich bie neue Ordnung mit viel geringerer Gewaltthätigkeit fest, als die Kirche selbst dereinst zu ihrer Gründung unter den Beiden hatte üben muffen. In Frankreich war der größere Teil des Adels den neuen Lehren geneigt, auf feinen Schlöffern predigten die Boten Genf's das Evangelium. Schon gab es in Italien Beichen bes Abfalls; offen begünstigte die Bergogin Renata von Ferrara die Reterei. Der Republik Benedig marfen die Eiferer ihre Lauheit vor. Wenn Lopola burch die Gaffen Rom's wandelte, konnte er noch die Spuren bes Sturmes und der Plünderung gewahren, die 1527 die Stadt, als ein Strafgericht Gottes, beimgesucht. In jener ungeheuren Berwüstung durch die Deutschen und Spanier Rarl's V. war das Rom Alexander's VI. und Leo's X., das luftige, heitere, prächtige Rom der Maler und Dichter, der humanisten und ber Cortifanen, untergegangen: ein anderes, dufteres, burch= aus "geiftlich" geftimmtes Rom mar an feine Stelle getreten. Die Männer, die jett an der Spite der Rirche ftanden, erfannten nicht nur die immer näher drohende Gefahr, sondern fühlten auch die Notwendigkeit, ihr mit geistigen Baffen gu begegnen. Bon allen Seiten verlangte man eine Reinigung ber Sitten, eine beffere Ordnung in den Moftern, eine grofere Strenge in der Erfüllung der geiftlichen Pflichten, ein lebendigeres Wort in der Predigt, einen unverdroffeneren Gifer in der Jugenderziehung, eine uneigennütigere Singabe an die höchsten Interessen der Kirche: ohne Lopola wären es fromme Bunsche geblieben. Was damals das Bapfttum gerettet hat, ift im letten Grunde ber fpanische Bolksgeift gewesen. Unbewuft strebte dieser nach der Herrschaft der Welt: aber er begriff diese Herrschaft allein in der Form der einheitlichen chriftfatholischen Kirche. Der Rampf um des Glaubens willen war seit sieben Jahrhunderten die einzige Beschäftigung ber Spanier gewesen: fie wollten ihn jett gegen die Turten in Europa und Afrita, gegen die Beiden in Amerika und gegen die Reter rings um fie ber fortseten. Diefer Beift ftellte fich in Lonola dem Papfttum gur Berfügung.

Im Anfang waren freilich manche Schwierigfeiten zu über= Alle Kenfter seien für ihn in Rom geschlossen winden. gewesen, klagte Lopola. Gin Augustinermonch beschuldigte ihn und seine Gefährten der Regerei: ein Borwurf, der fiegreich in einem geiftlichen Prozesse abgewiesen ward. nicht nur unter den Mönchen, auch im Rollegium der Kardinäle hatte die Compagnia Jesu Gegner. Unlängst hatte ber Rardinal Beter Caraffa den Orden der Theatiner gestiftet: regulare Kleriker, die wie Loyola und feine Junger das Hauptgewicht ihrer Thätigkeit in die Predigt und den Unterricht zu legen ftrebten und fich von vielen drückenden und tleinlichen Berpflichtungen des Mönchslebens befreit hatten, fie suchten fich - im Gegenfat zu ben Franziskanern und Rapuzinern - aus den vornehmeren und gebildeteren Ständen zu erganzen und zu vermehren, und gern hatte Caraffa 26\*

die feurigen Behn feinem jungen Orden als willfommene Verstärfung zugeführt. Lopola lehnte indeffen ben Gintritt selbst auf die Gefahr hin, den einflugreichen Kardinal sich dauernd zu erzurnen, ab. Offenbar vermißte er mit bem Scharfblick des Genius in den Theatinern das vordringende, rudfichtslofe, tampfende Pringip, das prattifch zu gestalten er fich muhte. Wiederum aber fand er hier von einem bedeutenden Manne der Kirche, mit italienischer Feinheit, Die Formen vorgezeichnet, die sich, was das Außerliche, jo zu fagen, ben Körper betraf, auch auf feine Sungerschaft anwenden ließen. Alls fich im Jahre 1539 die neun erften Soldaten Jesu wieder in Rom um Lopola sammelten, erkannten sie alle die Notwendigkeit einer festeren Satzung an. "Wir muffen Gefete haben", fagten fie, "welche bie im Namen Gottes vereinigte Compagnia regieren und ordnen und die nicht nur der Gesellschaft, die wir gründen wollen, das Leben, sondern auch ewige Dauer verleihen werden." Inzwischen, mahrend fie ihre Satungen entwarfen, fuhren fie unermudlich in ihrem Bredigtamt fort: die Meisten in italienischer Sprache, Lopola predigte spanisch in der Kirche Unserer lieben Frau von Schon war er in der Stadt eine bekannte, Montserrat. auffällige Berfonlichkeit. Die Menge sammelte fich um ibn; verftand fie auch taum zur Sälfte feine Worte, um fo beredter iprachen seine heftigen Bewegungen, sein Geschrei: "Thut Bufe! Thut Buge!" Und in bem harten, ungewohnt strengen Winter dieses Jahres, der mit Kälte und Sungerenot die arme Bevölkerung Rom's heimfuchte, bewies Lopola mit feinen Gefährten, daß fie auch an Thaten ber Mildthätigkeit, nicht nur an Wort und Lehre reich feien. Gie vereinten bie Sungrigen und Frierenden um fich, die Greife, Weiber und Rinder, fie schlugen an die Thuren und baten um Almosen für fie. Gerade auf die Reichen und Vornehmen verfehlte dies Beispiel chriftlicher

Demut und Barmherzigkeit seine Wirtung nicht. An viertaufend Personen sollen Loyola und seine Jünger damals gespeist und bekleidet haben. Dadurch überwanden fie fiegreich das Migtrauen, bas ihnen, ben Fremben, ben Spaniern und Franzosen, aus der Mitte des römischen Bolkes entgegengetreten war. Auf diese Erfolge geftütt, überreichte Lonola durch ben Rardinal Gaspar Contarini ben Entwurf ber Satungen ber Compagnia, den er felbst niedergeschrieben, dem Bapfte. 2113 Julius III. die Blätter neugierig überschaute, rief er, wie von einer plöglichen Offenbarung ergriffen: "Bier ift ber Finger Gottes fichtbar." Weniger gunftig ward ber Entwurf von ben drei Rardinälen beurteilt, die ihn zur Begutachtung empfingen. Der Kardinal Guidiccioni war der Bermehrung der geiftlichen Orden burchaus abgeneigt und legte die Satungen Lopola's, ohne sie einer genaueren Durchsicht zu würdigen, beiseit. Darüber ging man von anderer Seite ben Bapft an: es sei unverantwortlich, solche Arbeiter unbeschäftigt im Weinberge des herrn zu laffen: Arbeiter, die schon gezeigt, was sie vermöchten, die sich unbedingt den Befehlen des heiligen Stuhles unterwürfen! Julius III. entschloß fich, die jungen Männer im Dienst ber Kirche, gleichsam als Nuntien ad hoc zu benuten. Um der lutherischen Regerei, die in Nord- und Mittelitalien immer weiter um fich griff, gu begegnen, murde Lejan nach Brescia geschieft; Lannez und Faber begleiteten ben Legaten Philonardi nach Barma. Der König von Portugal erbat fich zwei von Lopola's Gefährten, ben Sof und die Beiftlichfeit seines Landes wieder auf ben Weg bes Beiles zu führen und ber Sittenlofigfeit Einhalt zu thun. Franz Xaver und Simon Rodriguez gingen nach Portugal. Wohin fie famen, fiegten fie; es war etwas Cafarisches in ihnen. Lebensklug und schwärmerisch zugleich, alle wohlgeftaltet, von ehrbaren und gefälligen Sitten, beredt -

auch dies ift bekanntlich eine hervorragende Eigenschaft Don Quijote's - wußten fie in Kurzem festen Boben zu gewinnen. In Parma entzückten sie die Frauen, in Liffabon gaben fie der ganzen Umgebung bes Königs Johann's III. eine ascetische Richtung. Gegenüber biefen Thatfachen erschien jedes fernere Sträuben als Auflehnung gegen ben Willen Gottes. 3meimal, in ähnlichen Gefahren der Kirche, war eine geiftliche Rriegsmacht ihr Schwert und Schild geworden; gegen die Mohamedaner und die Beiden die geiftlichen Ritterorden, gegen die Albigenser und Walbenser in Norditalien und in Frankreich die Dominikaner und Frangiskaner. Die beiden letteren hatte Dante die beiden Raber genannt, auf benen der Wagen der Kirche triumphirend babinfahrt. Aber die Ritterorden wie die Monchsorden hatten fich überlebt: ihre Stelle nahm fortan bie Gefellschaft Jesu ein. Es ift boch bezeichnend, daß die Bulle, die Lopola's Ordnungen bestätigte, am 27. September 1540 gegeben, mit ben Worten beginnt: Regimini militantis ecclesiae. Die fämpfende Kirche tritt in ben Borbergrund, nicht für ben Frieden, für ben Rrieg ward bie Compagnia berufen, geschaffen und bestätigt.

Welche Ausbildung die Sahungen nun auch im Lauf der nächsten Jahre erfuhren: gleich in dem ersten, in der Bulle Julius' III. mitgetheilten Entwurf Lopola's ist die spätere Entwickelung enthalten: Alles in den großen, starken und naiven Bügen, die der Genius liedt. Zu den drei Gelübden der Armut, Keuschheit und des Gehorsams leisten die Mitsglieder der Gesellschaft ein viertes: "welches Geschäft ihnen der Papst zur Ausbreitung des Glaubens, zur Besserung und Bekehrung der Seelen auftragen möge: sie wollen es augensblicklich, ohne Widerrede und Entschuldigung, aussühren und in jedes Land gehen, zu den Türken und anderen Ungläubigen, selbst zu den Indern, zu den Kehern und Schismatikern oder

ju ben Gläubigen, nach feinem Befehl." Bahrend fie bas gemeinsame Singen im Chor, die vielen gemeinsamen Andachtsübungen und die besondere Tracht der anderen Mönchsorden ablehnen, geloben fie, fich um so eifriger ber Bredigt, Miffion und Beichte, der Erziehung der Jugend, der Belehrung bes Bolfes zu widmen; als lette ihre Pflichten erwähnen fie die Pflege der Kranken und der Armen. "Alle, welche durch die Eingebung Gottes in Diefen Rriegsbienft bes Berrn Jefus Chriftus treten werden, muffen Tag und Nacht ihre Lenden gegürtet halten und immer bereit fein, ihre unermefliche Schuld und Berpflichtung gegen ihren Rriegsherrn einzulöfen." Bierauf legt Lopola den Hauptton. Die Gesellschaft lebt in Armut, von den Almosen der Frommen; wer ihre Gelübde ablegt, hat vorher sein Besithtum den Urmen zu schenken. Aber sie geftattet boch, daß die Rollegien, die fie zur Erziehung der Jugend errichten wird, von Gönnern und Freunden reich mit Stiftungen und Legaten ausgestattet werben. Unterricht wie Gottesbienft ertheilt und übt fie ohne Entgelt: in ihren Rirchen giebt es feinen Gottestaften. Die innere Ordnung ift ftreng monarchifch, die eines Regiments: unumschränkt lenkt und leitet fie ber auf Lebenszeit gewählte Beneral. "In ihm foll Chriftus als gegenwärtig verehrt werben." Entwirft er auch die Verfassung mit Beirat ber Mitglieder -Loyola konnte den Rat des erfahrenen Politikers Lannez nicht entbehren - wohin er jedes Mitglied ftellt, welche Aufgabe er ihm ertheilt, hängt allein von feinem Ermeffen ab. Unverbrüchlich ift ber Gehorsam ber Professen: fie burjen teine Burde in der Rirche annehmen, fein Amt erstreben, fie find ein Stod, auf ben ber Beneral fich ftutt. Die Waffe ift fertig. Der Bauberer fann fie schwingen.

Als die Bulle des Papftes Julius III. Die Gesellschaft Jesu bestätigt hatte, schritten die sechs Mitglieder, die in Nom anwesend waren — zwei befanden sich in Lissaben, Lefèvre war nach Worms, Bobadilla nach der Insel Ischia entsendet — zur Wahl eines Generals. Nach dreitägigem Gebet und Fasten gaben sie ihre Stimmen schriftlich ab; einstimmig ward Ignatius Loyola gewählt: er hat uns alle, so schrieb Salmeron, in Christo erzeugt und mit seiner Milch genährt. Auf Loyola's slehentliche Bitte, der so große Ehre und so schwere Last von sich abzulehnen wünschte, entschieden sie sich für eine zweite Wahl. Sie hatte denselben Ausgang: Loyola war der erste General der Compagnia Jesu.

Hiermit endet die wunderbare, phantastische Geschichte des seltsamen Mannes; glücklicher als der Held der Mancha und der Sierra Morena, hat er sein Ziel erreicht. Er ist ein Stellvertreter Christi, zugleich als Heiliger und als Feldshauptmann. Seine Gesichte sind Wahrheit, seine Narrheiten im Sinne der Kirche höchste Vernunft geworden. Sechzehn Jahre hat er seines Amtes noch gewaltet, aber das Wunder ist fort aus seinem Leben. Auf und in den Keim, den er gepstanzt, ist es übergegangen.

In seiner "Geschichte der Gesellschaft Sesu" vergleicht Crétineau John in einem trefslichen Bilde Loyola während der letzten sechzehn Jahre seines römischen Auspenthalts mit einem Feldherrn, der von dem unmittelbaren Kampfgetümmel entsernt in Ruhe das Ganze der Schlacht leitet, den Schauplat mit weitslichtigem Blick überschaut, hier die Lässigen vorwärts treibt, dort klug zurückweicht, dis er Verstärkung an den bedrohten Punkt senden kann. Die eigentliche Arbeit siel den Jüngern zu. Salmeron und Vrouet gingen nach Schottland und Irland, um der Ketzerei in dem einen, der Tyrannei Heinrich's VIII. in dem anderen Lande zu begegnen. Gegen das Centrum der seinblichen Stellung, gegen die Lustheraner in Teutschland, traten bald einzeln, bald vereint Faber,

Lejan, Bobadilla auf. Bor Allem ein unermüdlicher Wanberer ift Lefebre; er lehrt zu Worms, Mainz, Speier und Roln; eine Zeit lang verweilt er auf dem Reichstage zu Regensburg. geht bann nach Portugal, wo fich zu Coimbra bas erfte, prächtige, reich ausgestatte Rollegium ber Gesellschaft zu er= heben anfängt. Nach furzem Ausruhen ift er wieder in Deutschland, wendet sich von dort nach Spanien und wird von Balladolid nach Rom guruckgerufen. Auf das tieffte ift feine Gesundheit erschüttert, man rat ihm ab, eine Reise anzutreten, die ihm tötlich werden kann. "Es handelt sich nicht darum," antwortet er, "zu leben, sondern zu gehorchen." In Diesem Glauben ift er geftorben. Gin Glorienfrang von Legenden schmudt das Haupt Frang Laver's, des abenteuer= lichsten unter biesen Gesellen: er ift nach Goa, zu ben Indern, nach Japan und China gefahren. Tote hat er auferweckt; bas Areug, bas er in bas Meer geworfen, ben Sturm feiner Wogen zu befänftigen, trägt ein riefiger Scetrebs bem Schiffe voran und legt es auf bem Stranbe ju den Fugen bes Beiligen nieder. Es war doch eine gewisse Bahrheit barin, wenn die Jesuiten die Stelle bes Jesaias: "Gehet hin, ihr ichnellen Engel, gebet zu den franken und gerriffenen Bolfern, gehet zu dem schrecklichen Bolfe, hinter welchem feines wohnet!" auf fich bezogen.

So stark und unleugdar, auch für die Gegner, zeigte sich die Kraft des neuen Ordens, daß der Papst Julius III. schon im Jahre 1543 durch eine zweite Bulle die Beschränkung der ersten — die Jahl der Prosessen, derjenigen, welche alle vier Gelübde abgelegt, sollte sechzig nicht überschreiten — wieder aushob. Er merkte, daß er nicht genug Kämpfer dieser Art zur Berfügung haben könnte. Zweierlei unterschied sie von allen früheren Streitern Kom's: der unbedingte Gehorsam, den sie nicht nur schwuren, sondern auch leisteten, und der

fosmopolitische Bug. Die Jefuiten fennen tein Baterland, wollen feins fennen. Mit vollem Bewußtsein schwören fie ihre Familie und ihr Baterland ab. Das Profeshaus erfett ihnen die eine, die Welt bas andere. Bon Lopola schon schreibt sich die Gewohnheit her: Spanier in ein frangofisches und deutsches; Italiener und Deutsche nach einem spanischen oder belgischen Rollegium zu fenden. Diefe erfte Gingebung und Klugheit hat fich allmählig im jesuitischen Ordensleben zu einer unverbrüchlichen Regel gestaltet. Auch sie bient dem einen Zwedt: der Allgewalt bes Generals. In der Fremde, oft unter Menschen, beren Sprache er erft mubiam erlernen muß, hat der Jesuit feine andere Beimat, empfindet feine andere Sehnsucht als nach dem Hause al Gesu zu Rom. Bierher wenden fich seine Gedanken, seine Gebete, bies ift fein Mecca und Medina zugleich. Das "Internationale" gleichviel, ob es heute schwarz und morgen rot gefärbt ift liegt in den Grundfaten und in dem Zwed der Gesellichaft: der internationale Arbeiterbund ift nur eine schwache und mangelhafte Kopie des Jesuitentums. Ob der Orden Lopola's ichablich ober nüglich gewirkt hat; ob er bem himmelreich oder der Eroberungssucht der Bapfte gedient hat: diefe Fragen werden je nach ber Parteistellung des Einzelnen entschieden werden. Reinen Widerspruch aber duldet die Behauptung, daß er mit einem nationalen Staate unvereinbar ift. Seine Brofeffen find heimatlose Weltwanderer, man kömmt ihnen im Grunde nur entgegen, wenn man fie zu einer beständigen Bilgerschaft zwingt. Da sie etwas von Ahasverus, bem ewigen Juden, haben, fo muffen fie auch bie Ronfequenzen ihrer Regeln tragen. Dieje Weltburgerichaft, wie fie auf ber einen Seite ihre schnelle Ausdehnung allein möglich machte. hat der Gefellschaft auf der andern von jeher die Abneigung und ben Widerstand bes nationalen Elements zugezogen. So in

China und Japan, wie in Frankreich und Deutschland. Der Gegensatz der Universität von Paris, der beutschen Pfarrgeistlichkeit gegen die neuen Eindringlinge, die überall herrisch und gebieterisch, als wären nur sie im Besitz aller Wahrheit, Gelehrsamkeit und Zucht, auftraten, ist bekannt. Als im siedzehnsten Jahrhundert sich längst die katholischen Könige und Fürsten dem Orden unterworsen hatten, ist aus der Mitte der katholischen Geistlichkeit und Bildung der Kamps gegen den Zesuistismus sortgesetzt worden. Wo ein nationaler Zug sich regte, stieß er mit dieser internationalen Kitterschaft zusammen.

Es ware falich, bas Weltburgertum ber Jejuiten allein aus dem Chriftentum und aus ber Absicht, in alle Länder zu gehen und alle Beiden zu befehren, zu entwickeln und zu erklären. Lopola — barauf komme ich immer wieder zurück - ift ein Spanier; im fpanischen Naturell ift die Burgel feiner Schöpfung ju fuchen. Damals maren die Spanier das weltfahrende und weltherrschende Volk. Ihnen gehörten die Niederlande und Neapel; um Mailand fampften fie mit den Franzosen. Im Gefolge Rarl's V. famen fie nach Deutschland, ihre Bataillone haben die Schlacht bei Dublberg entschieden: ein spanischer Jesuit Bobabilla ift ihnen voran durch die Furth der Elbe geschritten; ein spanischer Geschichtschreiber, Quis Avila y Buniga, bat diefen deutschen Krieg als Augenzeuge erzählt. An der Theiß stritten sie gegen die Osmanen und die Ungarn, an ber Rufte Afrika's gegen die Mauren; über die Inseln und das Festland von Amerika breiteten fie fich aus. Gerade wie die Römer, fühlten fie fich als herren der Welt. Sie bewahrten, wohin fie famen, ihr spanisches Wefen, ihre steife Grandegga, ihren Bettelftolg, aber fie wollten es ber unterworfenen Erbe als etwas Besonderes aufdrängen. Wo sie erscheinen, errichten sie Tempel und predigen : ihnen ist bas Christentum nichts als eine Waffe und eine Fessel zur Unterdrückung der Welt. Das für jene Zeit wunderbar eingeübte Fußvolk mit der trefslichen Wasse seiner Halbewährten Kapitänen, das nach einander Franzosen und Italiener, Schweizer und Deutsche niedergeworsen hatte, ist der eine, das Jesuitenstum der andere Urm Spaniens. Echt spanisch ist auch der Gehorsam, die Unterwürsigkeit, welche die Prosessen dem General zollen. Er ist ihr König, sie sind seine Basallen. Jeder kennt aus den spanischen Komödien Scenen, wo der König von seinen Basallen Unerhörtes sordert — die Hinzgabe ihrer Geliebten, die Ermordung ihrer Freunde — und wie sein Gedot schweigend vollzogen wird.

Zwei Spanier sind es benn auch gewesen, die unter bem Generalate Lopola's Proben des Gehorfams abgelegt. Jener Bobadilla, der sich durch seine Unerschrockenheit bei Mühlberg ausgezeichnet hatte und verwundet worden mar, erhob fich im ungezügelten Gifer gegen das von dem Raifer Rarl V. und dem Reichstag erlaffene Augsburger Interim, diesen miglingenden Versuch, Protestanten und Katholiken wieder zu vereinigen. Go heftig und maglos waren die Ausfälle des Jesuiten wider dies eigenfte Wert des Raifers, daß Rarl den frechen Prediger nicht nur von feinem Sofe verbannte, fondern ihm befahl, auf der Stelle bas Reich zu Mit bem gangen Stolz eines Martyrers fehrte meiden. Bobadilla nach Rom zurück: Loyola ließ ihm die Thür des Profeghauses schließen, da er die Gebote des Generals weit überschritten. Roch bedenklicher erschien der Ungehorsam Lannez'. Jakob Lannez war einer der ausgezeichnetsten Theologen, fein Strafenprediger und Bolfgredner, aber unvergleichlich in einem Konzil, bei einer Debatte über die Dogmen und die Ginrichtungen der Rirche. In den ersten Sitzungen des Tridentinischen Kongile, in den Religionsgesprächen zu

Baris hatte er sich einen außerordentlichen Ruf der Gelehr= famkeit, ber Beredtsamkeit, bes icharffinnigften und schlagfertigften Beiftes erworben. Dabei befaß er die Gabe, feine Worte und Handlungen der Weltklugheit anzupaffen: unter all' diesen Schwärmern ein realistischer Politiker. Mann hatte Lopola, mahrend ber Bertagung bes Kongils, zur Leitung bes Rollegiums in Babua als Rettor beftellt. Unter dem Borwand, daß er noch nicht genug gehorchen ge= lernt, um schon gebieten zu können, weigerte fich Lannez, bas Umt zu übernehmen. Ginem erneuten Befehl bes Generals fügt er sich; aber kaum in Badua, erhebt er Rlage barüber, daß ihm die beften Kräfte entzogen und nach Rom berufen würden. Bon feinen Freunden erfährt er, daß der neu gewählte Bapft Baul IV. Caraffa die Absicht hatte, ihn zum Kardinal zu ernennen. Um so ungeduldiger erträgt er sein "Eril" in Badua. Ein bitterer Briefwechsel zwischen ihm und Lonola geht hin und her; endlich schreibt ber alte Rapitan in seinem großartigen Alfresto-Stil: "Dente über bein Betragen nach; benachrichtige mich, ob du dein Vergeben erkennst; und wenn du dich schuldig fühlst, laß mich wissen, welche Strafe für beinen Fehler gu leiden bu bereit bift." Lannez barauf: "Nach Empfang beines Briefes habe ich gebetet, unter heißen Thranen gebetet - und ich weine selten! Bei bem Leibe Unseres Herrn Jesu Chrifti flebe ich bich an, um meine Gunden zu ftrafen und meine zugellosen Leibenschaften, aus benen fie entspringen, zu bandigen, verbiete mir die Predigt und bas Studium, nimm mich aus bem Reftorat, lag mir als einziges Buch mein Brevier. Bettelnd will ich nach Rom tommen und im Ordenshause bie niedrigften Dienfte verrichten. Erscheine ich bir bagu nicht tauglich, so laß mich die kleinen Kinder mein Leben lang in ben Anfangsgründen ber Grammatit unterrichten. Das fei

meine erste Buße." Es braucht nicht gesagt zu werden, daß sich Loyola wohl hütete, den "Stern des Ordens" so herabszusehen; er begnügte sich mit dieser vollkommenen und unszweideutigen Unterwerfung.

Bon dem Gedanken, Lannez zum Kardinal zu ernennen, ward der Papft durch Vorstellungen und Bitten abgewendet; fo hatte Lonola auch den König Ferdinand I., den Bruder Rarl's V., durch einen eigenhändigen Brief bavon abgehalten, dem Bater Lejan das erledigte Bistum von Trieft zu geben. Als der Rönig fich fügte, ließ Lopola ein feierliches Tedeum begeben. Um feinen Preis wollte er die Mitglieder ber Besellschaft in die eigentliche Hierarchie eintreten und sich da= durch ben höheren Zwecken, benen sie sich gelobt, entfremden schen. In allen biefen Beziehungen tritt er als Schöpfer, Ordner, die Seele der Compagnia Jesu hervor. Rom hat er in jenen sechzehn Jahren nur zweimal und auf geringe Entfernungen verlaffen: einmal hat er zwischen den Bewohnern von Tivoli und ihren Nachbarn von San Angelo den gestörten Frieden hergestellt; ein ander Mal in Neapel ben Bergog Ascanio Colonna und feine Gemahlin Giovanna d'Aragona verföhnt. Im Übrigen leitete er die Seinen von dem kleinen Saufe in Rom aus. Er empfing und schrieb eine beinahe zahllose Fülle von Briefen und Depeschen; mit Johann III. von Portugal, mit Philipp II. von Spanien, dem Herzog Ercole von Ferrara, mit Ferdinand I., dem römischen Könige, ftand er im Verfehr. Wie bas Große, berücksichtigte er das Kleine. Als er von den vielen Chriften= sklaven in Marokko hörte, fandte er Boten aus, fie entweder loszutaufen oder doch zu tröften; als der Bicefonig von Sicilien, Juan de la Bega - übrigens ein Gonner ber Gefellschaft, er hat ihre erste Niederlassung auf der reichen Infel bewirft und gefordert - einen Kriegszug gegen Die maurischen Seerauber auf ber gegenüber liegenden Rufte Ufrika's unternahm, begrüßte ihn Lopola mit einem friegerifchemuftischen Schreiben und spendete im Namen des Bapftes ihm und feinen Benoffen ben Jubilaumsablaß: es war im Diefe Schreibthätigkeit und Lesewut, in Jubeljahr 1550. Bezug auf die Berichte über die Tagesereigniffe, verbunden mit dem Stillsiten bes Beiligen, erinnert mich an ben fpanischen König Philipp II. in seinem Escorial. Auch bei ihm ein unabläffiges Arbeiten mit der Feder, eine Unbeweglichfeit, ein in sich gekehrtes Brüten: bas vielgebrauchte Bild von der Riefenspinne, die langsam, aber unermüdlich ihre Käden über die Welt fpinnt, pagt eben fo gut auf ben Ronig wie auf den ersten Jesuitengeneral. Und mit ihm für alle feine Nachfolger, benn er ift ihr leuchtendes Borbild. Schreibwefen und Spionirfustem erganzen einander im Jesuitismus, und in biefem Sinne konnte ber General Tamburini einmal fagen, daß er von seinem Zimmer ans die Welt beherrsche. Trot biefer Geschäftigkeit fand Lopola noch Zeit, in Rom eine Angahl frommer Stiftungen und Säufer für gefallene Mädchen, für Witwen und Waisen zu begründen und ihnen die erfte Einrichtung zu geben, die beiden großen Pflang= stätten der jesuitisch-papstlichen Gelehrsamkeit, das Kollegium Romanum und das Rollegium Germanicum, vorzubereiten. Unabläffig arbeitete er in feinen Mußeftunden an ben Satungen und Ordnungen seiner Gesellschaft. Ich laffe es dahingestellt, ob das Gesethuch, wie es 1558, nach seinem Tode, in Rom im Druck erschien, gang und ausschließlich ihm angehört: nach Crétineau Joly wäre die Urschrift von seiner Sand, in fpanischer Sprache geschrieben; ber Bater Polanque, sein Geheimschreiber, übersette das Driginal in das Lateinische. Aber nicht um Ginzelheiten in ber Berfaffung, um ihre Grundlagen und ihre Zwecke handelt ce fich. Und biefe find ohne Zweifel von Lopola gefunden und geftellt worden. Bon ihm ftammt die viergliedrige Ordnung: der General; die Professen, welche die vier Gelübde abgelegt haben; die geiftlichen Roadjutoren, die dem letten Belübde, den Reisen im Dienfte des Papftes, fern bleiben und ftändig als Lehrer an den einzelnen Kollegien verweilen; endlich die Novigen. Auf ihn ift ber unbedingte Gehorfam und die langfame Ergiehung berer, die in den Orden treten wollen, gurudguführen. Mls echter Solbat ift er für eine langere Dienftzeit und Brüfung; das Noviziat der Jesuiten dauert zwei Jahre. Das stille Gebet, die verzückte Andacht gelten ihm als Quellen des Seils und der Erleuchtung, aber die vielen firchlichen Gottes- und Beiligendienfte, Die gemeinsamen Befänge achtet er nur wenig, fie werden haftig vollführt, selbst das Gloden= geläut der Jesuiten - Gugtow hat in seinem "Zauberer von Rom" zuerst diese feine Bemerkung gemacht — hat etwas Haftiges, Giliges, Ungeduldiges. Denn die Bredigt, die Belehrung und Erschütterung der Zuhörer ift Alles. In Nacht= wachen und Rafteiungen wird Daß zu halten empfohlen. Beniger gilt es einen Briefter als einen Solbaten im Briefter= rock heranzubilden.

Freitag, den 31. Juli 1556, um fünf Uhr des Morgens, ist Loyola an Erschöpfung und Entkräftung gestorben. Die letzten Sätze, die er diktirte, handelten von der Tugend des Vehorsams; das letzte Wort, das er aussprach, war der Name Issus: gestorben, ganz wie ein Krieger auf dem Schlachtzield, den Namen des Feldherrn auf der Lippe, den Gehorsam im Herzen. Fünfundsechszig Jahre hatte er gelebt, fünfunddreißig von ihnen im Dienste seiner Idee verbraucht. Aus phantastischen Thorheiten hatte sich dieser Gedanke zu einer unvergleichlich großartigen, ledensvollen Wirtlichkeit entwickelt: eine Waschine war geschaffen worden, die auf Jahrhunderte

hinaus eine Riesenarbeit bewältigen konnte. In Diesem Manne stedte etwas von einem Narren, mehr aber von einem Selben Er ift bas Sochste, mas feit beinahe vier Jahrhunderten bie "fämpfende Rirche" hervorgebrachthat; ber lette Soldat-Briefter; fo burchaus ein Spanier, wie Martin Luther ein Deutscher: fo burchaus ein Genius, der die Unermeklichkeit liebt und in Diefer Unendlichkeit einzig "feinem Glauben" vertraut. Ru Rom, in der Kirche del Geju, die im Jahre 1575 der Kardinal Aleffandro Farnese nach Bignola's Blan beginnen ließ, ift bas Grab bes Beiligen. Wie billig ift von allen Rapellen Rom's die seinige die reichste. Bier Saulen von Lapislaguli, mit vergoldeten Bajen und Capitellen, schmuden das Taberüber bem Altar fteht ein Relief aus verfilbertem nafel. Rupfer: die Bergudung des heiligen Ignatius. Das echte Stud, gang und gar aus Gilber, foll nach ber Aufhebung bes Ordens verschwunden sein. Marmorgruppen find zu Seiten bes Altars aufgestellt: hier die fatholische Religion welche die Reterei niederschlägt; dort der chriftliche Glaube, ben die Beiben anbeten: man fann feine glücklicheren Symbole für das innerfte Wefen des Jesuitismus, Rampf und Wanderung, finden. Unter bem Altar in einer Urne von vergoldeter Bronze, die unfünstlerisch überladen mit Achat und Bergfrystallen ausgelegt ift, ruht der Leichnam des Heiligen. Die Bunder, die seine Reliquien verrichtet, gehören nicht mehr der Welt der Thatsachen, sondern dem phantastischen Reiche zwischen himmel und Erde an: ohne dem Ruhme des Mannes Eintrag zu thun, fann ber Ungläubige fie übergeben.

Hundert Kollegien in dreizehn Provinzen — Rom als Mutterhaus mitgezählt — rufen die Geschichtschreiber ber Gesellschaft rühmend aus, besaß der Orden bei dem Tode Lopola's. Welche Machtentwickelung in so kurzer Zeit! Aber die Namen der Haupt-Provinzen: Portugal, Castilien, Anda-

lusien, Aragon, Sstindien — von Goa bis Japan waren etwa hundert Jesuiten verstreut — Brasilien, wo achtundswanzig Jesuiten lehrten; die Lombardei und Toseana, Kom mit Neapel, Sicilien — beweisen schon, daß die Compagnia noch durchaus auf die Romanen, zuerst und zuletzt auf Spanien angewiesen war. In Frankreich satte sie mühsam Fuß; Deutschland hatte sie auf ihrem Weltzlobus in Sbers und Niederdeutschland getheilt; zu letzteren rechnete sie die Niederslande. Doch nur vereinzelt erst waren in Ingolstadt, Wien und Löwen um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts Jesuiten anzutressen. Dafür ist überall der Boden gelockert, den Samen auszunehmen, und der Sturmwind der Zeit trägt die Körner dahin. Uns, sagen die Mitglieder der Gesellschaft, gehören die Zukunst und die Unsterblichkeit — vorwärts, ad majorem Dei gloriam!

Belche Wandlungen die Compagnia nun auch seitdem erfahren; welche Thaten sie verübt; welche Martyrien sie gelitten : fie ift in ihren Rielen und in ihrer Ordnung Diefelbe geblieben. Noch bis auf diesen Tag wirft ber Beift Lopola's in ihr. Was vorauszusehen war, ift geschehen. Durch ihren Reichtum, ihre Alugheit, ihr Soldatentum bat fie fich bas Papittum und die Kirche unterworfen. Nicht mit Unrecht hat man fie mit den Pratorianern der Cafaren verglichen, welche den Raifern dienen und zugleich ihr Reich und ihr Diadem verfaufen. Wenn die Gegner auf die eine Wagichale Die Kriege, Die fie entzundet; Die Konige und Bapfte, Die fie mit Gift und Dolch angetaftet; die Berschwörungen, die fie angezettelt; ihre Lehren vom erlaubten Meineid, Chebruch und Mord, die nicht in Mariana und Busenbaum "wunderliche Theorien" geblieben find, jondern zu gräulichen Thaten fich umsetten; Erbichleichereien und falfche Banferutte, Betrügereien und Berfolgungen ber Andersgläubigen, auch

innerhalb bes fatholischen Dogma's, ohne Bahl vollwichtig legen: jo werfen die Freunde und Bewunderer die Reinheit und Lauterfeit Lopola's und Xaver's, die befehrten Beiden, die Tugend einzelner Mitglieder, die gesammte fatholische Bildung des fiebzehnten Jahrhunderts in die andere Schale. Je nachbem bann Reigung, Stimmung und Anficht malten, fenft sich das Zünglein hier oder dort hinüber. Aber diese Momente scheinen mir das Innerste der Frage gar nicht zu treffen. Die Gesellschaft Jesu ift die absolute, notwendige, unbeugsame Feindin eines jeden Staates; ausgenommen ift ein Briefterstaat, in bem fie herrscht. Sie ift ein internationales Beer, das für einen fremden, jest nun auch außerweltlich gewordenen Monarchen fämpft. Das war Lopola's, das ift ihr Gedanke. In viele Dasten läßt fich dieje Absicht fleiden, durch alle schimmert sie durch. Es ist bezeichnend, daß die beiden staatsflugen Bäpste Sixtus V. und Urban VIII. an die Auflösung des Ordens dachten. Richt an die herabgefommene, in Faulheit und Reichthum, in Unbildung und fleinlichste Rantesucht versunkene Gesellschaft Jesu in und nach der Mitte des achtzehn= ten Jahrhunderts, an die emporsteigende, friegerische, erobernde muß man fich wenden, will man ihre Grundfage erfennen lernen.

Loyola hat sich und seine Jünger auf immer von der Familie, dem Vaterlande, dem bürgerlichen Gesetz geschieden; er hat für sich und seine Compagnia das Prinzip eines ewigen Kampses gegen die Welt aufgestellt; als Soldaten hat er sie von vielen Pflichten des Bürgerthums entbunden. Es ist nur billig, daß sie erleiden, was sie Andern zusügen. Nicht von Gerechtigkeit, von Selbsterhaltung und Notwehr allein kann zwischen dem modernen Staate und den Jesuiten die Rede sein. Sine Rotte fremdländischer abenteuernder Conquistadoren steigt an das Gestade eines Landes; mit Wort

und Lift, mit Falschheit und Gewalt geht sie gegen die Einheimischen vor: was Wunder, wenn diese zuletzt die Geduld
verlieren und die frechen Eindringlinge verjagen, gesangen
nehmen, töten? Nach Lopola's Meinung ist die irdische Welt
des Satans; sie muß ihm abgerungen werden. Wenn der
"Geist Gottes" die Jesuiten in die Schlacht treibt, so müssen
sie eben die Schläge dulden, die darin ausgetheilt werden.
Iwischen der modernen Gesellschaft und ihnen giebt es und
sollte es keine Duldung, keinen Bertrag, keinen Wassenstills
stand geben: das alte Wort allein entscheidet hier: schlagen
oder ertragen, kämpsen oder Sklave werden, aut fer aut feri,
ne feriare feri!

## Martin Luther.

November 1883.

In einer andern Zeit und Stimmung mußten die firch= lichen Festpredigten, die historischen Festzüge, die theatralischen Borftellungen, Die Bortrage, mit benen die beutschen Brotestanten jett, bei ber Wiederfehr feines Geburtstages gum vierhundertsten Dale, das Andenken des Reformators, seine Perfonlichkeit und seine That preisen, in ihrer Übergahl eine gewisse Eintonigfeit und Langeweile erzeugen, da sich in ihnen notwendig dieselben Thatsachen und Vorstellungen, Meinungen und Gedanken wiederholen. Aber wir Deutsche find in diesen Tagen, gerade wie zu Luther's Reiten, auf ben Rampf gestellt. Nicht, daß wir wie er und seine Freunde um das Lebenspringip der Reformation und unferes Bolfes zu fämpfen hätten; die Freiheit des Glaubens und der Forschung, ber Aufbau bes bentichen Wefens und Seins auf ber evangelischen Grundlage des biblischen Wortes und der Bewiffensfreiheit, die er uns erftritten, find langft aus der Schlacht gerettet und zu unantastbaren Bütern geworden. Wenn fie feine Geltung mehr hatten, murbe die romische Rirche ebenso wenig wie die moderne Rultur bestehen konnen: das Chaos würde eintreten. Der Rulturfampf, ben wir führen, gilt einmal der Verteidigung der Reformation die zu schmähen und zu verunglimpfen die Beifiporne bes Katholizismus nicht mübe werden, ber Zurückweisung bes

römischen Hochmuts und der römischen Ansprüche und dann der Bollendung des lutherischen Werkes. Nicht nach dem Buchstaben, sondern im Geiste. Sehr möglich, daß der strenge, heftige, einseitig bibelgläubige Doktor Martinus, wenn er wieder unter uns erschiene, mit den Resultaten der Entwickelung, die von ihm ausgegangen ist, wenig zufrieden wäre. Aber wer ein Feuer anzündet, darf sich nicht wundern, daß es weiter greift, als er es dachte und wollte. Die Mönche des Patriarchen Chrillus und der christliche Pöbel von Alexandrien würden den Rabbi von Nazareth wie die weise und gute Hypatia zerrissen haben, wäre er unter sie getreten, um die Friedsertigen selig zu sprechen.

Luther ift ein Rämpfer und nur Rämpfer können feine wahren Junger fein. Seine Anschauung, daß die Rirche fich allein durch das Wort Gottes neu auferbauen werde, wie sie durch das Wort gegründet worden, hat die Geschichte nicht bestätigt. In drei Kriegen hat die deutsche Reformation mit bem Schwerte fich ihrer Gegner erwehren muffen. jedes Mal, so oft der protestantische deutsche Norden in einen politischen Streit verwidelt wurde, im fiebenjährigen Rriege fo aut wie im letten frangofischen Rriege, ift die Sand und ber Rat ber römischen Kurie mit im Spiel gegen ihn gewesen. Db mit dem Wort barum, ob mit dem Schwert: der Brotestan= tismus ift auf ben Rampf geftellt. Gein Pringip ift die Bewegung im religiösen wie im politischen, im burgerlichen wie im wiffenschaftlichen Leben. Ohne Luther giebt es nicht nur feinen Leffing und feinen Schiller, es würde ohne die unermegliche Wirfung seiner That und seiner Rebe auch feinen Cromwell und feinen Bafbington gegeben haben. Bertuschen und alles Schönmalen hilft da nichts: ber Mann, der die 95 Thesen an die Wittenberger Kirche schlug, der die Bannbulle des Papftes verbrannte und bas Sturmlied "Ein

feste Burg ift unfer Gott!" bichtete, mar eine gornglübende, eifrige, ftreitbare, heroische Natur, ihn zu einem falbungsvollen Baftor machen wollen, der die Fauft im Schlafrod ballt und im Allgemeinen bin auf die bofe Zeit und die Berderbnis der Menschen schilt, beißt sein eigenftes Wefen und feine Bebeutung verkennen. Das protestantische Bolf läßt sich jedoch seinen Martin Luther, der den Papft den Antichrift genannt, nicht rauben; in seiner Phantasie steht er ftandhaft und mutig, ein Redner und ein Seld, vor Raifer und Reich im Saal des Bischofshofes zu Worms. Go fanden ihn in der Wirtsftube zum Schwarzen Baren in Jena Johannes Refler und fein Benoffe, die um Theologie zu ftudiren im Frühjahr 1522 nach Wittenberg zogen: "Wir vermeinten aber nicht anders, als es ware ein Reiter, der nach Landesgewohnheit da am Tifche jag und uns einlud, mit ihm zu trinken, mit einem roten Lederfäppel, in Sofen und Wams, ohne Ruftung, ein Schwert an ber Seite, Die rechte Hand auf bes Schwertes Knopf, mit der anderen das Seft umfassend: vor fich ein Büchlein, das, wie sich nachher zeigte, ein hebräischer Bfalter war. Seine Augen waren schwarz und tief, blitend und funkelnd wie ein Stern, fo daß fie nicht wohl mochten angesehen werden." Einem Anderen erschien er im Traum tropig und dufter wie der Apostel Paulus, auf ein Schwert gestütt. Je geringer der Eindruck war, den er in der ent= Scheibenden Stunde feines Lebens, bei feinem Auftreten an ben Spätnachmittagen bes 17. und 18. Aprile 1521, vor bem Reichstage in Worms, auf die Italiener und Spanier hervorbrachte: Karl's V. Wort ift bekannt genug: dieser Monch wird mich nicht zum Reter machen - um so tiefer und mächtiger war die Wirtung feiner Berjonlichkeit auf seine Landsleute, auf alle Deutschen und Nordlandsmänner. Wie sie in all' ihren edelsten und teuersten, in ihren

weichsten und ftartften Gefühlen, in ihrer gangen Innerlich= feit sich eins mit ihm mußten, wie er ihre Stummheit löfte und ihrer Seele bas Wort gab, bas befreiende und heilende, so schöpfte auch er aus diesem Busammenhange mit seinem Volke seine unzerbrechliche Kraft. Die Löwennatur, die ihm Guftav Frentag zuschreibt, was war sie anders als die ger= manische Urfraft, dieselbe halb verftändige und zielbewußte, halb elementare Macht, welche die Alemannen und Franken, die Gothen und Landalen das römische Weltreich zerschlagen ließ? "Ich bin eines Bauern Sohn", fagt Luther felbft mit beicheidenem Stolz; "mein Bater, Grogvater, Ahn find rechte Bauern gewesen, zu Möhra bei Salzungen im Thuringer Land; barauf ift mein Bater gen Mansfeld gezogen, daber bin ich." Alles an und in ihm ift kernbeutsch: eine Beftalt von mittlerer Große, die allmählig, als er die Mitte der dreißiger Sahre überschritten, an Breite und Fülle gunahm, ein Geficht, in dem fich Milde und Festigkeit, Selbstbewußtsein und Ernft mit einem Buge fröhlicher Laune gu einem ehrfurchtgebietenden und zugleich herzgewinnenden Ausbruck vereinten, mit feurig blickenden, heldenhaften Augen. Sein Wefen und feine Gewohnheiten waren und blieben die eines schlichten bürgerlichen Mannes, er hatte feine fürftliche Wohnung, feine glanzende Dienerschaft, fein Gefolge umgab ihn, feine prächtigen Bewänder, wie die eines römischen Bischofs, schmückten ihn. Wie die italienische Kunft nie sein Herz gerührt, blieb ihm auch der romanische Luzus und die romanische Uppigkeit fremd und fern. Er steht zu ihr in dem= felben Berhältniß, wie die Bilder seines Malers und Freundes Lufas Cranach zu den Werfen der romischen und venetia= nischen Meister. Die schöne, allseitige Ausbildung des Men= schen, welche die Renaissance erstrebte, erschien ihm niemals als ein munschenswertes Gut. Etwas vom Teufel stedte in

ihr. Der heftige Feind ber Bauern und ber Schwarmgeifter in ihren demofratischen Umfturgplänen, hatte er doch feine ariftofratische Aber in fich und als ber cchte Cohn und Mann bes Bolfes vor dem Raifer und den Gewaltigen des Reiches geftanden. Für alle Folgezeit ift er in feinem Glauben und seiner Saltung den Fürsten gegenüber, in der Führung seines Sausstandes, in feiner Che, die auf herzliche Zuneigung, aber nicht auf Leidenschaft gegründet ward, in deren ganzen Verlauf wir die Zeichen warmer Freundschaft und Bartlichkeit, aber tein einziges Aufflammen der Liebe gewahren, in seiner Rindererziehung, in seinem Verfehr mit den Freunden das Vorbild für das deutsche Bürgertum geworden. Wie den evangeli= ichen Glauben, hat er bas evangelische Saus gegründet. Da= rum wuchs er in wenigen Jahren allen Deutschen an und Die Trennung, Die sein Wort wie ein scharfes Schwert in der Nation berbeiführen follte, bestand bei feinem Auftreten nicht. In gleicher Weise wurde damals fein Name in den Klöftern des Schwarzwaldes und in den Thälern Tirol's, wie in ben Städten und Dörfern Sachsens und ber Mark verehrt. Er wollte nichts fein als ein Chrift und ein Als Chrift fühlte er fich von der unaufhaltsam Deutscher. zunehmenden Verweltlichung und Entartung der Rirche in ben Bögendienft bes Beidentums abgeftogen und burch ben unlösbaren Gegensat zwischen bem Wort ber Bibel und ben Satungen der Rurie bis in's Innerfte erschreckt, als Deutscher empfand er ben unleidlichen Druck des römischen Bapftes und seiner Legaten gerade so schwer und ingrimmig, wie einst Arminius den des Barus und seiner Liftoren. Co ift er ber zweite, ber endgültige Befreier Deutschlands geworden; zu einer Beisterschlacht, beren Ende wir nicht absehen fonnen, hat er das Lojungswort gegeben. Arminius vernichtete die Legionen Rom's. Luther zerftörte für immer die mittelalter=

liche Papstfirche. Gegen ihn wurde die letzte Bannbulle gesichlendert, die einen Nachhall in der Welt gehabt. Da der Bannstrahl, dieser alte, in die Rüstfammer der Päpste übersgegangene Jupiterblit, ihn nicht zu töten vermochte, verlor er für immer seine Kraft und wurde zum Theaterblit.

Daß ihn dieser Fluch und Bann nicht vernichtete und gerknirschte, ift keineswegs die Bunft der Umftande allein. In Gottes Unabe, burch die Rraft feines Glaubens hatte fich Luther aus dem mittelalterlichen Aberglauben und scholaftisch gebundenen Chriftentum auf eine freie Bobe emporgerettet, von der er nicht nur die Welt mit ihren Gewalten, sondern auch die papftliche Solle und das papft= liche Fegefeuer tief unter fich liegen fah, überwundene Schatten und Spufaeftalten. Diefe Jenseitigkeit, Die Dante's Berg mit heilig unheimlichem Schauer erfüllt, vermochte ihn nicht mehr zu rühren, er war feiner Seligkeit in Chrifto burch feinen Glauben, ohne gute Werke und Ablagzettel, gewiß; er brauchte bei feinem inbrunftigen Bebet gu Gott feines Fürbitters, weder ber Jungfrau Maria noch feines Schutpatrons, er wußte, daß er dem himmel burch fein Gebet abringen konnte, mas immer er wollte: fei es die Rettung seines Freundes Melanchthon aus tötlicher Krankheit, sei es ben feljenfesten Entschluß und ben Gieg über bamonische Berlodungen. In der Stille, in herben Geelenfampfen hatte fich Luther Diefe Freiheit eines Chriftenmenschen erworben. Dies ift seine erste That, mit der er sich unbewußt zu seiner öffentlichen Thätigkeit ruftet und ftählt. In bitterften Qualen und Zweifeln war er zuerft in fich mit ben alten Dingen und der alten Lehre fertig geworden, ehe er fie vor ben Unbern angriff; lange bevor er die Rechtfertigung burch ben Glauben als die neue Heilswahrheit aus dem verschütteten Evangelium hervorholte, lebte er ftill verborgen feiner Gerech= tigfeit. Der heitere Mut, mit bem er allen Gefahren entgegenging - "und wenn in Worms fo viele Teufel maren als Ziegel auf den Dachern" - und auf der Roburger Feste, während des Augsburger Reichstages, als Karl V. mit ber Mehrzahl ber fatholischen Stände Rrieg und Ausrottung ber Evangelischen fann, seinem Sohnchen bergige Briefe Schrieb, Hefop's Kabeln überfette, feinen Kurfürften Johann und die Freunde gur Standhaftigfeit vermahnte: "Bare aber Chriftus nicht mit une, wo ware er benn in ber Belt? Satten wir nicht Gottes Wort, wer hatte es benn?" - Diefer Mut. Diefe Siegesgewißheit famen ihm aus der Sicherheit ber eigenen Seele, aus bem gleichsam unmittelbaren Busammen= hange, in dem er fich mit den ewigen Mächten wußte. hätte es wie eine teuflische Bersuchung von sich gewiesen, wenn er es geahnt, aber etwas wie der Dämon des Sofrates war both in ihm.

Diefe Festigung feines Charafters, fein Werben und Wachsen, ift bas Wert seiner erften Lebensperiode, bis jum Jahre 1517, wo ihn bas Anschlagen ber 95 Thesen gegen ben nichtswürdigen Ablaghandel bes Dominitaners Tegel aus ber Dämmerung bes Augustinerflofters und ber Sorfale ber Wittenberger Universität wider fein Wollen und Soffen auf die Weltbühne reißt; wo ben Widerstrebenden bas ge= waltige Schicffal ergreift, um ihn mahrend ber nachften viergehn Jahre, ber zweiten Periode feines Lebens, nicht loszulaffen, sondern fort und fort vorwärts zu treiben, von Schrift ju Schrift, von Gefahr ju Gefahr, bis burch bie erfte formliche Verständigung zwischen ben Brotestanten und ben Alt= gläubigen fein Bert gefichert ift, bis er, ber fo lange in bem Mittelpunkt ber gangen geiftigen Bewegung, ein fernbin leuchtendes Meteor, beffen Strahlen bis in bas Schloß bes Osmanenfultans Soliman drangen, geftanden, wieder langfam

in die Stille und die Dämmerung, aus der er aufgetaucht war, in die schlichte Bürgerlichkeit eines Predigerhauses zu-rückritt, in der er den letzten Abschnitt seines Daseins nicht ohne Kümmernisse und Bitternisse, ein Mensch wie wir alle, ohne seden heroischen Ausputz, thätig im Kleinen, vielgeplagt von Gebresten aller Art, verlebt und treu in seinem Beruse als Seelsorger und Friedensstifter stirbt.

Luther's Jugend und Bildungsgeschichte scheint ihn gu einem duftern, in sich gefehrten, mit Ungeftum den Simmel suchenden Mönch machen zu wollen. In fargen Berhältniffen, in der harten Bucht eines verständigen, aber dem findlichen Spiel und ber heiteren Beltluft abgeneigten Baters, unter bem Stock eines roben und murrischen Schulmeisters wachit er auf. Tief in das Beheimste seines Bergens wird die ihm eingeborene Fröhlichkeit zurnächgedrängt; schon ber Anabe gewöhnt fich an ein angftliches Erfpahen, Betrachten und Ermagen feiner geringften Sandlungen. Gine Seelennorgelei eine Selbstqualerei ohne Gleichen bemachtigt fich feiner, Die mit den Jahren fich bis zur Unerträglichfeit fteigert. Lichtblick in Dieser sonnenlosen Jugend ift fein Aufenthalt auf der Schule in Gifenach, wo fein sittiges Befen und feine frische Gesangftimme ibm die Freundlichkeit und die Gulfe der andachtigen Frau Cotta gewinnen, und feine Studienzeit auf der Universität zu Erfurt. Damals, in ben Jahren 1501 bis 1505, erschien er seinen Genoffen als ein hurtiger, frohlicher Gefelle; er liebte die Mufit vor allen Runften und lernte die Laute fchlagen. Rach dem Billen feines Baters, ber indeffen in dem Städtchen Mansfeld zu einigem Wohlftand und bürgerlichem Ansehen gekommen, follte er Jura Aber ber Urgrund feiner Seele, bas Berlangen, vor Gott gerecht bagufteben, Gott und die Seligfeit gu fuchen, brach gewaltsam durch die dunne Schicht jugendlicher Munter-

feit und weltlichen Lebens. Als er Magister ber Philosophie geworden, trat er plöglich in das Augustinerkloster zu Erfurt. Es war eine Flucht aus ber Welt, vor feinem Bater, vor fich felbft. "Je mehr wir uns maschen, besto unreiner werben wir," hatte er einmal einem Freunde gefagt. er sein Dichten und Trachten durchforschte, desto fündhafter erfand er fich. Der Abgrund ber Solle gahnte bei jedem Schritte, ben er that, vor ihm auf. Der jahe Tod eines lieben Benoffen, ein furchtbares Gewitter, bas ihn überfiel, in bem er bie Unerbittlichfeit und ben Born Gottes erfennen mochte, werden der lette Anftoß gewesen fein, ihn aus der Welt in das Kloster zu treiben. Wenn man durch Möncherei den himmel erobern tann - er fühlte fich ftarf und bereit ihn auf diesem Wege zu erringen. Noch waren ihm die himmlischen Mächte, Die er fpater, wie Ranke fo ichon fagt, bei ihrem Namen rief, durch eine undurchdringliche Wolke verborgen.

Wie Dante trägt Luther einen Januskopf. Auf der Scheibe zweier Zeitalter und Weltanschauungen stehend geshört er beiden an. Wenn man sein Klosterleben, seine Bußübungen, die Indrunft und die Unerschöpflichkeit seines Gebetes überdenkt, hat man die Anfänge eines Heiligen der katholischen Kirche vor sich. Ohne die dumpse Gährung der Geister und den innerlichen Verfall der Kirche wäre er ein Berzückter oder ein Fanatiker, Franziskus oder Dominikus, geworden. In all' den Zweiselfragen, welche die Welt beunruhigten, in dem Zweispalt zwischen dem neuen Wissen und dem alten Glauben, von denen ihn auch die Klostermauern nicht völlig fernhalten konnten, rettet er sich zunächst in die mittelalterliche Mystik. Tauler's Predigten und das Büchslein von der "Deutschen Theologie" werden neben der Bibel seine Lieblingslektüre. Aus jenem geistigen Elend, seiner

Bergweiflung, jemals durch gute Berfe Gott Genüge leiften zu tonnen, bem Grauen vor feiner eigenen Gundhaftigfeit hatte ihn der Generalvitar feines Ordens Johann Staupit, ber auf ben feltsamen Monch aufmertsam geworben mar, allmählig durch feine Milbe und Berftandigfeit herausge-Nicht völlig, wie mare bies bei ber tiefangelegten führt. Natur Luther's und der fanften altväterischen Frommigfeit Staupigens möglich gemefen? Aber bas Bort bes Bifars: "Du willst ohne Gunde sein und haft doch teine rechte Gunde, Chriftus ift die Bergebung rechtschaffener Gunden, mit beinen Buppensunden barift du ihm nicht fommen" - hatte boch feiner Selbstqualerei ein Ende gemacht. Sonft muß bas Betragen und die Gelehrfamkeit bes ichuchternen, asketischen Monche, wie feine außerordentliche Belesenheit in der Bibel, ben gunftigften Gindruck auf Staupit ausgeübt haben. ber Rurfürst Friedrich der Beise seine Universität Bitten= berg einrichtete, mard Luther 1508 auf Staupit's Borichlag als Lehrer der Philosophie dorthin berufen. 3m Oftober 1512 ward er Dottor der Theologie und schwur, wie es üblich war, bei bem Empfang ber akabemischen Burbe, die evangelifche Bahrheit nach Kräften zu vertheidigen. Schon damals, obgleich fein Beift und fein Wort noch in ben Banden ber tirchlichen Scholaftif lagen, wie fein Leib in ber Augustiner= tutte stedte, ging ein Zauber von seiner Berjonlichfeit, ein Feuer von feinem Bortrage aus. Bon nah und fern ftromten Die Studenten nach Wittenberg; mahrend um 1508 nur ihrer zweihundert immatrifulirt gewesen waren, ftieg ihre Sahl in ben nächsten Jahren auf achthundert, ja auf taufend. Der junge Blang von Wittenberg verdunkelte Leipzig und Erfurt. Es ift flar, wie fehr dadurch Dottor Martinus in ber Achtung ber Räte des Rurfürsten und in deffen eigener Wertschätzung stieg: er mar gleichsam der Kern, um den sich die Universität trystallisirte.

"Diefer Bruder Martinus hat ein vortreffliches Jugenium," hat Papft Leo X. fpater gejagt, als er einige feiner Streitschriften oder vielleicht nur die beiden ersten Briefe, die Luther an ihn in dem Ablaßstreite gerichtet, gelesen hatte. Nicht die Schönheit ober bie Burbe ber Form, in ber er feine Gebanten aussprach, bestimmte bas Urteil bes Papftes, sondern ber Tieffinn, die Aufrichtigfeit, bas Gindringen in ben Bibeltext benen die Gelehrsamkeit und ber Wortpomp feiner italienischen Kaplane weichen und verstummen mußte. Gelchrter im ftrengen Sinne bes Wortes war Luther nicht; feine humanistische Bildung hatte mannigfache Luden und wenn er zu bem humanismus fein rechtes Berhältniß gewinnen konnte, so war daran ebenso wohl die Unkenntniß wie die Abneigung und Furcht gegen das heidnische Altertum schuld. Bahrend feines Aufenthalts in Rom - im Jahre 1511 hatte ihn ein Auftrag feines Ordens nach der ewigen Stadt geführt - war er brennenden Eifers voll von Rirche zu Rirche gegangen und hatte gläubig und zerknirscht bei allen Reliquien gebetet. Aber die Tempeltrummer und die Bogen und Bauten bes Forums, die er anftaunte, hatten in feiner Scele feinen Bunfch und feine Sehnsucht nach ber antiken Welt erregt: auch darin mar er den alten Deutschen und den Chriften der erften Sahrhunderte ahnlich, denen das römische Sein und Wesen immer unheimlich und bämonisch geblieben war. Griechisch lernte er erft in Wittenberg, nicht um des homer oder des Blato willen, wie die Italiener, sondern um das neue Testament in der Ursprache lesen zu tonnen. Nur zwei Dinge fannte er gründlich, beffer als irgend ein Mensch, der mit ihm lebte: die Bibel und feine Mutter= sprache. Damals, in seinen Anfängen, ahnte er freilich nicht, welch' ein Mittel ber Macht er in biefer letten Kenntnis befaß. Neben ber Bibel vertiefte er fich gern in die Schriften

des Augustinus, in deffen Ringen nach der Wahrheit und ber Unade Gottes er bas Spiegelbild feiner eigenen Rampfe Unmerklich geriet er burch biefe Lekture, burch feine Überzeugung von der Ungulänglichkeit der guten Berke und der Fürbitte der Beiligen gur Erlangung der Gnade Gottes in einen zunächst noch scholaftischen Gegensat zu ber von dem Dominifaner Thomas von Aquino in feste Formeln gegoffenen Lehre ber Kirche. In feinen Vorträgen beschuldigte er benfelben wiederholt des Irrtums; die ftille Feindschaft, in der sein Orden ftets zu dem der Dominifaner gestanden mochte bas Ihre bagu beitragen. Bang Unrecht hatte Leo X., dem das Chriftentum eine nüpliche, aber kindische Fabel mar, nicht, wenn er Luther's Streit mit Tegel und Ed achselgudend als Monchsgegant bezeichnete; er überfah nur, daß bies Monchegezant die empfindlichfte Saite im Bolfsgemut ber Deutschen berührte und fie in eine Schwingung verfette, die heute noch fortbauert.

Aber auch Luther wußte nicht, was er that, als er am Abend vor bem Tage Aller Seiligen im Jahre 1517 die 95 Thefen an die Thur der Wittenberger Rirche, in der er gu predigen pflegte, heftete. Es war die gewohnte mittelalterliche Form der Berausforderung gu einem öffentlichen Redefampf. Lange mochte ihn das freche Gebahren Tegel's und die Richts= würdigkeit des Ablaßhandels gewurmt haben. Drei Jahre ichon zog ber Dominitaner, im Auftrage bes Mainger Erg= bischofe, mit seinem Kram, seinen Schreibern und bem Kruzifix mit bes Papftes Wappen, in Thuringen und Sachsen, im Magdeburgischen und in der Mart umber. Alle Zeitgenoffen find in der Verwerfung des Unwesens einig. Unerhört war ce, daß Tegel Ablaß für zufünftige Gunden verfaufte. 3med, ben die Priefter vorschütten, bas arme chriftliche Bolt jo ichamlos auszuplündern: ber Bau ber neuen Beterstirche

in Rom, die Abwehr des Türken, wurde von keinem ernfthaften Manne geglaubt. Daß der Erzbischof Albrecht von Mainz den deutschen Ablaghandel in Pacht genommen, mit Sülfe der Fugger in Augsburg, um die Koften feines Balliums gu bezahlen, wußte Jeder, der es miffen wollte. Es fonnte auch Luther und den übrigen Lehrern der Wittenberger Universität nicht unbekannt fein. Dennoch hatte er mit feinen Gemiffens= zweifeln an fich gehalten. Er war noch ein überzeugter Sohn ber römischen Kirche: "als ich die Sache wider ben Ablaß anfing, war ich jo voll und trunken, ja jo ersoffen in des Bapftes Lehre, daß ich für großen Gifer bereit mare gemefen, wenn's in meiner Macht gestanden, zu ermorden, oder hatte ja zum wenigsten Gefallen baran gehabt und bazu geholfen, baß ermordet worden waren alle die, jo dem Babite in ber geringften Silbe nicht hatten wollen gehorfam fein." Jest aber trat die Angelegenheit nicht nur dem Mönche, sondern auch dem Doktor der Theologie, dem Prediger und Seelforger Tetel hatte sein Standlager in Berbst und Juterbog aufgeschlagen, aus Luther's eigener Gemeinde eilten Manche hinüber, sich gegen eine Handvoll Pfennige Vergebung ber Sunden zu taufen. Da fühlte er fich in feinem Beifte gedrungen, Verwahrung dawider einzulegen. Mit der einzigen Waffe, die er führen konnte, mit dem Wort. Ihm unbewußt, hatte die Erfindung der Buchdruckerkunft vor achtzig Jahren diese Waffe gur ftartften, gur ungerbrechlichen gemacht. Was eifern doch die Ratholiken gegen ihn? Seine Thefen haben ihre Rirche von dem greulichsten Schandfleck befreit. Niemand hat nach ihm zu sagen gewagt, daß bie Seele aus dem Fegefeuer fahre, sobald ber Groschen in ben Raften geworfen flinget. Ein unermegliches Echo weckte der Ruf des einzigen, einzelnen Mannes. Es war, als hätten Millionen Deutscher, die bisher ftumm gewesen, die Sprache erhalten. Bon diesem Grengel, Deutiche Rampfe. 28

Wiederhall, der ihm entgegenscholl, muß Luther selbst eine Beile wie betäubt gewesen sein. Wir find nicht die herren unserer Thaten; aber was hier geschah, war wie ein Wunder, über jede menschliche Erwartung und Voraussicht hinaus. Ein Mönch hatte einen anderen Mönch, im äußersten Falle ein Orden den andern herausgefordert, und die Welt geriet darüber in Brand. Wer jett nachdenklichen Sinns in den prächtigen Sallen der Betersfirche wandelt, wird von demjelben heiligen Schauer vor den geheimnifvollen, nie zu ergründenden, von unferm Berftande in den dürftigen und unzulänglichen Begriff von Wirfung und Urfache gefaßten, weltregierenden Mächten ergriffen, wie auf den Trümmern des Forums. Um diese Pfeiler aufzurichten, diese Ruppel zu wölben, ward die Ginheit der abendländischen Christenheit zerriffen. Der Neubau zerstörte für immer nicht nur die alte Kirche, jondern den ganzen Bau der mittelalterlichen hierarchie. Diefer Tempel follte die Zwingburg des Papfttums werden und er ift ber Brund der Gewiffensfreiheit geworden. Welche Dogmen immer in diejen Sallen ersonnen, welche Flüche ausgesprochen, welche Tedeums zu Mordgräueln aller Art hier gefeiert worden sind, ein Donnerwort übertont fie alle: Freiheit! Die Sand, welche auf die Band in Belfagar's Balaft bas Menetetel fchrieb, hat auf jeden Stein diefer Bölbungen einen Namen geschrieben: ben Martin Luther's. Unfichtbar und doch fichtbar für jeden Denkenden. Garibaldi und Bictor Emanuel find nur die bis jest letten Bollftrecker der Ibeen gewesen, die von ihm ihren Ausgang genommen.

Nur wenn die Zeiten erfüllt sind, erscheinen die Heroen. Diesen entscheidenden Punkt hat Carlyle in seiner Hervens verehrung übersehen. Je höher und stattlicher das Gebäude, desto stärker und tieser muß das Fundament sein. Aus der gewaltigsten Bewegung, die das deutsche Volk noch erschüttert

hat, ist Luther hervorgegangen. Wohl besaß er die Kraft, Die Beifter zu bannen, aber nur in und durch diesen Aufruhr der Geifter ift er emporgefommen. Im Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts fündigte sich in Deutschland ein Schwanken und Schütteln wie ein Erdbeben an. Etwas Namenloses lag in der Luft und laftete auf den Seelen der Menschen. Wie zu ben Zeiten der ersten Kreuzzüge war Alles in Unruhe und Bewegung. Kirchliche, politische, soziale Ur= fachen verbündeten sich, durchdrangen sich unauflöslich, um ein allgemeines Migbehagen, eine große Sehnsucht nach einer Wandlung hervorzurufen. In ähnlichen Stimmungen, aus derselben Verzweiflung an den bestehenden Verhältnissen hatte sich der italienische Genius mit Übergewalt auf die Kunst geworfen und das gange Leben und Denken mit diesem fünftlerischen Brincip durchdrungen. In Seefahrten, Entdedungen und Eroberungen einer neuen Welt wandten Spanier und Portugiesen ihre überschüffige Volkstraft, das politische Talent und den welthistorischen Zug und Inftinkt auf, der in ihnen . war. Wohin der deutsche Sturm und Drang fich richten, welchem Ziele er zustreben, welche neue Gestalt er bem Dasein des Volkes und den Weltdingen geben würde: Niemand hätte cs zu fagen vermocht, benn gerade die Bielseitigkeit des deut= schen Beistes und der deutschen Berhältnisse trieb die Rräfte zerstreuend, im phantastischen Sin und Ser, von jeder gemeinfamen Richtung und jedem gemeinsamen Ideale ab.

Bon unten auf brang die Bewegung. Ihre ersten dunkelsten Regungen sind sozialistische. Der Druck, der auf den Bauern lag, der Hochmut der Patrizier erzeugte auf dem Lande und in den Städten bei den Armen und Elenden, den Unfreien, die der Kirche und dem Abel leibeigen waren, den kleinen Leuten und Handwerkern, die der Kat ihrer Stadt schwer schafte und doch von jeder Teilnahme am

Regiment fernhielt, die dumpfe Unruhe, Die Schwüle vor bem Gewitter. In ben oberdeutschen Bauernschaften ging ber Bundschuh von Gutte zu Gutte, in ben niederdeutschen Städten hielten die Bunftgenoffen beimliche Bujammentunfte. Noch hatte Niemand bas Zauberwort gefunden, die Kräfte zu entfesseln, aber mer still und achtsam lauschte, hörte bas Brausen in der Tiefe. Gine Bewalt, die Bewegung niederzuhalten, gab ce nicht. Der Raifer und die Fürften waren zerfallen; jeder Bersuch, ein festes Reichsregiment aufzurichten, scheiterte bald an dem Widerstand der Stände, balb an der Berrichjucht bes Raisers, der sich seinen Ginflug und jeine Macht nicht schmälern laffen wollte. Den Fürften, beren Sinn fich mehr und mehr von den Reichsangelegenheiten abwandte und immer ausschließlicher auf die Begründung und Ausbildung einer jouveranen Gewalt, innerhalb ihres Gebiets, richtete, trat die Reichsritterschaft eifersüchtig, um die Wahrung ihrer Stellung und ihrer Borrechte beforgt, entgegen. Roch in dem vollen Gefühl feines Stolzes und feiner Dacht fonnte fich boch der Abel des Reichs der Uhnung nicht entschlagen, daß ihm, ben Fürsten und Städte gleich bedrohten, ein Rampf auf Leben und Tod bevorstünde. Auch in ihm gahrte es barum, wie unter Bürgern und Bauern, auch in ihm rührten sich die Beißsporne und schlugen an das Schwert. Längst hatte die Kirche jeden Ginfluß zur Befänftigung der Bemuther verloren. Die Pfarrgeiftlichkeit, die herumziehenden Bettelmonche bienten den Boltsbichtern jum Stoff ihrer Schwänke und Poffen, die Liederlichkeit ihres Wandels wie ihre Unwissenheit hatten ihnen die allgemeine Verachtung eingetragen. Die Ausnahmen, die es felbstverftanblich auch hier gab, vermochten die Ehre und bas Ansehen bes Standes nicht mehr zu retten. Den Bischöfen und Abten neibeten bie Abligen die großen Güter und das ichwelgerische Wohlleben,

unwillig sahen die Fürsten auf den üppigen Hofhalt der gefürsteten Geistlichen. Wie verschieden die Bestrebungen der Weltlichen waren, wie entgegengesetzt ihre Wünsche und Ziele: in dem Hasse gegen die Kirche, in dem Verlangen, sich des römischen Steuerdrucks zu entledigen, mit dem die Kurie unter den abenteuerlichsten Vorwänden Deutschland beschwerte, waren Alle einig. Mit derselben Stimme forderten der Kaiser, die Stände, das Volk eine Resorm an Haupt und Gliedern.

All' diese stummen Fragen beantwortete der Anschlag der 95 Thesen. Der Wittenberger Doktor war der Ausdruck bes beutschen Volksbewuftseins geworden. Bon dem Beginn feines Rampfes an nahm er eine feftere Stellung ein, als Johann Suß. Der Fürst seines Landes schütte ibn, er verwickelte fich nicht wie buß in einen unversöhnlichen nationalen Gegensat. Auch das gewann ihm die Bergen der Deutschen, daß er nicht die Trennung von der bestehenden Kirche und ihrer Ordnung, fondern einen Ausgleich mit ihr suchte. Aus feinen Sand= lungen wie aus feinen Schriften und Reben miffen wir, bag ihn ber Rampf, in den er mit den Verteidigern bes Ablaßhandels geriet, mit Johann Ed und Sylvefter Brierias, schrittweise vorwärts führte: nach einander mußte er die Autorität bes Papftes und die Autorität ber Kongilien, fofern fie fich nicht auf die heilige Schrift grundeten, verwerfen. Weber im schneidigen Ausdruck und in dem Feuer der Uberzeugung, noch in der Renntnis der Bibel und in der Allgemeinverständlichkeit ihrer Gründe waren ihm feine Begner Seiner Logit bes gefunden Menschenverftandes gewachsen. und feiner Gemütswärme vermochten fie nichts als Formeln, die Migbräuche und Migverständnisse der Jahrhunderte, eine scholaftische Dialektik gegenüberzustellen. Sie hatten nichts als die Schatten und Schemen der Bergangenheit, Luther hatte etwas wie die lebendige Gottheit gur Seite. Nicht nur in der Unerschütterlichkeit seines Glaubens, sondern auch in bem Rüchalt, ben ihm die Bolfsstimmung gab. Rasch wuchs der Streit über die Schranken einer theologischen Auseinander= jegung hinaus: die Buchdruckertunft machte ihn wie durch Bauberei gur Sache bes Bolfes. Boltaire meint zwar, wenn ber Bapft Luther's Angriffe, ftatt fie mit bem Banne gu bestrafen, rasch mit einem Kardinalshut belohnt hätte, würde sich die Flut verlaufen haben und die Sache beigelegt worden fein, aber abgesehen von dem Irrtum, in dem er sich bei seiner Glaubenslosigkeit hinsichtlich Luther's Natur Charafter befindet, waren die Dinge im Juni 1520, nach ber Auswechselung jo vieler Streitschriften, nach unzähligen Beleibigungen und Schmähungen von beiben Seiten - benn ber Born, ber haß, die Rauheit ber Sprache, grober Rlot und grober Reil waren hüben wie drüben - nach der Er= regung eines ganzen Bolkes, zu einem Bunkt gekommen, ber jenseits menschlicher Alugheit und Berechnung lag. Die elementaren Gewalten mußten fich in Anfturm und Verteidigung mit einander meffen.

In demselben Junimonat des Jahres 1520, als der Papst die Bannbulle gegen Luther aussertigen ließ, hatte dieser seine Schrift "An den christlichen Abel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung" versaßt: eine Aussorderung an die Neichsritterschaft, das Joch der Psassenschen. Schnell nach einander solgten ihr das Büchlein "Bon der bahlonischen Gesangenschaft der Nirche" und die "Predigt von der Messe." Heftigere, schneidigere Aufruhrsschriften gegen eine noch zu Necht bestehende, von dem Neichseregimente anerkannte Einrichtung und Autorität sind in Deutschland weder vorher noch nachher erschienen. Sie warsen das hierarchische System als unchristlich und gottlos über

ben Saufen. Ihre theologische Form barf über bie Tragweite ihres Inhalts in materieller Sinsicht nicht täuschen. Auf gläubig war das deutsche Bolt, das Jahrhundert ge-Wie die Religion in jede politische und bürgerliche Barteiung hineinspielt, wie fie ben Untergrund für jede Runft, die Malerci wie die Dichtung, die Architektur wie die Musik, abgiebt, wie felbft die Satire nur von den Begenfägen der Bekenntniffe lebt, die Beredtsamkeit durchaus den Ton der Bredigt annimmt, fo find auch diefe Schriften gunächst aus dem Bedürfnis des Herzens, aus der Sehnsucht Aller nach einer Berbefferung der firchlichen Buftande, aus dem Bunfche, die innere Überzeugung in äußeren Einrichtungen zu ver= förpern, entsprungen. Aber fie enthalten zugleich die Aufforderung zu einem Umfturg ber papftlichen Macht, zu einer ungeheueren Vermögenskonfiskation. Indem fie für die Belt= lichfeit das ganze Bebiet, beffen fich die Rirche feit Gregor VII. bemächtigt hatte, und die unermeglichen Reichtumer, die fie seitdem erworben und schlecht und habsüchtig verwaltete, zu= rückforderten, schufen sie der neuen Lehre nicht das geistige, aber das forverliche Rückarat. Die Fürften, die Ritterschaft, Die Städte faben in der Gingiehung der Rirchenguter die Erfüllung eines längst gehegten Bunsches. Wie ber Berkauf der Nationalguter später in Frankreich für immer die Bauernichaft an die Grundfate der Revolution fesselte, so band da= mals der Erwerb des Kirchen- und Klosterguts die weltlichen herren wie das Bolf an die Sache ber Reform. Wie die Dinge hienieden verlaufen, ist es nun einmal nicht anders: nur wenn fie fich mit den Intereffen einer großen Befamtheit verbünbet, gelangt eine religiöse ober politische Ibee gum Siege. Nicht burch ein himmelswunder, auf den Schultern ber Stlaven und ber Dürftigen, ber Witwen und Waisen, ber Kranken und ber Elenden ift das Chriftentum emporgetragen worden.

Diefe Schriften hatten Luther für immer mit bem Bapfttum entzweit, fie waren auch nicht unter einen Rardinglebut au bringen gewesen. Die Verbrennung der papftlichen Bannbulle am Morgen des 10. Dezembers 1520 vor dem Elfter= thor zu Wittenberg verfündigte die Lostrennung Luther's von ber alten Kirche bem Bolke in einer nicht mißzuverstehenden, nie wieder zu verwischenden Sandlung. "Beil du ben Beiligen des Herrn betrübt haft, so betrübe und verzehre dich bas ewige Feuer", hatte Luther gerufen, als er die Bulle auf ben Scheiterhaufen warf. Es ift die That eines zum Außerften entschlossenen Boltsführers, eine der Thaten, wie fie fich in ber englischen und französischen Revolution wiederholt haben. Und dies hochgemute, siegesgewisse und dem Tode trogende, demagogische Gefühl verließ ihn nicht einen Augenblick während ber gangen Zeit bis zu seinem Aufenthalt auf ber Wartburg. Seine Anhänger verehrten in ihm einen Propheten und einen Beiligen: Die für ihn fürchteten, stellten ihn als einen Dartyrer bar. Die Jugend, Studenten und Ritter scharten fich um ihn, feine Sache, wie es hutten wollte, mit dem Schwert zu verteidigen. Seinem Rurfürften und beffen Raten mochte es dunkel aufdämmern, daß dieser Doktor Martinus in ihrer Mitte nicht blos ein Bildfeuer, sondern der größte Mann Deutschlands fei. Auch wenn fie nicht einen Aufstand im Volke befürchtet, konnten sie nicht daran denken, ihn jemals der Wut seiner Feinde auszuliefern. Go heftig er gegen ben Papft eiferte, fo klug und vorsichtig wußte er die politischen Machthaber zu behandeln. Bon dem jungen Kaiser Karl iprach er mit Chriurcht, ja mit einer herzlichen Teilnahme, zu seinem Kurfürsten mit der Ergebenheit und Treue eines Unterthanen. Jeden Gedanken bes Aufruhrs, ber aus dem Rirchlichen in das Weltliche hinübergeschlagen, wies er ab. Scharf und bestimmt jog feine Schrift "Bon der Freiheit

eines Chriftenmenschen" Die Brenze zwischen bem geiftlichen und dem bürgerlich-politischen Gebiet. Der bestehenden Ordnung bot es die Sicherheit auch mit der neuen Lehre fortzudauern. Indem er sein Bolk mit titanischer Gewalt von bem Papfte losriß, hielt er es zugleich mit derselben Kraft vor bem Sturg in ben Abgrund gurud. Wenn man ein modernes Parteiwort anwenden will: Luther ift in feinen Gesinnungen durchaus national-liberal, fo bemagogisch sein Auftreten und Emporkommen war. Sundertmal ift fein Erscheinen vor dem Raiser und den Reichsftanden, vor den Legaten bes Bapftes, hinter ihm bas nachbrängenbe Bolf, bas die Borhöfe, die Stiegen und die zu dem Bischofshofe in Worms führenden Gaffen erfüllte, bei Factel= und Rergen= licht, erzählt und gemalt worden; von den Freunden und Feinden haben wir Aufzeichnungen über die beiden entscheibenden Nachmittage des 17. und 18. Aprils im Jahre 1521 - niemals indeffen wird fich unfer Bolt an diesen Schilberungen fatt gelesen haben, niemals wird es mube werben, iede neue Darstellung bes Greigniffes mit Teilnahme gu verfolgen, jede neue Mitteilung darüber aus bisber unbefannten Quellen wird ihm willtommen fein. Denn fein Benius fprach hier zu Raifer und Reich; fein Fürst, fein Ritter, fondern der Sohn eines Bauern. Und diefer Bauernsohn wurde nicht von der Majestät und dem Tode, der hinter ihr unfichtbar ihn bedrohte, niedergezwungen, nicht von dem Glanz ber kaiferlichen Krone, der Burpurmäntel, der roten Süte und der Bischofsstäbe geblendet. Aufrecht ftand er da. In Worten, wie sie in dieser Versammlung nie gehört worden waren, verdammte er das Papfttum und das Thun der Bapftlichen, er wolle burch feinen Wiberruf nicht ber Schandbeckel Diefer Bosheit und Tyrannei werben. Und als der Raiser mit einer zornigen Sandbewegung gegen ihn sich von seinem Site erhob, die Sitzung schließend, seine Feinde im wilden Tumult wider ihn aufschrieen, rief er mit seiner hohen und hellen Stimme über den Lärm hinweg: "Ich fann nicht anders. Gott komm' mir zu His. Amen. Da bin ich." Ihnen allen trotend, wußte er, daß er in diesem Saale die Stimme des deutschen Bolkes sührte, aufrührerisch, widerbellend, aber nicht zu ersticken. Der Kaiser vermochte diese Stimme nicht zu deuten und nicht zu lesen, was in den harten und eckigen Zügen dieses flammenden Gesichtes stand: damals verwarf das deutsiche Bolk das Haus Habsburg.

Rur in dem Leben Weniger häufen und steigern fich bie bramatischen Momente. Luther, schon auf der Mittagshöhe bes Lebens, achtunddreißig Jahre alt, hat Stunden wie diefe in Worms nicht wieder erlebt. Weber fo tragische, noch jo herzerhebende. Aber noch lange ftand er im Mittelpunkt ber beutschen Geschicke, mehr als einmal lag es in feiner Sand, den Religionsfrieg aus den Falten feines Briefterrods gu schütteln, noch zu vielen Rampfen, mit den Damonen, Die ihn ängstigten, und mit ben Gewalten bes Lebens mar er aufbewahrt. Die Berborgenheit und bas Stillleben auf ber Bartburg, die ihn unmittelbar nach den Wormser Tagen aufnahm, haben seine Gedanken und Ansichten über die Reugestaltung der Rirche, über ihr Berhältnis zu der Obrigkeit festgestellt. Der drohenden Lebensgefahr und dem unaufhör= lichen Rampf entrückt, vermochte er tiefer und gelaffener mit fich felbst zu Rate zu gehen als bisher und nach dem Um= fturg auch den Wiederaufbau zu bedenfen. Die Trennung zwischen geiftlichem und weltlichem Gebiet, von der er ausgegangen, hielt er fest: fie mar die Grundlage feiner Reform. Die Rirche follte von ihren Migbräuchen gereinigt, bem Bemiffen bes Ginzelnen feine Freiheit, bem gläubigen Bemut fein Borrang vor der Wertheiligfeit und Wertgerechtigfeit

gefichert werben, aber die bürgerlichen Einrichtungen, die politische Ordnung follten unangetaftet bleiben. Es mar ebenjo in seinem bescheibenen Wejen, das weltlicher Ehrgeig, die Begierbe, eine erfte Rolle unter ben Gewaltigen zu fpielen. nie ergriffen, in seinem gottesfürchtigen Bergen wie in feinem staatsmännischen Instinkt begründet, daß er die Reform nicht ben Wechselfällen einer revolutionaren Bolfsbewegung preisgeben mochte. Wer will fagen, zu welchem Ausgang er bie Sache geführt, wenn er mit Sidingen die Reicheritterschaft in einen allgemeinen Rrieg gegen bie gefürsteten Beiftlichen fortgeriffen, wenn er ftatt Thomas Munger's an die Spige der Bauernschaft getreten mare? Aber folche Thaten wie solche Hoffnungen waren mit seiner Eigenart unvereinbar. Wie fein Aristofrat, war er fein rechter Demagoge. Ihm fehlte jener Sintergrund von Phantaftif und Selbstüberhebung, Die zu folchen Rollen in ber Weltkomödie befähigen. überzeugt er feinem Melanchthon ben unmittelbar bevor= stehenden Weltuntergang prophezeite, so unmöglich mar es ihm, fich das himmlische Jerufalem, im Sinne der Wiedertäufer, auf Erden auszumalen. Welch' gerechtfertigte Sorgen um den Beftand und Fortgang feiner Läuterung der chriftlichen Kirche ihn darum auch bei bem Bilderstum Karlftadt's, bei dem Auftreten der Zwickauer Propheten und endlich gar bei dem gräuelvollen Aufstand der thüringischen Bauern erschüttern und ängstigen mochten — was ihn mit unwiderstehlicher Macht in ben Harnisch gegen die Sozialisten und Schwärmer trieb, was ihn sein Löwenantlit in furchtbarem Grimm gegen fie schütteln ließ, war eben fein Charafter, er selbst. Die Wüstheit und der Widerspruch in ihren Meinungen und Planen widerte ihn eben jo fehr an, wie ihn die Unthaten, die fie verübten, entsetten. Da fonnte ihm freilich von Seiten bes Bolkes ber Name eines Berraters nicht erfpart

bleiben. Den Urmen und Gefnechteten war bas gereinigte Evangelium nur als Berbefferung ihrer irdifchen Buftande aufgegangen. Für fie hielt die Reform nicht vor den Thoren der Abelsburgen und den Pforten der Ratshäuser still. Richt nach einer Erneuerung ber Rirche blos, fie trachteten nach einer Erneuerung ber Belt. Im Ginne ber evangelischen Freiheit und Gleichheit follten alle Verhältniffe bes Lebens umgewandelt werden. Und wenn nun ber Mann, ber bas erfte Wort der Freiheit gerufen, fie in die alte Unfreiheit gurudichleubern half, mit berfelben Stimme und bemfelben Born, die sie vordem an ihm bewundert, wie hatten sie ihn nicht als einen Abtrunnigen brandmarten follen? Für uns, bie späten Nachkommen bagegen wird ber Fels Luther, ber in der Meeresbrandung Stand hielt, in Ropf und Bergen bie neue Kirche tragend, nicht weniger verehrungswürdig fein, als ber Stürmer, ber in die römische hierarchie die nie wieder zu schließende Bresche brach. Gin harter, unbezähmbarer Wille, ein unbeugfamer Nacken, in allen Anwandlungen jovialijcher Laune und heiteren humors doch ein strenger Ernft, ber oft genug in finfteren Trot ausartete: wenn wir die Große bes Mannes anftaunen, muffen wir auch feine Schwächen und Gehler mitnehmen. Nur um den Breis feiner Besonderheit könnte man sie von ihm wegwaschen wollen. Wie ließe sich von dem Standpunkt unjeres Jahrhunderts aus feine Behäffigkeit gegen die Bauern, die fo gerechten Grund gur Rlage gegen die Tyrannei ihrer Berren hatten, verteidigen? Welch' unermeglichen Schaden feine Bartnäckigteit ber Reformation zugefügt hat, als er Zwingli's ausgeftreckte Sand in dem Wortftreit über die Abendmahlsfeier guruckftieß, empfindet der Protestantismus noch heute. Sier steckt eine der verborgeneren Ursachen des breißigjährigen Krieges. Wer fann ihm den Vorwurf erfparen, daß er in feiner

Berdammung der wiedertäuferischen Lehren, wie die römische Rirche, nicht nur die Bücher, sondern auch die Personen verurteilte und den Urm der weltlichen Obrigfeit gegen fie anrief? Sein gutes Geschick wollte, daß feine Sand frei von Blut blieb, daß er weder dem Tode Münzer's noch dem der Münfterischen Wiedertäufer beizuwohnen gezwungen war. Gein Andenken wird nicht, wie das Calvin's, von dem Rlecken grausamer Unduldsamkeit in den Hugen milberer Geschlechter verunziert, aber ber Beift ber Unduldsamfeit war in ihm. Die gegen= feitige Duldung der Bekenntniffe ift eine Folge feiner Reformation, allein feine Absicht war fie nicht. Ihm und feinen Beitgenoffen ift ber Glaube die teuerste und die wichtigfte Angelegenheit und die Auslegung der heiligen Schrift, nachdem der Zusammenhang mit der alten Kirche gelöft, deren Gesetze, Gebräuche und Traditionen als eben fo viele Ber= dunkelungen der Wahrheit verworfen waren, von höchster Bebeutung. Jedes Wort gewinnt jett einen Wert, um jeden Buchstaben wird gestritten, benn an ihnen hängt die ewige Seligfeit ober die ewige Berbammnis.

Wir thäten Unrecht, wenn wir, aus einer anderen Weltsanschauung heraus, ihm dies störrische, eigensinnige und rechtshaberische Wesen, dies Verwachsensein mit der Vibel, das schon im nächsten Geschlecht aus einer lebendigen Kraft zu einer Verknöcherung wurde, verargen wollten. Was und so befremdlich in ihm anschaut, seine Einseitigkeit ist auch seine Größe. Sie wehrte die Gegner ab und hielt die Freunde in einem engen, aber um so sestens Vunde zusammen. Zedes Schwanken seines Willens, sede Abweichung von dem Wege, den er sich vorgezeichnet und den er mit der Sicherheit eines Nachtwandlers, von seinem Dämon geführt, inmitten teufslicher Versuchungen und leiblicher Gesahren ging, würde ihm und vielleicht auch seinem Werfe den Untergang gebracht

Von dem einmal gefaßten Entschluß, im Berein mit der Obrigkeit, mit den Fürsten und den Raten ber Städte die Reformation zu vollenden, ließ er fich nicht ablenken. Noch gang erfüllt von der Herrlichkeit und Majestät des mittelalterlichen Raisertums, wollte er nicht einmal seinem Rurfürsten und dem stürmischen Landgrafen von Seffen das Recht zugestehen, sich und die reine Lehre mit dem Schwerte wider den Kaiser zu verteidigen. Es war schon viel, daß er ihnen, von den Gründen der Juristen überwunden, die Berteidigung gegen einen Angriff um des Glaubens willen gu= gestand, selber wider die Feinde des Evangeliums mit den Waffen vorzugehen, mahnte er sie auf das Ernsthafteste ab. Innerhalb dieser Schränken aber kannte er weder Furcht noch Bögerung. Langfam reiften die Entschlüffe in ihm, er mußte fich zu ihnen in inbrunftigen Gebeten, durch allerlei Un= fechtungen hindurchringen; von den gefaßten jedoch wich er nicht um eines haares Breite. Schon auf der Wartburg war ihm die Frage von der Berheiratung der Briefter vorgelegt worden. Erft im Jahre 1525 entschloß er sich felbst Mitten in der Aufregung bes Bauernfrieges, wo er. von den Ratholifen wie von den Schwärmern angefeindet, verleumdet und gescholten, gleichsam den Sag ber gangen Nation auf sich geladen hatte, wie er vordem ihre Liebe be= Er hatte fich von der Notwendigkeit wie von der Schriftmäßigkeit der Ghe eines Beiftlichen überzeugt; freundschaftlicher Achtung schloß er sie mit Katharina von Bora: eine Berbindung, die niemals getrübt worden ift und Die behagliche Seite bes Mannes gepflegt und entwickelt hat, im Übrigen aber für mein Empfinden über die verständige Rüchternheit und einen gemiffen Sausvaterhumor in feinem Buge hinauskömmt.

Wie fest ihn diese Che an Wittenberg band, wie fehr ihn

Die Einrichtung seiner Rirche, die Ordnung ihrer Berwaltung in den fachfischen und thuringischen Gebieten in Anjpruch nahm, so ift seine welthistorische Aufgabe boch noch nicht beendet, er hat noch tein Recht sich für immer in den Frieden und ben Schatten eines Pfarrhaufes gurudgugiehen. Wie aus der Berborgenheit der Wartburg heraus übt er noch einmal von der hohen Beste Roburg aus den entscheidenden Ginfluß auf das Schickfal des deutschen Volkes. Die Reichsacht, in ber er noch lag, gestattete ihm nicht in dem Gefolge seines Rurfürsten 1530 nach Augsburg zu ziehen. Auf ber Burg lebte er im Außern und in der Tracht eines ritterlichen Mannes, vor Nachstellungen sicher und den Verhandlungen, die in Augsburg geführt wurden, nabe genug, um mit jeinem Rat und Araftwort beständig einzugreifen. Für die Stellung der Evangelischen im Reich maren jene Tage fo verhängnisvoll, wie die zu Worms für Luther. Nur daß es fich nicht mehr um einen Einzelnen, fondern um eine große Befamtheit und die Rufunft bes neuen Glaubens handelte. dem Papfte einig, von der Mehrheit der katholischen Reichsftande zu einem Gewaltschritt gedrängt, schien Karl V. willens ben Brand auszutreten. Die Evangelischen waren wohl in ihrem Bekenntnisse, der Sauptsache nach, einig, aber keineswegs in den Magregeln, jei es zum Angriff oder gur Abwehr. Ihre geringe Bahl, der Born des Raifers, die heftigen Reben ber fatholischen Giferer riefen Zweifel und Sorge in ihnen wach. Wer unerschüttert in seiner ernst heiteren Befaßtheit verharrte, war Luther. Ruhiger und getlärter, als in Worms, aber nicht minder entschlossen und siegesgewiß. Sein Trop ift zur Standhaftigfeit geworben, feine brobenbe Berausforderung zur befonnenen Berteidigung. Dies ift fein Glaube: feine Schrecken der Solle jollen ihn davon vertreiben. Alle feine Briefe, an die Seinen nach Wittenberg, wie an die Fürsten, Rate und Theologen zu Augsburg, at= men die gleiche Unerschrockenheit und die gleiche Seelenruhe, felbit ber Sumor und ber freundliche Scherg finden ihren Ausdruck barin. Wo die Wolfen ber Bernichtung herauf= ziehen, freut er fich der Lieblichkeit und der Fülle der Natur. Mit dem Geschrei der Dohlen, dem Lärmen und Scharmangen der Scharrhause vergleicht er die Verhandlungen des Reichstages. Aus feinem Gottvertrauen, wie aus feinem weit und tief reichenden Blick über die Weltlage gewinnt er die Zu= versicht, daß ein friegerisches Unternehmen des Raifers gegen Die Protestanten nicht zu Stande fommen wurde. Und im äußerften Falle: mas tann uns der Fürft diefer Belt anhaben? "Nehmen fie den Leib, Gut, Ehr', Kind und Weib: laß fahren dahin, fie haben's kein Gewinn, das Reich muß uns doch bleiben." Mit den 95 Thefen hat er feine Lauf= bahn als Rämpfer für das Wort Gottes und die Freiheit der Deutschen begonnen, mit dem Liede "Ein' feste Burg ift unfer Gott" fie beschloffen. Auf ein Sahrhundert binaus hat er damit dem Beifte und dem Leben des deutschen Bol= fes Biel, Richtung und Ibeal gegeben.

Seit jenen Sommertagen des Jahres 1530, auf der Rosburger Beste, hat Luther im Grunde aufgehört, ein politischer Mann, ein öffentlicher Charakter zu sein. Nicht, daß man nicht überall, wohin die Reformation drang und Wurzel schlug, seinen Kat in der Ordnung der Kirche eingeholt, von seiner Hand, aus seiner Schule nicht am freudigsten die Lehrer des Wortes genommen, daß sein Einfluß in diesen Dingen nachgelassen hätte. Aber er war nicht mehr berufen, seine Stimme in einer schickslaßschweren Entscheidung abzugeben. Der Einfall Soliman's in Ungarn, der die Gesandeten des Königs Ferdinand spöttisch fragte: ob der Kaiser benn seinen Frieden mit Martin Luther gemacht, daß sie so

herzhaft mit ihm zu reben wagten? hatte Karl V. gezwungen. mit den protestantischen Fürsten in Nürnberg eine Berftandigung zu treffen, die sie vor feinem und ber tatholischen Stände Angriff ficherte. Bu Schmalfalben hatten fich ber Rurfürst von Sachsen, ber Landgraf von Seffen, die frantischen Hohenzollern, die Anhaltiner, einige Grafen und Reichsftädte zu einem festen Bunde vereinigt, einander in Religionssachen Bulfe zu leiften, fo gegen Baffengewalt wie gegen bie Entscheidungen des Reichstammergerichts. Ginmal verpaft, fehrte ber Augenblick, wo ein thatkräftiges Ginschreiten, in bem Bunde des Raifers mit dem Papfte und der katholischen Mehrheit, möglich gewesen wäre, jo bald nicht wieder. Bis zu Luther's Tode, am 18. Februar 1546, murde ber Friede in Deutsch= land zwischen den beiden Glaubensparteien nicht gestört. Wohl mochte ber Sterbende forgenvoll in die Butunft blicken, aber nach seiner Meinung war der Tag der Ernte, das Weltende ja doch nabe. Und nicht blog ein unermüdlicher Saemann war er gewesen, hoch und herrlich war die Saat aufgegangen. Seine Lehre und feine Politit hatten die mächtigften Erfolge errungen. Bahrend in allen Orten und Landschaften, wo sich mit der kirchlichen Neuerung politische und soziale Um= mälzungspläne verbanden, dem fühnen Aufschwunge ein jäher Sturg gefolgt mar, in ber Schweig wie in Lübeck und in Münfter — hier hat bas Regiment ber Wiebertäufer bis auf den heutigen Tag die Durchdringung Weftfalens mit bem reformatorischen Beiste gehindert - hatte die lutherische Lehre und Rirche, in Gintracht mit den Obrigkeiten und ben Fürften, in den niederdeutschen Städten, in Medlenburg und Bommern, in Solftein und Oldenburg, in den drei nordischen Reichen, gulet in ber Mark Brandenburg fich unerschütterlich festgesett. hier waren überall die Rlöfter verschwunden, ber lateinische Gesang und das Meffelesen verstummt. Un Grengel, Deutiche Rampfe.

die Stelle der Klöfter mar die Schule und das evangelische Bfarrhaus, als ber Rern und die Geele ber Bemeinde, getreten. Statt ber Meffe bie Predigt, ftatt bes lateinischen Humnus der Geiftlichen ber Gefang bes Kirchenliedes in der Bolfsfprache durch die Blieder ber Bemeinde. Mit der Biederfehr bes lang vertriebenen und verbannten Bergogs Ulrich war die Reformation siegreich auch in Württemberg einge= zogen. Nürnberg und Augsburg, Ulm und Strafburg, die längst dem Protestantismus angehörten, erhielten dadurch einen ftarfen Rüchhalt. In Frankreich, in den Niederlanden brang bas Wort bes Evangeliums, trop aller Scheiterhaufen und Hinrichtungen, unaufhaltsam in die Maffen ein. Durch den unverföhnlichen Gegenfat, in den Beinrich VIII. von England, zunächst aus persönlichen Rücksichten, im Zwang ber Leidenschaft, zu dem Papfte und seiner Kirche geraten war, ge= wann der Protestantismus die Grundlage seiner Weltstellung.

So große unbestreitbare Erfolge gaben bem Manne, von bem die Bewegung ausgegangen, das Recht, ftolg zu fein. Ills Arbeiter im Weinberge bes herrn durfte er fich seines Tagewertes rühmen. Dehr als die einft von der römischen Rirche ausgesandten Beibenbefehrer, mehr als die Bater, Die Beiligen und die Ordensftifter hatte er geleiftet. Indem er bas Chriftentum erneuerte, hatte er bem menschlichen Beifte eine neue Bahn gebrochen und ihm eine unermegliche, unberechenbare Bukunft eröffnet. Mit Recht fegen die, welche feinen Spuren folgen, ihn an die Seite bes Apostels Baulus. Wie die Anhänger des judischen Gesetzes ben beredten Beidenapostel als Bauberer und Teufelsgenoffen verleumdet und geschmäht haben, ift es nur billig, daß die Unhänger des papftlichen Gefetes Luther von feinem Auftreten bis auf Diefen Tag in ihre Solle verdammt haben. Wenn einer, fo hat er einen Anspruch auf diese Ehre.

Aber diefer Gegensatz und diefe Feindschaft machten nicht bas Tragische seiner letten fünfzehn Lebensjahre aus. Das Migberhaltnis zwischen feinem Benius und feiner Stellung war bei all' feiner Bescheibenheit und Schlichtheit nicht auszugleichen. Der Dann, ber bem Banne bes Bapftes getrott, unerschüttert vor bem Raifer und den Ständen des Reichs ben Widerruf verweigert, der eine Welt in Flammen gesett und aus diesem ungeheuren Brande die beutsche Bibel und die evangelische Kirche unversehrt gerettet hatte, war zu groß für die Kangel einer Kirche in einer Mittelftadt, zu groß, um fich als Prediger und Professor still und behaglich auszuleben. Rührend und bewunderungewürdig zugleich, wie er es bennoch versuchte. Das war wenig, daß er die Pflichten, die ihm sein Amt auferlegte, treu und forglich erfüllte; in ber Beftgefahr nicht von feiner Gemeinde wich; den Beringsten wie den Sochsten zugänglich und ein Troftbringer war; bag er, um einen Streit gwischen ben Grafen von Mansfeld zu schlichten, in der Winterfalte, trot feiner Rrant= lichfeit, von Wittenberg aufbrach, um in Gisleben gottfelig au fterben. Wenig bei feiner Großheit, daß er nicht in Rlagen als verkannter, geringgeschätter und leidender Beros ausbrach, wie Napoleon auf St. Helena, und dem Berdruß, dem Unmut und der Melancholie, so oft sie auf ihn einfturmten, niemals gang bas Felb raumte. Dies jedoch macht ihn zu einem so einzigen Menschen und verleiht ihm für uns Deutsche das Vorbildliche, daß er inmitten diefer peinlichen und niederdrückenden Berhältniffe, aus der Beschränktheit heraus Ungerftorbares schuf: bas beutsche Bürgerhaus, ben Reim unferer gesamten Kultur, unferer Dichtung und Musit, unferer Biffenschaft und unferes öffentlichen Lebens, die unbezwingliche Burg, in ber wir unter ben harteften und graufamften Schlägen bes Schickfals noch immer unfere hochsten

Büter bewahrt. Das Bürgerhaus, wie es Luther in feinen fargen und scheinbar so lichtlofen Tagen in Wittenberg begrundet und mit einer eigentumlich aus Innigfeit und bei= terem humor gemischten Poefie verklart hat, ift für uns bas unterscheidende und bezeichnende Merkmal unseres Volkstums geworden: es ift uns durch brei Jahrhunderte bas gewesen, was den Athenern ihr Theater und ihre Philosophenschulen, was den Römern ihr Forum war. Luther's Cheschließung, fein treuherziger Berkehr mit der Gattin; seine Liebe zu ben Kindern, wie er sie erzog, sich ihrer freute, mit ihnen scherzte, ihren Tod beweinte; sein Umgang mit den Freunden und Hausgenoffen, feine bald munteren, bald ernften Tischgespräche mit ihnen, die Sausmufit, ein frohliches Trinken, feine Dabnungen an das Gefinde, sein Lied zum Weihnachtsabend welcher Deutsche, gleichviel welchen Glauben er hat, konnte ihm das je vergeffen, atmete in seinem wohleingerichteten, friedlichen Saufe, bei ben Lichtern des Weihnachtsbaumes, nicht den unverwüftlichen Hauch dieses Beiftes! Db er fich deffen bewußt ist oder nicht - es ift die Luft, in der er Diesem Bürgerhause schenkte er in seiner beutschen leht. Bibel den foftlichsten Sausschat, ihm sicherte er durch die Schule die Butunft. Borurteilslos ertennen die Beften ber Ratholiken die Verdienste Luther's um die deutsche Sprache und die Bolkserziehung an. Im Gegensatz zu den humanisten, denen die gange Bildung in der Renntnis des römischen Altertums, in der Brofa Cicero's und ben Berfen Bergil's beichlossen war, - benn bie griechischen Studien blieben immer nur auf eine kleine Minderheit auch unter ben humanisten beschränkt - baute er bie beutsche Schule auf ben Grundfäulen der Muttersprache und der Bibel auf. Aus der Dialettzersplitterung, in ber im Unfang bes jechzehnten Sahrhunderts die deutsche Sprache als eine allen Deutschen

gemeinsame und verständliche umzukommen drohte, hat er sie burch feine Schriften und Lieber, burch feinen großen und fleinen Ratechismus und seine Bibel gerettet. Schon vor ihm gab es eine beutsche Bibel. Aber biese, ohne Rücksicht auf bie hebräischen und griechischen Texte, im engften Unschluß an die Bulgata gemachte Übersetzung konnte in ihrer Ungefügigfeit und Unflarheit bes Ausbrucks niemals ein Bemeinaut fo bes Armften wie bes Reichsten werben. "Bum Dolmetschen", wie Luther felbst gesagt, "gehört ein recht fromm, treu, fleißig, furchtsam, christlich, gelehret, erfahren, geübet Berg" - ein Berg, wie er es befaß, voll heiliger Scheu für das Wort Gottes, voll Liebe für feine Sprache. Nicht wie ein Stubengelehrter, wie ein Boltsredner und Volksdichter behandelte er sie. Etwa wie in der grauen Bergangenheit homer die Sprache der Achaer. "Man muß Die Mutter im Saufe, Die Rinder auf der Gaffe, ben gemeinen Mann auf bem Markte fragen, wie man foll beutsch reden und benfelbigen auf bas Maul feben, wie fie reden." Und da, bei allen Rauheiten und Grobheiten, in denen er fich nach ber Sitte ber Zeit gefiel, eine lautere Musik, ein Gefühl des gehaltenen Rhythmus in ihm war, wußte er auch feinen Satgebilden ben golbenen Bohlflang zu verleiben. So feierlich, fo ergreifend, fo majestätisch wie Orgelgeton oder Glockengeläut klingen die Pfalmen und die Rlagelieder bes Jeremias in feiner andern Sprache, wie in ber feinen. Wenn man feine Schriften mit benen bes gefeiertsten Dichters ber Zeit, mit Bans Sachs' Erzählungen und Liebern, Schwänken und dramatischen Spielen vergleicht, erkennt man recht seine Überlegenheit. Alles ift in feiner Darftellung aus cinem Bug und Burf, er beherricht die Sprache auf ihren Sohen wie in ihren Tiefen, ohne Anstrengung redet er jest wie ein gottbegeisterter Prophet und spottet im nächsten Augenblick in dem Ton eines Schimpf= und Fastnachsspieles. Er lockt ihr Feinheiten ab, die feiner vor ihm geahnt; mit gleicher Klarheit setzt sie in seinem Munde die alltäglichsten Dinge wie die tiefsinnigsten Gedanken außeinander. Bald wandelt er sie in ein Schwert, bald in eine Leier. Seine Bibel wurde das Grundbuch der neuhochdeutschen Sprache, das Bindemittel der vielzerspalkenen Nation. Bon dem abscheulichen Sprachsmischmasch des siedzehnten Jahrhunderts hat sie, im Munde der Dichter und Prediger, der Satiriker und Volksphilosophen unser geliebtes Deutsch nach harten Kämpfen befreit.

Der Meister ber Sprache murbe auch ber Lehrer und Erzieher seines Bolfes. Das Gut, das er dem fatholischen Alerus nahm, fiel nicht allein in den Beutel der Fürsten und der Abeligen, die es vergeudeten, vertranken und verspielten, wie es vor ihnen die Monche und Abte, die Domherren und Bischöfe Der größere Teil wurde zur Ausstattung der Rirchen, zur Errichtung von Schulen verwandt. Unermüdlich trieb Luther dazu die Obrigkeit an. Wie fie die Jünglinge und Manner zwinge, Spiege und Buchfen zu tragen, muffe fie Anaben und Mädchen zur Schule anhalten. Bor anderen Studien empfahl er bas Studium der alten Sprachen, fie feien die Scheibe, barin bas Meffer bes Geiftes ftede. Dem Boltsgefange foll der Lehrer Pflege und Aufmertfamkeit widmen. Gern möchte er, daß aus den alten Chronifen die großen und guten Thaten seiner geliebten Deutschen zusammengestellt und der Jugend als leuchtende Beispiele ber Nacheiferung gelehrt würden. Die Rathsherren und Bürgermeifter mahnt er, Stadt= bibliothefen einzurichten. Von einer Naturwiffenschaft in unserem Sinne mar in seinen Tagen nicht die Rede. Noch ift fie auf das Innigfte mit der weißen und schwarzen Magie, mit Aftrologie und ärztlicher Geheimlehre verwachsen. Theophraftus Baraceljus und Fauft find die volksthumlichen, allmählig fymbolisch geworbenen Gestalten bafür. Solche nur halb aufgeklärten Dinge in der Schule lehren zu lassen, konnte Niemand einfallen. Um wenigsten Luther, in dessen Seele sich mit dem naivsten und sonnigsten Gesühl für die Lichtseiten der Natur, den blühenden Garten, das lustige Treiben der Bögel, das reisende Kornseld, ein nie völlig überwundener Schauer vor ihren Nachtseiten und geheimen Krästen verdand. Wenn er die menschliche Bernunst vor den Geheimnissen Gottes still siehen hieß, so hatte er mit allen seinen Zeitgenossen das Gesetz der Bewegung übersehen. Er hatte dieser Vernunst, die nach ihm zur Erkenntniß Gottes und zur Erwerbung der Seligkeit so wenig nütze ist, den Anstoß gegeben, nun mußte sie vorwärts und immer weiter vorwärts — wer will sagen, nvohin?

Das Saus, die Schule, die Sprache - mahrlich, fein Mann hat seinem Bolke so viel gegeben wie Luther. Und aus welcher Enge und Dürftigfeit heraus! Die großen Befetgeber bes Altertums ftanben an ber Spite ihres Bolfes. auf einem erhöhten Blat. Durch Überredung oder Gewalt brachen fie jeden Widerspruch. Wenn fie nicht Fürften waren, hatten fie doch fürstliche Macht, Umgebung und Gewandung Nichts von alledem ift bei Luther in seinen letten Lebens= jahren zu finden. Nicht entfernt tann fich fein Wittenberg auch nur mit Nürnberg, Augsburg oder Lübeck vergleichen. Er ift tein Ratsherr, fein Patrigier. Als Professor theilt er die Raume feines Saufes mit ben Studenten, die bei ihm wohnen; als Bürger hat er die verdrieflichsten Sändel mit dem Rat, daß er wohl ausruft: er wolle Wittenberg für immer verlaffen. Von sich aus vermag er nichts anzuordnen und durchzuführen: er ift auf den guten Billen der Fürften und der Obrigkeiten angewiesen. Die Rargheit feiner Ginfünfte schränft felbft feine Wohlthaten ein. Oft muß er bie

Sochzeitsbecher verseten; um ihn nicht gang zu schädigen, weigert fich Lufas Cranach, feine Burgichaft anzunehmen. Auf 8-9000 Gulben ward feine Sinterlaffenschaft geschätt. Man bente ihn sich als Papft in Rom - noch heute wurde feine Familie zu den fürstlichen Geschlichtern der ewigen Stadt gablen. Go im Rleinen wie im Großen eingeengt, wie hätte seine dämonische Natur sich in seiner Thätigkeit stets beglückt und befriedigt fühlen konnen! Befag er, wie er ein= mal fagt, von ben vier Beiftern bes Glias nur ben einen: ben Sturmwind, ber die Felsen zerschmettert, wie tragisch mar bann sein Loos in Wittenberg! Es war nur natürlich, baß feine Grämlichkeit und Empfindlichkeit, ber die großen Gegen= ftande seines Bornes und Haffes fortan fehlten, sich in Kleinigfeiten Luft machte, daß der Streiter Gottes und feines Volfes zuweilen zu einem mürrischen Moralprediger und Bolizeimeifter gegen die Untugenden der ftudentischen Jugend und die Laster der deutschen Sofe ward. Den Freunden erregte er in den Stunden seiner Schwermut und feiner Beftig= feit Sorge und Furcht, fie magten es nicht, ihm zu widerfprechen. Gelbft Melanchthon bezwang nicht immer feine Ungft vor dem dämonischen Freunde. Dennoch rühmte er ihm in die Gruft nach: "Ein Jeder, der ihn recht erkannt, muß dieses zeugen, daß er ein fehr gutiger Mann gewesen, mit allen Reden holdselig, freundlich und lieblich und gar nicht frech, ftürmisch, eigenfinnig oder gänkisch. Und war doch da= neben ein Ernft und eine Tapferkeit in seinen Worten und Geberben, wie in einem folden Mann fein foll. Gein Berg war treu und ohne Falich. Die Barte, jo er wider die Feinde ber Lehre in Schriften gebrauchte, tam nicht aus ganfischem und boshaften Bemut, fondern aus großem Ernft und Gifer zu der Wahrheit." Bielleicht lag auf dem Grunde seiner Seele ein tiefer Schmerz über verlorene Soffnungen. über

Blane, die fich ihm nicht erfüllt, über Traume und Gedanken, Die fich ihm nicht verwirklicht; vielleicht flang in ber Gehn= sucht nach dem Jenseits, in der Ahnung des Weltendes, in der Gewißheit einer besseren Welt der lette Attord Dieser bitteren Schmerzempfindung aus. Bielleicht - benn trop Unschaulichkeit, Festigkeit und Sicherheit, mit ber fich uns Luther's Erscheinung auch in der letten Beriode seines Daseins darftellt; trot ber Fülle scharfer und beftimmter Charafterzüge, Die uns fein Wefen und feine Hußerlichkeit menschlich und greifbar nahe bringen; obgleich in biefem gangen Manne feine Gebrochenheit, feine Dunkelheit zu entbeden ift: wie mit einem grauen Schleier ift boch seine Wittenberger Existenz umhüllt. Gehr möglich, baß wir ein ftarkeres Bewußtsein von bem Gegensatz feiner Stellung und feines Bertes haben, als er felbft; bag er mit seinem klugen Sinne für bas Gegebene, in ber Schlicht= heit seines Herzens, sich eher in das Migliche und Unzulängliche fand, als die Nachsommen, die unwillfürlich mehr den Heros als ben Menschen in ihm sehen. Er aber mar jeder Stellung gewachsen und in jeder feines Gottes ficher. hatte nach bem Martyrium getrachtet und genoß jest mit Behaglichkeit die Freuden der Sauslichkeit und eines bescheibenen, burch feine Arbeit erworbenen Wohlftanbes. Solle hatte er getrott und bem Papfte die Simmelsichluffel entriffen und ichrieb jest ben fleinen Ratechismus für Die Rinder. Wie Gottesfeuer war sein Flammenwort über Länder und Menschen bahingefahren: jett predigte er allsonntäglich einem halben Tausend Kleinburgern und war ein Professor wie andere mehr. Aus Goethe's letter Zeit haben wir einen schönen Spruch: "Alle Tag' und alle Nächte, ruhm' ich fo bes Menschen Loos; benkt er ewig sich in's Rechte, ist er ewig schön und groß". Wie auf ihn felber, paffen die Worte auf Luther. Man kann sich das Schicksal des deutschen Dicheters wie das des deutschen Reformators glanzvoller und harmonischer ausmalen, als es in Wirklichkeit war: sie aber standen immer am rechten Plate, thaten ohne Klage ihr großes oder kleines Tagewerk und sind gerade dadurch auch den Geringsten unter uns Vorbilder des Guten und Wahren geworden.

Daß ein folcher Mann und noch mehr bas Gelingen feiner That den Sag der Altgläubigen erregen mußte; daß in dem Jahrhundert der Religionsfriege fein Katholif ihm verzeihen ober nur feine Beweggründe und Sandlungen unparteilich untersuchen und betrachten fonnte, bedarf feiner Erflärung. Merkwürdiger erscheint es, baß jest, vierhundert Jahre nach feiner Beburt, wo jede Möglichfeit einer Burudführung der alten Zustände bis auf den letten verdämmernden Schatten verschwunden ift, das Teuer diefes Saffes gerabe noch jo lodert, wie vordem. Wohl ift es nur ein Strohfeuer, bas feinen Schaden anzurichten vermag, aber die Ruhigen im Lande ärgert es boch. Rach den Schmähungen und Berrbildern zu urteilen, welche die Klerikalen in Büchern, Broschüren und Zeitungsartifeln gegen Luther schleubern - die alten Anklagen, die immer von Neuem zu widerlegen eine durchaus mußige Arbeit ift - mußte Diefer Mann ber ärgfte Berbrecher und Gottesläugner, Rero und Julianus Apostata in einer Geftalt gewesen fein, und nicht ber Bohlthater feines Bolfes, der fie felbst lefen und schreiben gelehrt. Gie reden feine Sprache, fie citiren seine Bibel. Seine Reformation hat ihre Kirche gereinigt und mit scharfem Befen den Augiasstall eines Megander's VI., eines Julius' II. von Blut und Unrat rein-Wenn fie fich nicht zu einer Anerkennung feiner gefegt. Berdienste zu erheben vermögen, wollen fie es uns verargen, daß auch wir Luther zuerst und zuletzt als ben unversöhnlichen und unbesiegten Teind ihres Bapftes hochhalten, preisen und

verehren? Was fummert es uns, ob fie Luther einen ent= laufenen Monch, einen Trunfenbold, einen Wolluftling, einen Besessenen nennen? Dag er dem Bapftthum den erften, den vernichtenden Stoß gegeben: bas ift die Sauptsache, barum allein handelt es sich, alles Andere ift für die philosophische Betrachtung der Beichichte Spreu und Firlefang. entlaufene Mönche haben Nonnen entführt und find brave Bechkumpane und gute Mufikanten gewesen: Sanswurftiaden, die im beften Falle eine Stelle in Boccag's "Decamerone" gefunden haben: nur einer hat dem Papfte an's Saupt gegriffen und sein Fegescuer ausgeblasen. Und indem er dies that, befreite er nicht nur das Gemut der Menschen von einer unerträglichen Laft, sondern auch die menschliche Vernunft aus der Dunkelkammer, in die Aberglaube und Furcht por bem Jenseits fie gehalten. Diese That können die römische Rirche und die Ultramontanen niemals verzeihen. follen es auch nicht. Zwischen der Vernunft und dem Aber= glauben, zwischen der Freiheit und der Theofratie, zwischen ber deutschen Nation und dem römischen Bavitthum fann es niemals einen aufrichtigen Frieden geben. Jett weniger als je, wo ber Bapft fein irbisches Konigthum eingebugt hat und die Wissenschaft mit dem Schwung ihrer Adlerfittige langfam, aber unaufhaltfam auch die Flammen feiner Bolle auslöscht.

Gewiß, weiter als Luther es wollte, ist ber menschliche Geist in die Geheimnisse der Natur und zum Urgrund aller Dinge vorgedrungen. Grübler und Sophisten werfen gern die Frage auf, wie sich denn Luther zu vielen Erscheinungen der Gegenwart, zu der Darwin'schen Lehre und dem Sociaslismus oder auch nur zu Strauß's "Leben Jesu" stellen würde? um sie selbst mit der triumphirenden Bemerkung, daß er sie verdammen würde, zu beantworten. Als ob ein Verständiger

darüber einen Zweifel begen konnte! Wie mare ein Mann bes fechzehnten Jahrhunderts im Stande, das neunzehnte gu verstehen und zu richten! Und noch dazu wird bei folchem fonservativen Spintisiren die Hauptsache vergeffen. "Fliegen die Raben noch um den Berg?" fragt der Kaiser, der im Berge eingeschlossen fitt, in unserer Sage ben Schäfer. So würde auch der wieder auferstandene Luther nur die eine Frage thun: "Was macht der Antichrift in dem römischen Babylon?" Und wenn ihm nun der Papit als Gefangener im Batifan, Deutschland unter einem protestantischen Raifer als die erste Macht Europa's gezeigt würde; wenn er überall auf der Erde das bürgerliche Leben von den Jeffeln der Rirche befreit fabe, keine herrschenden Bischöfe, keine Ablagkramer, nur hier und dort noch in vergeffenen Binteln einen Bettelmonch; wenn sich ihm ber Rosmos als die lichtvolle, nach ewigen Gesetzen sich frei und doch notwendig bewegende und entwickelnde Schöpfung einer göttlichen Kraft enthüllte; wenn er rudblidend ben erhabenen Geifterzug gewahrte, ber von jenem 31. Oftober 1517 an bis heute ihm nachgeschritten ift - bann follte er Sande und Augen nicht ftaunend gum Segnen, sondern jum Fluchen erheben? Rein, er ift überall und wird überall sein, wo um die Freiheit des Gewiffens und der Forschung gestritten wird. Seines Beiftes Sauch wehte in ben Schlachtstandarten Cromwell's und in ben preußischen Fahnen bei Leuthen. Er umwitterte Leffing, als er feinen Unti-Goeze schrieb, und Goethe, als er ben erften Teil bes Fauft dichtete.

Nichts ift natürlicher, als daß sich die Jubelseste zu seinem Andenken wesentlich als Kirchen- und Schulfeste gestalten. Daß die Kirche, die er auf dem unverfälsichten Evangelium als ihrem wahren Felsen errichtet hat, ihn als ihren Stifter ehrt; daß die Schule, der er in unserem Bolksleben eine so

edle, so bedeutungsvolle Stellung erworben, sich seiner als ihres erlauchten Führers und Monarchen freut; daß die Rinder, für beren Herzigkeit, Ginfalt und Unichuld er beffere Worte als irgend ein Dichter gefunden, zu ihm wie zu einem lieben Bater aufblicken. Aber diese Anschauungen und Borstellungen, jo berechtigt fie fein mögen, durfen uns doch die Weltansicht dieses Mannes nicht beschränken und verkummern. Nicht bloß die Bibel trug Luther in der Hand, sondern den Hammer Thor's. Er war nicht nur der Ectstein eines neuen Baues, sondern der Felsblock, der den alten zerschmetterte. In taufend Jahren wird er eine mythische Gestalt geworden fein. Bu dem Geschlecht der Titanen wird man ihn gahlen und dem alten Teuerbinger Prometheus an die Seite ftellen. Glücklicher als jenen wird man ihn preisen, ba ihn kein Gott an ben Telfen zu schmieden vermochte. Dann werden vielleicht die ungeheueren Ruinen der Betersfirche und des Batitans bas lette Dentmal feiner Birtfamteit auf Erben fein.

## Ш.

## Deutsche Tage.

## Bum Schiller=Tage.

10. November 1871.

Endlich nach zwölf langen Jahren der Erwartung geht ber Bunsch Berlin's in Erfüllung: auch die Hauptstadt des deutschen Reichs wird wie Weimar und Stuttgart, wie Frantfurt und hamburg ihr Schiller- Denkmal haben. Aber unfere Schwesterstädte deuten es uns nicht als eitel Hochmut und Selbstüberhebung, wenn wir einem Denkmal Schiller's in der erften, größten und mächtigften Stadt Deutschland eine höbere Bedeutung zuschreiben, als ben Erinnerungszeichen, Die fie dem Dichter aufgerichtet. Auf einem der volfreichften Blate unjerer Stadt, recht inmitten ihres Herzens, wo in beständiger Bewegung die Welle gerade des öffentlichen Lebens auf- und niederflutet, wird in heiterer Schone und Milbe und boch erhaben über der gemeinen Alltäglichkeit, in weihevoller Unnahbarkeit. bas Marmorbild bes Dichters auf die geschäftig binund hereilende Menge schauen. Lauter, gewaltiger, eigen= tümlicher als an jedem Orte wird hier dies Bild nicht zu einem Teil, ju einem Stamme, fondern gur Gesamtheit bes beutschen Bolfes sprechen. hier und an diefer Stelle wird sich mit jedem Tage auf's Neue in taufend Zeichen offenbaren, daß ber Benius unseres Bolkes in Friedrich Schiller feinen edelsten und unzerstörbarften Ausbruck gefunden hat. Nicht ohne tiefere Bedeutung ift es, baß biefe Stadt, in ber bisber Grengel. Deutiche Rampfe.

nur der friegerische Ruhm verherrlicht wurde, in der, wie man klagt, der Strom des politischen und industriellen Lebens alle andern Bäche und Flüffe verschlungen hat, in seltener Einstimmigkeit von so vielen und großen Dichtern und Denkern Friedrich Schiller zuerst mit einem Standbild ehrt.

Nicht heute erft, schon als am 10. November 1859 ber Grundstein zu diesem Dentmal gelegt murde, hatten wir alle dieselbe Empfindung, daß Schiller einer ber Ectsteine unfers Bolfslebens ift. Und wie hat fich in Sturmen und Gewittern. in Ereigniffen, beren Größe und Hoheit bamals Reiner auch nur ahnen konnte, dieser Edftein bewährt! Niemand wird fernerhin mehr fragen: was denn Schiller unserm Bolke fei? Beinahe hat auch schon die Litteraturgeschichte verlernt, die Frage weitschichtig und gelehrt zu erörtern, ob Schiller ober Goethe ber größere Dichter gewesen? Das aber muß immer wieder zur Warnung der Leichtgläubigen, zur Abweisung der Sophisten betont werden, daß nur in einer vorzugsweise litterarischen Epoche eine folche Berbunkelung Schiller's ftatt= finden konnte. 213 wir während eines Menschenalters von 1815-1848 die "berühmte Nation von Denkern und Dichtern" waren; als Deutschland von den frangofischen Boeten als das Land der Nebel und Beren, der unverständlichen Philosophie und der barbarischen Mufit bald mit Boltaire's Spott, bald mit leifer Befpenfterfurcht betrachtet murde, galt es für ein Beichen vorgeschrittener Bildung vornehm über Schiller hinweg zu feben. Statt fich um die Erkenntniß feines Genius zu bemühen, hob man eifrig feine Frrthumer, Mängel und Fehler hervor: Schlacken, die an allem Irdischen haften, und nicht zum Rleinsten an dem vergötterten Goethe. Die Stimmung der romantischen Genies ans ben neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts; der litterarische Mensch schuf fich eine besondere Welt, Religion und Sitte. Natürlich mußte einem frechen, genialischen Manne, wie Friedrich Schlegel einer war, bas luftige Banderleben Wilhelm Meifter's mit Schauspielern und Frauenzimmern, bas, Ende gut, Alles gut, mit einer reichen Beirat schloß, beffer zusagen, als Schiller's kategorischer Imperativ der Pflicht. Aber was 1795-1805 unter Zeitgenoffen, im Rampf ber Befinnungen und Charaftere, durchaus gerechtfertigt und notwendig war, das nahm 1840 etwas Gehässiges und Unlauteres an. Die Einen wußten an dem Runftler Schiller die Flüchtigkeit und Robbeit der Effekte, das Aufgebauschte der Sprache zu tadeln, ihr tiefer Sinn fühlte fich von ben "Gemeinplaten" feiner Belben "angeekelt", Thekla und Max erschienen ihnen unbeschreiblich lächerlich. Man muß in ben jest veröffentlichten Studien Otto Ludwig's über Shaffpeare nachlesen, bis zu welchem ästhetischen Aberwit Diese Art von Kritik führt. Den Andern wieder mar Schiller zu "bemokratisch", fein wahrer, fondern nur ein Tendeng-Dichter, fie vergaben ihm weder seinen Marquis Posa, noch seine "Götter Griechenlands".

Den Borwurf der Unchristlichkeit teilte er nun zwar mit Goethe, aber er sündigte doppelt, daß er mit dieser Unchristlichskeit auch eine politischsevolutionäre Gesinnung verband. Wie weit diese Ansichten in den litterarischen Kreisen um sich gegriffen hatten, läßt sich nicht besser als durch die Worte eines verdienstwollen Litteraturhistorisers A. Koberstein beweisen. Um 14. November 1839 schreibt er an Ludwig Tieck; nachsdem er ihn gerade als "deutschen" Dichter gerühmt, fährt er sort: "Darum glaube ich auch sest und inniglich, daß, wenn die Stunde unseres Volkes noch nicht geschlagen hat, was Gott verhüte, und wenn es sich der gegenwärtigen Trübsal und Wirrniß wieder entwindet, in Deutschland die überzeugung immer tiesere und breitere Wurzeln schlagen wird, daß Goethe und Sie die beiden Gipsel unseren neueren

Boefie find und nicht Goethe und Schiller, beffen jetige abgöttische Berehrung spätere Geschlechter mit gefunderem Sinne faum werben begreifen können."

Nun, ein "späteres Geschlecht mit gesunderem Sinne", das welches die Schillerseier 1859 einmüthig jubelnd auf der ganzen Erde beging, das 1870 und 1871 unvergleichliche Heldensthaten vollsührte, hat darauf die Antwort gegeben. Nicht Goethe's Worte, die Worte Schiller's haben uns in den Kampf begleitet. Das war der Genius, der unsern Heeren bei Wörth und Sedan voranschwebte; sein Ruf und seine Wahnung:

Bir wollen fein ein einzig Bolf bon Brudern -

wehte wie Geisteshauch durch die Fahnen im großen Saal zu Versailles, als es wieder nach Jahren der Schmach und der Zwietracht einstimmig von deutschen Lippen schallte: Es lebe der Kaiser! Es lebe das Reich!

Was liegt baran, ob der oder jener Schiller geringschäßig auf die Schülerbank hinabsett und im hohen Ton jett seine Dramen, jett seine Geschichtschreibung bemängelt? Billig läßt man einem Ieden, wie ihn die Laune treibt, dies harmslose Vergnügen. Der ungeheuere Schaden, welchen diese Verfennung und Herabwürdigung Schiller's der Seele unseres Volkes zu bereiten drohte, bestand vor Allem darin, daß unsere Kunst von den Idealen, unser Wunsch und unsere Schnsucht von einem freien Staate abgelenkt wurden. Aber der einsache Sinn des Volkes war nicht zu betrügen, weder die realistische Kritik der Einen, noch die politischschrichliche Verurteilung der Andern konnte ihm seinen Schiller rauben. So "kläglich" die Dramen Schiller's sind, sie leben in unvergänglicher Schönheit, in einer Wirkung, die, von Jahr zu Jahr in immer weitere Kreise reichend, zaubergewaltig vordringt, auf

ber deutschen Bühne; so beklagenswert seine Grundsätze und Anschauungen für gewisse Menschen sein mögen, sie sind für uns etwas wie ein Evangelium geworden.

Man hat Schiller den Dichter der That genannt: er verkörperte für das deutsche Bolt zugleich die Sehnsucht beffelben nach politischer Bethätigung und feine idealistische Weltanschauung. Bu Schiller's Lebzeiten gab es feinen beutschen Staat; er fah um sich ber ein vielgestaltiges, viel= gliedriges, buntlappiges Reich, das unaufhaltsam, noch mehr durch eigene Schwäche und Uneinigkeit, als durch fremde Gewalt zerfiel; aus dem Wirrfal und der Trübung der Gegenwart flüchtete er in die reine Welt ber Runft, in jenes holde Reich der Schatten, wohin menschliche Bedürftigfeit nicht zu bringen vermag. Aber ber tieffte, machtigfte Zug in ihm ging immer zum Staat, er kannte ben Menschen nur als ein Wefen, das innerhalb eines großen politischen Gangen steht, das in der Geschichte lebt und bewußt oder unbewußt am Bebftuhl ber Beit mitarbeitet. Dies ift bie Lebensader ber Schiller'ichen Dichtung. Selbst in jenen tieffinnig wunberfamen Gedichten: "Der Spagiergang" und "Das Ideal und das Leben", wo er — wie Vilmar einmal schön und wahr empfunden - über sich selbst hinauszuwachsen scheint, tont diefer hiftorische Rlang ergreifend wieder. Der Staat, ben Schiller träumte, tonnte felbstverftändlich nur ein idealer sein; das zerfallende römische Reich deutscher Nation oder die Republit und das Raifertum der Neu-Franken befriedigten ihn fo wenig, wie das Reich bes zweiten Philipp, in bem die Sonne nicht unterging, feinen Marquis Bosa befriebigt hatte. Das Unbeftimmte feines politischen Ideals war nicht allein notwendig in feiner Zeit gegeben, es lag noch viel tiefer in feiner eigenen, in ber Seele bes beutschen Bolfes. Wie lange ift es benn ber, daß wir felbst aus unklaren,

nebelhaften Träumen uns zu einer bestimmteren Borftellung bes deutschen Bolfsstaates erhoben haben? Mit ber Republit, die Rarl Moor mit seinen Freunden in den bohmischen Balbern aufzurichten hoffte; mit Fiesco's Bergogtum Genua; felbst mit der Freiheit der drei Waldstätte, welche die Berschwörung auf bem Rutli und Tell's Schuf in ber hohlen Baffe von Rugnacht wieder herftellten, ift gewiß vom Standpunkt der Realpolitik nichts Sonderliches anzufangen. Überall tritt bas Unreife und, wenn man will, fogar bas Bufte zu Tage. Aber ift das der Sinn diefer Schöpfungen? Soch erhaben über Allem, was die Selden siegend oder fallend verwirklichen fonnten, fteht bas Ibeal, zu bem fie aufblicken. Nennt es doch ein verschleiertes Ideal! Ja wohl, wie das Bild zu Sais verschleiert mar, so vermochte auch Schiller fein Ibeal ber Freiheit nur im Schleier ber Dichtung gu feben. Wie wäre die fleine, ärmliche, jammervolle Gegenwart, in der er lebte, diesem Ideal reif gewesen! Wie hatte er von ihr die Formen für feinen Traumstaat glücklicher und freier Bürger borgen können! Aber weil es Beift von unferm Beifte, weil es die Sehnsucht unsers Herzens mar, die er - und was mohl zu betonen ift, er allein unter all den erlauchten Kührern unserer glänzendsten Litteraturepoche - aussprach. barum wurde er für uns Gins und Alles.

Es giebt kein politisches Sein, Denken oder Handeln ohne historische Grundlage. Im Untergang des alten deutschen Reichs, in der Götterdämmerung, steht unter einem Bolke, das sich selbst aufzugeben und an einen Welteroberer zu verslieren droht, ein historischer Dichter auf. Gleich sein erstes Werf: Die Räuber, trägt nicht umsonst das Wotto: in tyrannos! Aus dem engen Kreise des Privatlebens, in dem sie sich bisher bewegt, reißt er die Dichtung auf die Bühne der Welt. Wit magischer Gewalt, die auch den widerstrebendsten Zuschauer

bändigt und zum Lauschen zwingt, führt er dem trockenen, versumpften Pfahlbürgertum die gewaltigsten Geschicke vor. Er ist der Prometheus, der unserm Bolke den Funken des politischen Feuers gebracht; er hat den Staat und die Arbeit in ihm und um ihn, die wir Geschichte nennen, mit idealischem Glanze umkleidet. Nicht den Königen, den Helden und Staatsmännern — euch allen, hat er uns zugerusen, gehört der Staat; ihr alle seid verpflichtet, an dieser Arbeit teilzunehmen!

Richtswürdig ift bie Ration, die nicht 3hr Alles freudig fest an ihre Ehre!

Daffelbe Ziel wie der Dichter verfolgt der Beschichtschreiber. Neben Johannes von Müller ift Friedrich Schiller der erfte beutsche Geschichtschreiber — ber erste, ber es unternommen, nicht für Belehrte zu schreiben, fondern große Beltbegeben= heiten dem Bolte zu erzählen. Gewiß war Müller ber fenntnisreichere Mann, für ben Liebhaber bes Altertums und ber griechischen und römischen Weschichtschreiber besaß er bie Runft ber hiftorischen Darftellung in einem höheren Grabe als Schiller, ber mehr an die englischen Mufter Gibbon's und Robertson's als an Thucybides ober Tacitus erinnert. Wie anders aber stellt sich das Urteil, wenn man auf ben innerften ethischen Gehalt in ben Schriften beiber Manner eingeht! In Müller entbeden wir bann einen hochbegabten, leichtbeweglichen Sophisten, der heute verherrlicht, mas er morgen verwerfen wird: burch Schiller's historische Schriften wie durch feine Dichtungen geht bagegen ein Aufschwung nach bem Ebeln und Wahren, nach ben höchsten Gütern, die unwandelbare Überzeugung von dem Fortschritt der Menschheit gur Schönheit und gur Freiheit.

Es ist eine Thorheit, einen solchen Mann nach seinem politischen Glaubensbekenntniß etwa wie einen Kandidaten

jum Barlament zu befragen. Die verschiedenften Barteien haben ihn zu den Ihrigen gezählt. Alle mit dem gleichen Recht; es würde nicht schwer fein, einzelne Stellen aus ben "Räubern" anzuführen, die eine gewiffe Neigung Schiller's zur wildeften Boltsbemagogie befundeten, und auf der andern Seite hat man aus "Maria Stuart" und ber "Jungfrau von Orleans" Schiller's "offenbare Vorliebe" für die fatholische Kirche berausgelefen. Der Widerlegung bedarf es nicht: ju ben Parteien, die jest auf bem Schauplat bes öffentlichen Lebens fämpfen, gehörte Schiller nicht, ihm wurde die Rechte, die Linke und das Centrum vielleicht gleich unverständlich und unspmpathisch sein. Wo aber immer bas Recht bes Unterdrudten vertheidigt, die Freiheit des Gedankens und des Wortes erobert; wo, ob auf dem Schlachtfelbe, ob im Beratungsfaal, für das Baterland und die Ehre des deutschen Namens gestritten wird, da wird Friedrich Schiller in ber erften Reihe fteben, da weicht er im Borkampf nicht Luther dem Reformator, nicht Friedrich dem Einzigen.

Hier ist ein Quell des Ewigen und Wahren, der dem deutschen Volke unversieglich strömt. Aber nicht nur durch das, was er uns gegeben, nicht durch das Bewußtsein, daß wir in ihm einen Pfeiler, und nicht den schwächsten, unseres neuen Reiches haben, zieht er uns so mächtig an — weit darüber hinaus ist es der Zauber seiner Persönlichseit, der uns in Verehrung und Liebe an ihn bindet. Wohl weiß auch hier wieder die Superklugheit ihre Bedenken vorzubringen und an dem Menschen Schiller Flecken anfzuweisen, wie an dem Dichter. Sie hat schon Recht, er war kein Olympier — aber mehr als das: er war ein Mann, der ans Schuld und Irrtum, aus Slend und Fehl, aus dem Sturm und Drang der Zeit sich, zur Tugend emporrang, der unaushörlich an seiner Dichtung wie an seinem Charakter besserte und seine Seele stets reiner

und harmonischer stimmte. Wenn ein Leben, so ist das Schiller's vorbildich für deutsche Art und deutsches Wesen. Goethe's Dasein ist die Verklärung der ruhigen Ausbildung des Reichtums und der Behaglichkeit, Schiller's Dasein ist die Verklärung der Arbeit — der harten Arbeit an sich selbst zum Nutzen des Ganzen.

Es hat etwas Beschämenbes, baß folche Gedanken, Die ber Name Schiller mehr ober minder deutlich in jedem Gemüt erweckt, immer nur bei feierlichen Gelegenheiten, in festlicher Stimmung, laut werben, nicht aber bort, wo fie recht eigentlich hingehören: in den Litteraturgeschichten. Unsere Litteratur= geschichten find leider nicht die Geschichte unserer Schriftsteller, sondern die Beurteilung, meift nur die Berurteilung ihrer Statt uns ben Busammenhang bes Talents mit ber Rultur seiner Zeit zu zeigen, mißt man an irgend einem äfthetischen Schema die Leiftungen beffelben und verliert fich in eine endlose Salbaderei. Man erzählt nicht, wie ein bedeutender Mensch in der Dichtfunft und in der Lebensfunft mit bem widerstrebenden Stoffe rang, sondern sammelt feine Aussprüche und Ansichten über Epos und Drama. Das ift vortrefflich für Dichter ober folche, die es werden wollen, aber man behaupte doch nicht, damit der Daffe ber Gebilbeten, bem Bolfe unfere Beifteshelden näher gebracht zu haben. Der leuchtende Rern ihres Dafeins ift es, an dem wir uns erwärmen, von dem wir Licht und Freude empfangen wollen.

In einem engbegrenzten Kreise hat sich Schiller's Leben abgespielt — in kleinen Städten, in engen Häusern, in beständiger Arbeit und Erfüllung täglicher Pflichten. Ginmal über die Tage und Abenteuer stürmischer Jugend hinaus, lebt und schafft er wie ein Ieder unter uns. Dieselben Sorgen des Hausstandes und der Familie treten an ihn, wie an uns heran, physsiche Leiden, von Jahr zu Jahr sich steigernd,

unterbrechen und lähmen seine Arbeit, niemals ift ihm eine längere Rube, eine freiere Muße gegonnt, unabläffig wie die materiellen Bedürfniffe treiben ihn die idealen Forderungen. Die er an fich felbst stellt, zu neuen Schöpfungen fort. Aber auf diejes fleine, fast unscheinbare Dafein, - wie durftig nimmt es fich gegenüber bem Schickfal Goethe's aus! schauen von dem unermeglichen himmel, der sich barüber ipannt, zwei Sterne ftill und groß herab, ber Stern bes Ideals und ber Stern ber Freundschaft. Wie in Shaffpeare's gab auch in Schiller's Seele die Saite der Freundschaft einen vollen melodischen Rlang. Dafür ist sein "Briefwechsel mit Goethe" vielleicht bas schönfte Denkmal, bas irgend eine Litteratur aufzuweisen hat. Diese Singabe, bies Hineinwachsen in fremde Anschauungen, Arbeiten, Bestrebungen - in Dinge, Die dem hiftorischen Dichter Schiller nicht nur fremd und gleichgültig, sondern hinderlich fein mußten, wie Goethe's naturwiffenschaftliche Untersuchungen und seine Farbenlehre, hat etwas Rührendes und Erhebendes zugleich. Darauf hin muß man diese Briefe lefen, um Schiller's Berg barin gu finden und bewundern zu lernen, dies "Berg der Bergen!" hier und dort reden die Beitgenoffen von einer gewiffen Berbheit und Kalte, die er im Umgang mit Andern beseffen. Er war tein Mensch ber leichten Geselligkeit, feiner, ber die große Welt gesehen oder ihre höfischen Runfte zu üben verstanden. Mir will es scheinen, als ob er, trop all' feiner litterarischen Beschäftigungen, Die er wie eine Urt dinefischer Mauer zwischen fich und ben Weltbegebenheiten aufthurmte, in jenem "papiernen Zeitalter" von 1795-1805 ber einzige Mann gewesen sei: ber einzige, beffen Berg, mochte es noch fo oft in das "Reich ber Schatten" flüchten, vom Busammen= fturg der Welt erschüttert murbe, der Großes, Burdiges, Männliches bachte und fann, mahrend bie Undern ben fleinen Intereffen bes Augenblicks und ihren Liebschaften nachgingen. Seine Dichtung erschloß uns die Welt bes Ideals und warf "die Feuerflocke" Wahrheit, Schönheit und Freiheit in unsere Seelen. Wenn fie ein "Gemeinplat" mar, fo hat fie boch nun schon achtzig Jahre hindurch ihre zündende Kraft bewährt. Sein Leben aber ift zum Borbild fur uns geworben, ein Mufter, bas gerade barum jo mächtig und befreiend wirkt, weil es nichts Übermenschliches von uns fordert, weil es nicht aus einer andern Sphare, fondern aus der unfrigen, aus ber Welt ber Arbeit zu uns ipricht. Der gewaltige Genius, der in Schiller mar, halt uns nicht in scheuer, ehrfürchtiger Entfernung und Bewunderung. Tretet näher, scheint ber Dichter zu sagen, ich war ein Arbeiter, wie ihr; was ich geleistet, mas ich geworben, burch ben Glauben an das Ibeale und Göttliche in ber menschlichen Natur und Geschichte, burch Fleiß und Anftrengung, durch Entfagung und Pflichterfüllung bin ich es geworden.

Nur der Starke wird das Schickfal zwingen, Wenn der Schwächling untersinkt.

Heute fällt die Hulle und in fünftlerischer Verklärung tritt uns die Gestalt des Dichters entgegen. Da wendet sich wohl unwillkürlich jeder Blick von dem schön vollens deten Werke zu jenem Tage zurück, wo der Grundstein zu ihm gelegt ward.

Wie oft und ungeduldig eilte unser Wunsch der langsam fortschreitenden Arbeit des Künstlers voran! Wie unwillig beklagten wir die Hemmnisse, die Irrungen, die sich der Enthüllung des Standbildes entgegengesetzt, als am 10. November 1869 das Jahrzehnt seit der Grundsteinlegung vollendet war! Und doch, wer möchte heute wünschen, daß schon das mals die Hülle gefallen wäre? Heute jubelt ein einiges

Bolf seinem Sanger gu. Bom 10. November 1859 bis gum 10. November 1871 ift mit dem Marmorbildnis Schiller's zugleich das neue deutsche Reich gegründet worden. ienem Tage fühlten die Deutschen allerorten fich wenigftens in Sprache und Lied, in ihrem Dichter als ein Bolf. mochten beklagen, daß fie in der Beimat vielgesvalten und in der Fremde zerstreut und hier wie dort politisch macht= los feien, aber fie empfanden lebendiger, als jemals, ben un= bezwinglichen Einheitsdrang in ihren Herzen. Und wie dies Schillerfest, fortwachsend wie die herabrollende Lavine, über die Erde ging, ahnten die andern Bölfer, in schweigendem Erstannen ober im lauten Reid, daß niemand ohne Gefahr für fich bies Ginheitsgefühl der Deutschen antaften durfe. Alls echte Ibealisten gaben wir auf die Drohungen bes Muslandes, auf die "ichwarzen Bogel", die von Often und Beften ber wie Beute mitternde Beier über uns bin= und ber= flogen, mit der Feier eines Dichters die idealistische Antwort.

Noch ist in Aller Gebächtnis, wie nach dem übereilten Wassenstein zu Villafranca zwischen Napoleon III. und Franz Joseph uns prophezeit wurde, daß Deutschland dem Schicksale Polens versallen. Wir waren, so schien es, auserschen, die Siege der Franzosen bei Wagenta und Solferino am Rheinuser zu bezahlen und Österreich für die verlorene Lombardei zu entschädigen. War es doch unseren Großwätern in den Friedensschlüssen zu Campo Formio und Lunewille nicht besser ergangen. Der dritte Bonaparte ahmte dem ersten nach. Wir hörten die finsteren Weissaungen, wir hatten, in unserer Uneinigkeit keine Wassen, um sie erhebend den Feind zu erschrecken: da riesen wir "Schiller!" und siehe da, es klang, als ob tausend Schwerter auf den Heerschild schlügen! Die Schwerter von Großbeeren und Dennewig, von Leipzig und Waterloo!

Bu Rom, in den Zeiten großer Bedrängnis, wurden die Seftalten der rettenden Götter durch die Stadt geführt, damit sich das Volk an ihrem Anblick stärke und ermutige. So hatte damals die Erinnerung an Schiller, die Beschwörung seines Geistes, für uns etwas Erhebendes, vom bösen Alpstruck Besreiendes. Sin Volk, das in der Dankbarkeit und Bewunderung für einen Mann sich so einig, unteilbar, mit der freudigen Ausopserung jeder Parteiung und Privatmeisnung, zusammensand, konnte noch nicht ganz verloren und dazu bestimmt sein, der Sauerteig absterdender und halb barbarischer Völker zu werden. Dies war der idealpolitische Gedanke der Schillerseier im Jahre 1859. Und wer wollte heute behaupten, daß er ohne Frucht geblieben?

Am 10. November 1859 war das deutsche Volk jener Herakles, von dem er gesungen, dem ein Leben ewigen Gesechts bevorstand, dis er die zwölf Arbeiten vollendet. Auch wir sollten mit den Hydern ringen und die Leuen umarmen; auch wir holten aus dem Lande der Schatten des Reiches Herrlichkeit wieder herauf. Heute aber sind wir des Zwanges und der Furcht ledig, freudig und stolz blicken wir zu unserm Dichter auf. Dahin sind die Schatten, die Gewitter, welche die Geburtsstunde dieses Denkmals umdrohten —

Lieblid) wie der Fris Farbenfeuer Auf der Donnerwolfe dust'gem Tau, Schimmert durch der Wehmut düstern Schleier Zeht der Ruhe heit'res Blau.

Die Welt weiß nun, und hoffentlich für viele Jahre, daß ber Schiller'sche Ibealismus und der kategorische Imperativ Kant's noch immer das deutsche Volk zu Heldenschlachten stählen.

Nahen uns jest, nach durchkämpftem Krieg, nach volls brachter Einigung, wieder mit lächelndem Gesicht die Musen; schlägt uns jest wieder, nachdem ein höchstes Ziel politischen Ringens erreicht ist, die Stunde freundlichen, fünstlerischen Schaffens, in wessen Geiste könnten ihre Blüten schöner duften, ihre Früchte besser reifen, als in dem Schiller's?

Bildet euch an den reinen, heiter-schönen Formen Goethe's, aber durchdringt euch mit der Gefinnung, dem erhabenen Schwunge Schiller's! Ohne Widerstreit hat es größere Dichter gegeben, als Schiller, größer burch die reichere Gabe ber Phantafie oder die vollere, frischere Darftellung der Natur; feinen jedoch, der das Idealiftische innerhalb diefer trüben und dumpfen Welt vorüberfliehender Erscheinungen mächtiger und tieffinniger ausgedrückt und die Seelen feiner Borer feuriger jur Pflicht und jur Gelbftüberwindung gleichsam emporgeriffen hatte. In feiner Dichtung giebt es nichts Niedriges. Gelbft in ben Ausbrüchen rober ungeberdiger Jugend flingt ber reine Glockenton einer höheren und schöneren Welt vernehmlich wieber. Rann man ben tiefften Ginn feiner Schöpfungen beffer bezeichnen, als wenn man fie von ben "Räubern" bis zu "Wilhelm Tell" hinauf eine große Gelbstläuterung nennt? Bas einst unter seinen verwilberten Zeitgenoffen von Shaffpeare galt, bas gilt im Sinblid auf die Stürmer und Dranger, die Leng, Alinger, Bagner, auf Beinfe und ben Maler Müller, von Schiller: er rang fich. ein Dichter und ein Beld, ftrahlend aus ber Buftheit und Alltäglichkeit empor. Nächft Chaffpeare gab er bem beutschen Theater seine idealische Sobeit. Bis zu ihm hatte sich die Dichtfunft nicht aus bem Rreise bes Privatlebens gewagt, nur schüchtern ftreifte fie im "Nathan ber Beife", im "Göt von Berlichingen" das Gebiet der Geschichte. Schiller er= oberte es ihr. Mur als thätig eingreifend in ein großes Ganze, mit allgemeinen Angelegenheiten beschäftigt, konnte er fich seine Selden benten; wie Wenige, war er gewohnt,

die Dinge im Licht des Ewigen zu betrachten. Auch wo er, wie in "Rabale und Liebe" eine Familientragodie bichtet, ftellt er sie auf dem Hintergrund staatlicher Zustände dar. Niemand zu seiner Zeit hat in erschütternberen Worten ben Berkauf beutscher Truppen durch ihre Landesfürsten an die Engländer nach Amerika geschildert, als er. Dies ift feine Größe, noch mehr - fein unantaftbares Eigen. Bon Diesem, feinem Geisteshauche sollte sich unsere Runft durchdringen laffen. Freilich mar es notwendig, für einen neuen idealen Aufschwung erft die reale Grundlage, die Wirklichkeit auch fünstlerisch zu gewinnen. Die Dorfgeschichte, bas politische Lied, der Zeitroman haben diese Grundlage geschaffen, den Boden geebnet. Aber von Sahr zu Sahr hat fich unfere Litteratur, durch die Darstellung des Beschränkten und Augenblicklichen, gerade durch die Meisterschaft, die sie auf diesem Felde erworben, in's Kleinliche und Dürftige verloren. Da bedarf es eines Aufschwungs, einer Erhebung nach Oben. Von wem könnte sie ausgehen, als von Schiller? Nach den geschichtlichen Thaten diefer Jahre, die, wie Gregorovius fo ichon fagt, eine biblische Große und Erhabenheit befigen, nach der Erneuerung des Reichs, zu welchem Dichter fonnen wir Sand und Berg jubelnd emporheben, welchem aus der Bahl der Unfterblichen nacheifernd folgen, als Schiller? Es giebt einen Dreiklang deutschen Wesens: Luther, Friedrich ber Broge, Schiller; hier wurzelt unfer Glaube, unfere Broge, unfer Runftideal. Selbst diejenigen, die es bestreiten möchten, erliegen unbewußt seiner Macht. Jeder hat eben seinen besonderen Geift, aber aus der gemeinsamen Bolfsfeele tann er nicht heraus.

Und sollte nun sein Bild, das mitten unter uns hochaufgerichtet steht, nicht eine stille beständige Mahnung sein? Eine Mahnung zur Arbeit an Alle? Ein Ruf an die Dichter

und Kunftler, der Menschheit Burde, die in ihre Sand ge= legt ift, zu bewahren? Biel mehr uns gur Freude und gur Aufmunterung, als dem Unfterblichen felbft gur Ehre ragt fein Standbild. Es hält, was fterblich an ihm war, unvergänglich im Marmor fest, fein ftilles, ebles, leibenbes Untlig. Sein Unsterbliches lebt in allen fommenden Beschlechtern fort, jegenspendend, erlojend und begeisternd. Aber wir werden fortan, wo wir ihn mit unseren Augen gleichsam leibhaftig gewahren, in dem holden Bahn uns wiegen, bag er uns näher, daß er lebendiger für uns fei. War nicht fo, bei ber Runde von Sedan, das eherne Standbild Friedrich's für uns ctwas Lebendiges geworden, das unfern Triumph mitem= pfinden mußte? So wird Schiller jest an ben Freuden und Leiben unserer Stadt teilnehmen und nicht nur eine ihrer Bierben, sondern ein Blied von ihr fein. In den öffentlichen Gebäuden, in den Standbildern der Blate prägt fich ber Beift eines Gemeinwesens charafteristisch aus. Das ift ja ein thörichtes Berlangen, daß allen großen und verdienstvollen Menschen Denkmäler errichtet werden follen: die Auswahl, welche ein Bolf, eine Stadt unter ihren geschiedenen Beroen trifft, ift weniger eine gerechte Wertschätzung bes Berbienftes derselben als der Ausdruck der öffentlichen Stimmung. Indem die beutiche Sauptstadt Schiller's Standbild vor denen anderer Dichter und Denker zuerft aufrichtete, fiel es ihr nicht ein, damit ein äfthetisches Urteil abzugeben; fie sprach nur aus, daß die höchste, idealistische Kunft, die Kunft Friedrich Schiller's, zugleich die volkstümlichste ift, daß zwischen diesem Manne und diesem Bolte ein ungerreigbares Band befteht.

So sei uns gegrüßt, herrlicher Dichter! Wo auch immer Dankbarkeit, Liebe und Bewunderung sonst und früher Dein Bild erhöht haben, heute erst, an dieser Stelle, feierst Du Deine wahre Apotheose! In Ersüllung sind Deine Hoffnungen

gegangen, zur Wirklichkeit ist Deines Posa Ideal geworden. Durch die Schönheit hast Du Dein Volk zur Freiheit und Größe erzogen. Im Herzen des neuen Reiches trägt Dich der unermeßliche Jubel eines Volkes, das so reich an Siegen, Bildung und Kunst ist, wie nur je die Hellenen es im Morgenstot der Welt waren, wie auf Ablerschwingen zum Olympempor. Jest erst hast Du voll und ganz den Siegespreis errungen, um den Du auf Erden gestritten, jest erst ist Dein Lauf wahrhast vollendet: keinen Haß und keinen Reid hast Du mehr zu fürchten, unvergänglich ist Dein Ruhm

Des Olympus harmonien empfangen Den Berklärten in Kronion's Saal, Und die Göttin mit den Rofenwangen Reicht ihm lächelnd den Potal.

<>--

## Am Luisen=Tage.

10. März 1876.

Don einem schönen und edeln Gefühl getrieben, im Rultus bes Benius die Ginen, in patriotischer Begeisterung die Anderen, fuchen an diesem 10. März 1876 Biele fich das Bild der Fürstin gurudgurufen, die vor allen ihres Beichlechts in ihrer Erscheinung und in ihrem Leben, freudvoll und leidvoll, bas Symbol beutschen Frauentums geworden ift. Gin großer Rünftler hat es dann verftanden, in einer ftill verklärten Marmorgestalt die Vorstellung von ihr zu verförpern. Wie Rauch sie geschaffen, so fagen wir, war Königin Luise, "die das Unglück, mit der Grazie Tritt, auf jungen Schultern edel hat getragen." Sundert Jahre find feit ihrem Geburtstage vergangen und schon ift fie im tiefften Ginne bes Wortes in ber Erinnerung ihres Bolfes eine Berklärte geworben. Denn Alles, was wir von ihr wiffen, was an schriftlichen Dentmalen, in Briefen und Tagebuchblättern, von ihr übrig geblieben ift, all' die einzelnen Büge, die von ihrer Anmut und Tugend, ihrem hohen Sinne und ihrer Standhaftigfeit ergählt werben, reichen nicht entfernt aus, um auch nur annähernd die zauberische Bewalt zu erklären, die sie auf ihre Umgebung, auf ihre Beitgenoffen und noch mehr auf die Nachwelt ausgeübt hat. Ihre Thaten, selbst ihre Leiden geben uns wohl einen Abrif ihres äußeren Lebens, aber fie fteben in feinem

Verhältnis zu der Idee, die wir mit dem Namen der Könisgin Luise verbinden. Emerson hat dasselbe in einem seiner Essays von Washington bemerkt. Die Königin zahlte mit dem, was sie war; in der Harmonie ihres Wesens, in der Hosheit ihres Charakters lag jener Reiz, der über ihren Tod binaus wirksam gewesen ist.

In dem furgen Leben ber Fürftin giebt es nur einen historischen Augenblick: einen ergreifenden tragischen Moment, ber, indem er sie über alle Frauen emporhob, auch alle Kräfte ihrer Seele gleichsam in einen Buntt zusammendrangte. war zu Tilfit, am 6. Juli 1807. Bon seinem Gegner, bem Raifer von Franfreich besiegt, von feinem Freunde und Berbundeten dem Baren Alexander trot aller Beteuerungen aufgeopfert, hatte Friedrich Wilhelm III. den ungunftigften Frieden schließen muffen. Nur auf die Bitte Alexander's hatte Napoleon eingewilligt, den König von Preußen zu empfangen. Aber beide Männer waren durch die persönliche Ausammenfunft einander nicht näher getreten, der Begenfat ihrer poli= tischen Stellung hatte durch die Berschiedenheit ihrer Charattere und ihres Auftretens nur eine Bertiefung und Berschärfung erfahren. In dieser Not war der preußische Unterhändler Graf Kalfreuth, in seiner Ratlosigfeit den Forder= ungen der Frangofen gegenüber, auf den Gedanken verfallen, durch die Königin felbft beffere Bedingungen von dem Sieger zu erhalten. Alexander zeigte fich dem Plane geneigt, Friedrich Wilhelm gab schweren Bergens feine Buftimmung. Am 3. Juli erhielt die Königin in Memel den Auftrag nach Tilsit zu kommen. "Alle in mahrer Berzweiflung", hat die Oberhofmeisterin, die Gräfin Bog, darüber in ihr Tagebuch geichrieben. Und der Leibargt Hufeland, der treueste Begleiter ber Königin auf ihrer Flucht von Königsberg nach Memel Die Kurische Nehrung in der Januarfälte durch über

Schneegestöber und eisige Sturzwellen, erzählt: "Nie werde ich den Moment vergessen, wo die edle Königin diesen Befehl vom Könige erhielt. Dies hatte fie nicht erwartet. war außer sich. Unter tausend Thränen jagte sie: bas ift bas schmerzhafteste Opfer, bas ich meinem Bolfe bringe und nur die Soffnung, diesem badurch nütlich zu fein, fann mich dazu bringen." Denn es handelte fich nicht nur darum, daß eine besiegte Rönigin die Gnade des Siegers anflehen follte, wie etwa Zenobia den rauben Krieger Aurelianus - auch die auf das Schmählichste beleidigte Frau sollte sich vor ihrem Beleidiger bemütigen. Wiederholt, in feinen Briefen an Jojephine, in den Proflamationen an feine Soldaten, in feinen Bulletins und in ben Artifeln seiner Zeitungen hatte Rapoleon die Königin als die Helena und die Furie diefes Krieges dargeftellt. Bald hatte er fie als die Sirene geschilbert, die ben Raifer Alexander zu bem verhängnifvollen Bundniß mit Breußen bewogen, bald als Amazone, die in Husarenuniform an der Spige ihres Regiments baberfprengt. Weber an offenen Beschuldigungen noch an verleumderischen Anspielungen hatte er es fehlen laffen. Aus der Ratur feines Befens heraus gefiel er fich den Frauen gegenüber, die er hafte, in Diefem Lagerton; Frau von Staël hat es ebenfo erfahren, wie die Königin. Bochftens auf bem Schlachtfelbe gab es in bem modernen Cafar einen ritterlichen Bug. Wie tief galt es darum den Stolg ber ebeln Seele zu beugen, diefem Manne entgegen zu treten. "Wenn ich gleich den Mann nicht haffe, so febe ich ihn doch als den an, der den König und fein Land unglücklich gemacht. Seine Talente bewundere ich, aber seinen Charafter, ber offenbar falsch und hinterliftig ift, kann ich nicht lieben. Söflich und artig gegen ihn zu fein, wird mir schwer werden." Dies die Worte Luisens.

Am Nachmittage des 6. Juli 1807 fuhr sie von dem

Dorfe Picktuponen, wo ber König sein Quartier genommen nach dem nahegelegenen Tilsit. Französische Gardedragoner gaben ihr bas Ehrengeleit. Höflich hatte ihr Napoleon feinen Großstallmeister Caulaincourt entgegen gesandt und fie bitten laffen, ein Mittagsmahl bei ihm anzunehmen. Raum war fie in Tilfit, in dem Saufe, das ihr Gemahl dort bewohnte, abgeftiegen, als ber Raifer erschien. Die Oberhofmeifterin Gräfin Bog mag weiter ergablen: "Um Fuße ber Treppe empfing ich ihn mit der Gräfin Tauentien. Er war höflich, fprach fehr lange Zeit mit ber Königin und fuhr bann fort. Gegen acht Uhr begaben wir uns zu ihm, ba er aus Rucfficht für die Königin fein Diner früher bestellt hatte. Während ber Tafel war er fehr guter Laune und sprach fehr viel mit ber Königin. Nach Tische hatte er eine lange Konversation mit der Königin, die auch ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis berfeben war. Gott wolle geben, daß es zu etwas hilft." Mur Bruchftude find uns von biefen Gefprachen erhalten geblieben. Gine Frage Napoleon's und eine Antwort Quisens genügen, um fie zu malen. "Wie konnten Sie es nur magen, ben Krieg mit mir anzufangen!" rief er aus. Richt nur ber ungezügelte Stolz bes Siegers machte fich barin Luft, fondern bas Erstaunen bes Realisten, der mit seinem unerbittlichen Berftande nur die Bahlen magt und nur die Maffen anerfennt. "Sire", hat ihm die Konigin entgegnet, "bem Ruhme Friedrich's war es erlaubt, uns über unsere Kräfte zu täuschen, wenn wir anders uns getäuscht haben." Die Königin bes alten Rechts und ber Sohn ber Revolution; die Idealiftin, die mit Erinnerungen und Empfindungen rechnet, und ber Mann der rauhen statistischen Thatsache: wie sind sie vorbilblich in biesen Worten ausgeprägt! Es ift befannt, wie die froben Soffnungen ber Rönigin am andern Tage graufam getäuscht murben. Gie hatte aus bem artigen Benehmen bes

Raifers die Erwartung geschöpft, daß er ihre Bitte erfüllen und Magdeburg und Danzig bei dem verftummelten Breugen laffen werbe. Ils der Kaifer den preußischen Unterhändlern erflärte, daß davon nicht die Rede fein konne, zeigte die Ronigin ihm unverhüllt ihren Unmut. Ich glaube nicht allzufest an die Anekdote mit der Roje, obwohl fie auch Lanfren erzählt: aber als das lette Wort, das beide zu einander ge= iprochen haben, ist fie jo bezeichnend, wie das erfte. Beim Abschied überreichte ihr Napoleon eine frische Rose und die Königin, die Sand darnach ausstreckend, soll mit schluchzender Stimme gefagt haben: "wenigstens mit Magdeburg." "D, Madame," unterbrach sie ber Kaiser, "ich bin es, ber die Roje giebt, und Sie find es, die fie empfangen." lich im Sinne frangofischer Galanterie, ebel und großmütig im Sinne bes menschlich Schönen wird Niemand Napoleon's Benehmen finden, es mußte die Konigin ebenjo tief wie die Frau verlegen. Aber mir ift es, als ob in diesen beiden Menschen sich unbewußt zwei unversöhnliche Brinzipien begegnet jeien, die man nicht mit dem gewöhnlichen Magftabe ber gesellschaftlichen guten Sitte messen barf. Zwischen Luisen und Napoleon konnte es feine Einigung geben; wie er ihr Berhängnis war, ift fie das feinige geworden. In dem Rampf der Preußen gegen ihn hat ihr Bild in der vordersten Reihe mit geftritten und wenn bie Schlachtenführer auf ben erstürmten Söhen bes Montmartre, als Paris besiegt zu ihren Füßen lag, einander zuriefen: "Quije ift gerächt!" fo fprachen fie nur ein Gefühl aus, das dunkel in ben Bergen aller ihrer Krieger lebte. Napoleon haßte Preußen aus Inftinkt und mußte es haffen, wie Waterloo und Seban bewiesen Wie hatte er einer Frau, in der ihm dies preußische Befen idealisch verklärt entgegentrat, huldigen können! "Sie bewegte fich auf bas Ungezwungenfte in ihrer Unterhaltung",

hat er in der Muße von St. Helena, in jener Schönfärberei seines Lebens, die damals seine einzige Beschäftigung war, von ihr gefagt, "fie fehrte immer wieder zu ihrem Gegenstande zuruck und das Alles mit fo vielem Takt und folcher Teinheit, daß man fich doch unmöglich daran ftogen konnte." Aber es ift flar, daß in der Wirklichkeit von Tilfit die Dinge härtere Formen und grellere Farben hatten, daß die Gegenwart der Königin ihn peinlich berührte, daß sein Genius ahnungsvoll Die Nähe eines feindlichen Pringips empfand. Die Frau mit ihrem wunderbaren Jeingefühl, mit jenem Uhnungsvermögen, bas unfere Vorfahren dem Weibe zuschrieben, hat viel richtiger in seinem Innern gelesen und viel tiefer auf den Grund seiner Seele geschaut, als er felbft. "Borgestern vor einem Jahre", hat die Königin im Juli 1808 ihrer Freundin, der Frau von Berg, geschrieben, "hatte ich meine erste Unterredung mit Napoleon, gestern vor einem Jahre meine lette mit ihm. Ach, welche Erinnerung! Was ich da gelitten habe gelitten mehr um Underer, als um meinetwillen! Ich weinte, ich bat im Namen der Liebe und Humanität, im Namen unseres Ungluds und ber Befete, welche die Belt regieren. Und ich war nur eine Frau, ein schwaches Wesen und doch erhaben über diefen Widersacher so arm und matt an Berg."

Dies ist für die Betrachtung der Nachkommen der springende Punkt im Leben der Königin. In ihm gewinnt die Fürstin und die deutsche Frau, ihre Schönheit wie ihre Standshaftigkeit, ihre Anmut wie ihre hervische Tugend ein unzerstördares Leben. Der Augenblick, der ihr die größte Demüstigung und den verzehrendsten Schmerz dereitete, gab ihr dassür die Weise der Unsterblichkeit. Denn auch die idealste Gestaltzerfällt, Wohlthaten werden vergessen, bitterste Thränen trocknen sich. Im Kleinen haben alle unsere Altermütter das Elend jener Tage wie die Königin durchgemacht; in ihrem

Stande mochten fie ichon und glüdlich gewesen fein, wie Quife auf ihrem Thron: aber fie allein war auserwählt, für alle Beiten als die mater dolorosa des befiegten Breugens, bes zertretenen Deutschtums dazustehen. Für bie Lebendige welche Genugthung ware es gewesen, den Aufbruch ihres Bolfes mit anzusehen, die Fahnen ber Freiwilligen zu fegnen. für die Bermundeten gu forgen, ben Giegesbonner ber Geichüte von Leipzig und Waterloo zu hören! Im höheren Sinne jedoch war ihr vorzeitiger Tod bie eigentliche Berflärung ihres Daseins. Der Untergang ihres Staates hatte ihr Berg gebrochen; wenn die harten Entbehrungen, die Beschwerden der Flucht, das rauhe nordische Klima in Memel und Königsberg mahrscheinlich die Gesundheit ihres Leibes untergraben haben, fo erlag ihre Seele noch viel gewiffer ben beständigen Befümmerniffen, den Sorgen und bem Übermut ber Fremdherrschaft. Sie war das edelfte und reinfte Opfer, welches die Niederlage von Jena uns kostete, eine zweite Iphigenie mußte fie den unterirdischen Mächten geopfert werden, damit fich ber Sieg an unfere Fahnen hefte.

Bis zu den Sommertagen des Jahres 1805, wo sich gewitterschwer die Wolken über Preußen zusammenballten, hatte es in Deutschland keine glücklichere und schönere Frau gegeben, als Luise von Preußen. Sie war jung, eine idealische Erscheinung, die mit dem ersten Blicke die Herzen rührte und sessellete: so hat sie Jean Paul gesehen und in der Borrede des "Titan" geseiert. Sine kleine mecklendurgische Prinzessin, in mäßigem Wohlstande ausgewachsen, von der Großmutter in Darmstadt in Sinsachheit erzogen, saß sie jetzt auf dem Thron eines stolzen Königreichs. Wie sie ihren Gatten liebte, wurde sie wieder von ihm geliebt. Blühende Kinder wuchsen zu ihren Füßen aus. Sine heitere Zukunst breitete sich vor ihr aus. Das Volk vergötterte sie; ihre Leutseligkeit, ihre freigebige Sand, ihre Neigung für die ftillen, idyllischen Freuden des Lebens, Die ichon bas Blud und Die Sehnsucht ihrer Jugend gewesen, ihre Tugend, die feinen Bug von finfterer Strenge und felbitbewußtem Stolze hatte, murben von ihrer Umgebung wie von ben ferner Stehenden, von ben Fremden wie von den Deutschen anerkannt und bewundert. Mit einer hoben und reinen Empfindung begabt, eine echt Schiller'sche Frauengestalt, wie fie denn diefen Dichter vor allen andern liebte, erhob fie fich über die Verhältnisse, in benen fie ftand. Bunächst nur burch ihre Begeisterung, in bem schönen Aufschwung ihres Herzens. Gine große That zu thun war ihr bis dahin versagt geblieben: feine Sorge hatte Einlaß in ihr Haus begehrt, tein Rummer ihr Gemüt bedrückt. Bu früh, ein Kind noch, hatte fie die Mutter verloren, um fie beweinen zu können. Der Bater, die Geschwifter lebten ihr. Bergnügten Sinns hatte fie in der Jugend einen fleinen Ausschnitt ber Belt gesehen, bas Stragburger Dunfter, die hollandischen Städte, die Mordjee und die thuringi= iche Walbeinsamkeit um Hildburghausen. Siebzehnjährig, am Weihnachtsabend des Jahres 1793 hatte fie den Kronprinzen von Breugen geheiratet. Seitdem waren Berlin, Charlottenburg, Potsbam und Paret ihre zweite, ihre geliebte Beimat geworden. Jeder alte Berliner fennt noch aus feiner Erinnerung das schlichte, gelbe einstödige Haus mit der Rampe davor, dem Zeughause gegenüber, das Haus Friedrich Wilhelm's III., das haus Quifens. Ginen Ginfluß auf die Staatsgeschäfte übte sie weder aus noch trachtete sie danach, zufrieden mit ihrer Stellung, ohne Chrgeiz, nur von dem Streben erfüllt, ihre Pflicht zu thun und bem vielfach zerrütteten Sofe Friedrich Wilhelm's II. ein Mufter ber Sitte und ber Unmut gu werden, die unzertrennlich von der Burde und Reinheit der Seele ift. Gine norddeutsche Frau mit blonden haaren,

tlarblickenden Augen, schlank von Gestalt, rhythmisch in ihrem Gange, die gern an ihrem Alavier saß, in ihren Dichtern blätterte, sorgsam die Erziehung ihrer Kinder überwachte, einen einsamen Spaziergang am Arm des Gatten durch den abendlichen Garten rauschenden Festen vorzog und unbewußt und mühelos das Gesetz des fategorischen Imperativs erfüllte, weil das Tiefste ihres Wesens eben dies Gesetz war — eine Frau, wie ich sie mir wenigstens nicht in romanischen Fürstensschlössern denken kann; die schlichteste Einsachheit zur höchsten Boesie verklärt — Penelope und Antigone würden ihr gesglichen haben.

Plötlich wird diese Frau aus der sorglosen Seiterkeit ihrer Tage, die, wie es im Märchen heißt, aus Gold und Silber gesponnen maren, durch einen jaben Simmelsfturg ge= ichleudert. Breußen verfaumt die gunftige Stunde im Oftober 1805 gegen ben französischen Imperator loszuschlagen und beginnt im folgenden Jahre in ber bentbar schlechteften Stellung den ungleichen Kampf. Gine Doppelschlacht vernichtet an einem Tage die Monarchie Friedrich's des Großen; vor den Thoren Berlins erfährt die Königin das Unglud, das fie prophetischen Geistes, wie ihre Unterredung mit Bent bor ber Schlacht bei Jena bezeugt, vorausgeschaut. Bis zu jenem 6. Juli 1807, der fie in Tilsit an dem Tische Napoleon's fah, ift ihr Leben bann eine beständige Flucht, eine immerwährende Unruhe und Aufregung. Findet fie in den folgenden Jahren. in dem stillen Memel, in ihrem Garten zu Königsberg, auch Stunden vollkommener Entsagung und religiösen Friedens der Glanz ist doch fort aus ihrem Dasein. Dunkel und schaurig einem Abgrund gleich gahnt ihr die Zukunft entge= gen. Ob der Bar Alexander ihr zu Ehren prächtige Feste in Petersburg feiert; ob die gute Stadt Memel ihren Gc= burtstag mit einem Balle begeht; die Berliner ihr einen

feftlichen Einzug bereiten; ihr schwebt unabwendlich ber Sieg des bamonischen Mannes und der Sturg ihres Saufes vor. Raum ein Grab in heimischer Erbe magt sie zu hoffen. 3mar in den Armen der Liebe, aber ohne Soffnung auf die Wiederherstellung des preußischen Staates und die Befreiung Deutschlands, ift fie in einem fleinen medlenburgischen Schloffe am 19. Juli 1810 gestorben. Bang hat fich die ftrahlende Ronigin in eine Dulberin verwandelt. Aber wie ein Zeitgenoffe auf Quifens Bangen lieber die weißen als die rothen Rojen fah, so steht auch für die Nachwelt die duldende Königin über der glücklichen. Nicht, daß sie uns das Unglück, welches fie gerade in den fleinen Dingen und Borfallen bes Lebens fo schwer wie die ärmfte ihrer Unterthaninnen getroffen, menschlich näher gerückt hatte - sondern weil dies Unglück in ihr ichlummernde Rrafte entband und ihrer Seele, wie jener Sarfe, beren Saiten ber Sturmwind rühren muß, tiefergreifende, zugleich stolze und schwermutsvolle Afforde entlockte. Ohne ihre Leiden und Schmerzen wurden wir von Luisen nichts wiffen, als daß fie eine schöne und gutige Fürstin gewesen, erft die irdische Not, in der fie rang, hat fie für uns zu einem Ibealgebilbe erhoben. Die Befiegte von Jena, die Flüchtige in Memel lernte nicht allein die hinfälligkeit und Armut des Lebens, das Elend der Welt und die himmlischen Mächte kennen .. "wer nie sein Brot mit Thränen ag, wer nie die fummervollen Nachte auf feinem Bette weinend faß" - ihrer genug hat sie in Thranen zugebracht, um die dunklen Gewalten fürchtend verchren zu lernen! - auch die heroische Empfindung, die Baterlandsliebe, ber Bebanke, daß Ronig und Bolf eins feien, erwachten und murben ftark in Einer Römerin nicht unähnlich, fagte fie ihren beiben ältesten Söhnen nach der schrecklichen Niederlage: "Ach, meine Sohne, laffet Guch nicht von der Entartung Diefes Reitalters

hinreißen, werdet Männer und geizet nach dem Ruhm großer Feldherrn und Selben. Wenn Guch diefer Ehr= geig fehlte, wurdet ihr des namens von Bringen und Enfeln des großen Friedrich unwürdig sein. Könnt Ihr aber mit aller Unftrengung ben niedergebeugten Staat nicht wieder aufrichten, so sucht ben Tod, wie ihn Louis Ferdinand gesucht hat!" Rlar ertennt fie ben Grund bes ungeheuren Sturges - "wir find eingeschlafen auf den Lorbern Friedrich's." Rur eine Reform von Oben nach Unten, eine Ginkehr in fich felbst, eine Umwandlung bes üppigen Genuglebens in fpartanische Strenge fann ben Staat, tann bas Deutschtum retten. Nicht zuerst, aber am schönsten in Luisen besinnt sich der deutsche Beift auf fich felbst. Wie von der frangofischen Dobe, sucht fie fich von der frangofischen Bildung zu befreien. Gie ift die erste, sie wird auch die einfachste Frau in Preußen; jene bis zu den Wurzeln des Boltslebens greifende Läuterung, die, von dem Imperator als Ideologie verspottet, aus dem geschlagenen Preußen von 1806 das unüberwindliche von 1813 machte, vollzieht sich zuerst in ihr.

So wenig wie vor dem Kriege, hat Luise nach demselben thätig in die politischen Verhandlungen und Maßregeln einsgegriffen. Daß eine Frau von ihrem Muthe und ihrem Geist in den letzten und entschedendsten Entschlüssen nicht ohne Einfluß auf ihren Gemahl war, ist an sich klar. Durch ihre Unterredungen mit Napoleon, durch die Kühnheit, mit der sie ihm entgegengetreten war, hatte sie sich das Recht erworden, wenn sie es nicht schon durch ihre Liede besessen, dem Könige zu rathen. In ihrer Auffassung der She war es nur eine Pflicht der getreuen Gattin, die sie erfüllte, wenn sie ihn in den Bedrängnissen jener Zeit stützend und helsend zur Seite stand. Aber nichts lag ihr ferner, als in der Verwaltung des Staats und in der großen Politik eine Rolle

zu fvielen. Wenn fie den Berricherwillen ber Elijabeth nicht hatte, jo ift ihr bafür auch ber Vorwurf erspart worden, wie Marie Antoinette durch leidenschaftliche Heftigkeit ihren Gemahl und ihre Kinder an den Rand des Verderbens gedrängt zu haben. Diejenigen, die damals den preußischen Staat wieder einzurichten und zu erheben unternahmen, die Stein und harbenberg, die Gneisenau und Scharnhorft, wußten fie eins mit ihren Blanen; auch wenn fie das Beheimniß des Tugendbundes nicht getheilt hat, war fie doch wie Schleiermacher und Fichte, wie die Pringeg Wilhelm in ihrer unmittelbaren Nähe "eine Mitverschworene der großen Bufunft". Bang ungerechtfertigt erscheinen mir die Borwurfe, die ihr Stein aus feiner leicht erregbaren Seele beraus wegen ber Beters= burger Reise machte. Was auch Alexander ihnen gethan, in ber Welt, wie fie war, hatte bas preußische Königspaar nur diesen einzigen Freund. Wenn Rapoleon, woran er in jenen Jahren 1808-1810 öfters gedacht, Friedrich Wilhelm III. gang vom Throne gestoßen hätte, nur nach Rugland hätten die Hohenzollern flüchten können. Der Ginladung bes Baren nach Petersburg mußte Luise Folge leisten, wie der Ginladung nach Tilfit. Anderen Bedingungen unterliegt der handelnde, anderen der betrachtende Menich. Und wie Stein's Rlage, jo entbehrt auch Schon's und Gneisenau's Meinung, daß die Königin sich allmählig wieder der aristofratischen Junkerpartei des Hofes genähert und Nagler einen ungebührlichen Ginfluß auf ihre Entschließungen gestattet habe, der sicheren Grund= lage. Sie war weder die Herrscherin bes Landes, noch der leitende Minister: sie war eben die Frau ihres Mannes. Wie sie fich ein unbezwingliches Berg, so traute sie ihm die größere Erfenntniß in den politischen Dingen zu. Jest gehört freilich tein Scharfblick bagu, um dem zögernden Könige, gegenüber den Beißspornen, die im Frühjahr 1809 das Bundniß mit Ofterreich abichließen und ben Berzweiflungstampf mit Napoleon beginnen wollten, Recht zu geben: gerade ber nuplos gebliebene Sieg bei Aspern zeigte, wie wenig bie Menschen und die Dinge in Europa fchon gum Sturg bes "Söllensohnes" bereit waren. Damals konnte kluge Borficht, schwankende Sorge Feigheit und Hinneigung zu den Fremden gescholten werben, wer aber will es einer Frau verargen, daß fie ben Gatten nicht in die Schlacht treibt, die er noch nicht schlagen will! Die Zurudhaltung ber Königin, ihr bescheidenes Verschwinden von der Bühne der Welt, wenn die verwegenen Spieler die Bürfel bes Geschickes rollen laffen, vollendet erft ihr reines und feusches Bild. Inniger und feuriger als die Manner durfte fie für Baterland und Freiheit erglüben, aber fie gehörte nicht auf ben Markt und in ben Staub und Dampf ber Schlacht. Aus der tiefften Erfenntnig ihres Wefens und beffen, was ihr ziemte, hat fie die schlichten Worte geschrieben: "Wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den berühmten Frauen nennen wird, so wird fie boch, wenn sie die Leiden der Zeit erfährt, wissen, was ich durch fie gelitten habe und fie wird fagen: fie duldete viel, harrte aus im Dulben. Dann wünsche ich nur, daß fie zugleich fagen möge: aber fie gab Rindern bas Dafein. welche befferer Zeiten würdig waren, fie herbeizuführen geftrebt und endlich errungen haben". Wie ihr Bunich eingetroffen, erzählt die Geschichte. In der Mythe und Legende, die sich immer dichter und goldiger um das Haupt Luisens spinnt, wird auch dieser Zug bedeutsam hervortreten und das Rufällige, daß ihr Todestag zugleich der Tag der französischen Kriegserklärung im Jahre 1870 war, das Vorbildliche ihres Lebens erhöhen.

Glüdliche Fürstin, die in solcher Stille, ihren Pflichten als Mutter und Frau hingegeben, bas heilige Feuer ber

Baterlandsliebe mit vestalischer Reinheit hütend, sebte, daß die strenge Muse der Geschichte nur Weniges von ihr berichten kann, und die nun in verklärter Erscheinung untrennbar mit den größten Thaten und Ersolgen ihres Bosses verbunden ist! Ruhig, dem Glück gewachsen und dem Unglück überlegen, war sie ihres Weges gegangen, maßvoll in allen Dingen undemußt des Reizes, den sie ausübte, ahnungssos der Zukunst, die sich an ihren Namen knüpsen sollte. Und so, ruhig und sanst, eine edle, schöne und unglücklich-glückliche Frau, schläft sie in ihrem Marmorbildniß, ohne Ruhmesglorie, ohne Lorbeerkränze, aber über ihrem Haupte sieht jedes Auge eine Morgenröte flammen — die Morgenröte von Sedan, die Morgenröte des neuen deutschen Reichs. Welche Apotheose, die je einer Fürstin bereitet worden, fäme dieser gleich!

### Tagebuchblätter aus dem deutschen Trauerjahr.

I.

Freitag ben 9. Marg 1888.

Bis hart an den Ausgang des einundneunzigsten Lebenssjahres hat die Vorsehung das ruhms und segensreiche Dasein Kaiser Wilhelm's I. geführt. In einem Alter, wo der Greis den Mann ablöst, auf den Thron berusen, hat er die Welt durch die Größe seiner Thaten und die Hoheit seines Charafters in Erstaunen gesetzt und allmählig die widerwillige zur Bewunderung hingerissen. Wilhelm der Eroberer, hieß es nach dem überraschenden Ersolge des Feldzuges im Jahre 1866, würde ihn das Volf und die Geschichte nennen, aber das Volf preist ihn heute und immer mit einem schöneren Ramen als den majestätischen Fürsten des Friedens.

Nur ein Mann hat in diesem Jahrhundert einen höheren militärischen Ruhm gewonnen, als Kaiser Wilhelm, Napoleon I. Aber der Dämon der Eroberung ließ ihn nichts Festes und Dauerndes gründen, wie ein phantastischer Traum ist sein Kaiserreich vorübergezogen. Unser Kaiser aber war größer als sein Ruhm und sein Glück Weder der Trot der Einen, noch der Übermut der Andern brachte ihn je aus der sicheren Gesastheit seines Wesens, niemals wagte die Versuchung, sein Schwert in die Wagschale zu wersen, sich ernsthaft an ihn heran. In der Bewahrung des Friedens, in dem Ausbau des neu gegründeten Reiches, in der Ausgleichung der härtesten sozialen Unterschiede suche and sein hoher Sinn und

seine mit Weisheit und Güte verbundene Gerechtigkeit die schönsten Aufgaben seines Lebens. So ist er nicht nur der Sieger über Deutschlands Feinde, nicht nur der Gründer, sondern auch der Gesetzgeber unseres Reiches geworden. Schon bei Ledzeiten trat er in das Reich der Mythe, und dem Gemüt und der Phantasie des Bolkes war es natürlich, ihn Karl dem Großen und Friedrich Barbarossa als Dritten zuzugesellen.

er, am 2. Januar 1861, nach bem Tobe feines Bruders, ein dreiundsechzigiähriger Mann den Thron Breugens bestieg, schien ihm nach menschlicher Voraussicht nur eine furge Spanne Beit jum Wirfen und Sandeln beschieden. Die drei Jahre seiner Regentschaft hatten den Ruf, der ihm voranging, eines ernften festhaltenben Willens und eines, bei außerordentlicher perfönlicher Güte und Milbe, energischen Solbaten vollauf beftätigt; Alle maren überzeugt, daß die beutschen Dinge unter seiner Leitung in Fluß tommen wurden. Und fie kamen es, über Erwarten machtvoll und überwältigend. Nicht ohne Irrungen und Rampf, ba die Meinungen felbft besten und uneigennützigften Baterlandefreunde über Die Wege zur Erreichung unferer Ginheit weit auseinandergingen. In dem Raifer Wilhelm hatte bas Schicffal feinen Mann gefunden. Gerade die Ruhe, Rlarheit und Gelbitlosigfeit, mit der er die Dinge betrachtete und Menschen und Kräfte wog, befähigte ihn vor dem geistreich unruhigen Bruder zu ber Löjung ber Aufgabe, die eben fo fehr bas Sein ober Nichtsein für Preußen wie für Deutschland bedeutete. biefer Schicksalsfrage traten alle bynaftischen Intereffen und Rücksichten beiseite. König Wilhelm war nicht der Mann, vor dem einmal als Notwendigkeit erkannten Ziele gurudzuweichen, und da das Geschick mit ihm war, gab es ihm auch ben Rangler und den Feldherrn. Fünf und zwanzig Sahre erlebten wir Deutsche, wie kein Geschlecht vor une, seit den Tagen Grengel, Deutiche Rampfe.

ber Reformation, sie erlebt hat. Das war nicht das Größte, daß eine Fluthwelle uns von Sieg zu Sieg trug und ein Bolk, das so lange nur als eine Art wunderbaren Bildungssüngers von Russen, Franzosen und Engländern betrachtet worden war, wie einft die Griechen von den Römern, zu einer politischen Wachtstellung ohne Gleichen erhob—bedeutungsvoller für alle Zukunst war es, daß in uns Deutschen das Gefühl unserer Sinheit und Einigkeit, das Bewußtsein unserer Wachtstülle, unserer Größe und Zukunst mit unwidersstehlicher Kraft erwachte und fortan zu einem Faktor unseres Volkslehens murde.

Ja, es war eine Freude, unter Kaijer Wilhelm zu leben. Unwillfürlich, in guten und schlimmen Tagen, blickten Alle ju ihm als bem Stifter und Erhalter Diefes Gludes auf. Jeder empfindet, daß er es war, der noch vor wenigen Monaten die drobende Kriegsfurie mit mächtigem, bannendem Worte feffelte; daß er, wie sein großer Borfahr, Friedrich der Einzige, als der Schiedsrichter Europa's betrachtet murde. ehrwürdiger noch als fein Alter und fein Ruhm machte ihn feine Selbitlofigteit, ftarter als feine Baffen feine Gerechtigfeit. Bölfer und Fürften ehrten die einzige Stellung, die er innehatte, ebensowohl durch fein Blud wie durch feinen Charafter. Bewußt den Wenigen, unbewußt Allen, verförperte fich in ihm Die monarchische Idee. Go wie frühere Zeiten fie fich zugleich von einem ftarken wie von einem wohlwollenden Königtum, von einem Selben und einem Beisen auf dem Thron, von den Idealgestalten Marc Aurel's und Friedrich's des Großen gebildet hatten. Je schattenhafter in der demofratischen Bewegung und Stimmung ber Menschen ber mustische Schimmer, der ehemals das Königtum umglänzte, sich zu verflüchtigen droht, um so erhabener ragte unter uns die Geftalt Raifer Wilhelm's 1. auf. Richts Kleines war an Diesem Könige, sondern Alles, leiblich und geistig, edel und würdig. Dies war ein Säsar, und dem Geringsten im Volke dämmerte, es auf, wenn er ihn aus weiter Ferne sah oder von ihm hörte. Der Glanz seiner Würde und der Lorber um seine Schläse erhöhte nur einen guten, hülfreichen Menschen. Der Abel seiner Gesinnung, der sich in so vielen rührenden Zügen ausgesprochen, und die Dankbarkeit seines Herzens schienen gleichsam mit seinem Ruhme und seiner Größe zu wachsen.

Nun hat ihn das Schicksal erreicht, dem nichts Irdisches entflieht, und jene tragische Nemesis, ber gerade das höchste und verdienteste Glück seinen Boll entrichten muß. bis in fein lettes Jahr mit feiner Bludshand berührte, mar ihm gelungen; wie er ben Frieden aufrecht gehalten, hatte er noch einmal in dem Bergen seines Volfes einen unermeßlichen Sturm der Begeifterung hervorgerufen, als es galt, die lette große Ruftung zu vollenden. Nur zögernd und mit einem Blid schmerzlicher Trauer schien fich bas Glud von bem zu trennen, dem es fo lange gur Seite gegangen. Die Krantheit des teueren Sohnes, der jahe Tod des blühenden Enfels betrübten und erschütterten dies fturmge= prüfte Königsherz bis in seine Tiefen. Bitterer noch als der Kürft, ward der Mensch von diesen Schicksalsschlägen getroffen: dem · Schmerz und dem Alter erlag, beinahe ohne Leiden und ohne Rampf, ber Sieger in fo vielen Schlachten, der Raifer, wie wir feinen wiedersehen werben. Seine Thaten werden bis in die fernste Nachwelt der Geschichtschreibung und der Dichtung den würdigften, einen unerschöpflichen Stoff bicten; langfam wird seine Gestalt in das Heroische und Mithische hinüberdämmern und zu einem führenden Genius unseres Bolfes werden. Wir Lebenden aber wiffen es, daß mit ihm das neunzehnte Jahrhundert zur Rüfte gegangen ist und eine neue Zeit ahnungsvoll emporfteigt.

#### II.

Sonnabend ben 10. Marg.

In der Morgenfrühe des 11. März wird Kaiser Friedzich, von seiner Heilstätte in San Remo kommend, die deutsche Grenze berühren. Es ist eine Reise, schmerzlicher und trauziger, als sie je ein deutscher Kaiser zurück über die Alben nach seiner Heimat angetreten hat. Denn von der ersten Grenzstation bis zu seiner Haut Denn von der ersten Grenzstation bis zu seiner Hauptstadt wehen ihm Trauersschnen entgegen und ernstes Glockengeläut begleitet seinen sausenblick des Schwankens und des Jögerns kennt, hat er sich, sein eigenes Leiden nicht achtend, gesaßt im tiessten Schmerz, zur Ersüllung des schicksalisschweren Amtes aufgemacht, dessen Bürde und Würde nun auf seinen Schultern ruht.

Schlachtfelder, Staatshandlungen, Thaten und Reden haben ben Sohn bes Baters würdig gezeigt. Richt einem unbefannten, unerprobten Fürften fällt das Steuerruder bes Reiches zu. Reinem geliebteren Mann hatte bies große Umt zu Teil werden können, als Raiser Friedrich. Wie er uns, fo fennen wir ihn. Offen liegt bas inhaltreiche Buch feines Lebens vor uns; Blud und Unglud haben ihn in gleicher Beise geprüft und aus allen Proben ist er siegreich hervor= gegangen. Die Belt gogert, ob fie bem Belben ober bem Dulder den Breis zuerkennen foll, noch inniger und fehn= füchtiger als den triumphirenden, umfängt des Bolfes Berehrung und Liebe ben leibenden Mann. Sie wird fein befter Schat, seine sicherste Stütze sein. Wohl hat die lange und fegensreiche Regierung Kaifer Wilhelm's die festen Grundlagen des Reichs gelegt. Vor äußeren Stürmen und Angriffen bewahrt es feine Rraft und Ruftung, vor innerer Zwietracht die Ginheit der Fürften und der Stämme, bas

neu erwachte Nationalgefühl und das Bewußtsein, als einiges Bolf von Brüdern eine unvergleichliche Rolle in der Welt zu spielen. Aber den neuen Kaiser erwarten auf den verschiedensten Gebieten des öffentlichen Lebens wichtige Kulturaufgaben. Nebel und Dünste sind aufgestiegen, die es zu verschenchen gilt, Anschauungen und Meinungen anspruchsevoll hervorgetreten, die unsere Bildung und Wissenschaft bestrohen. Wenn einer, so ist Kaiser Friedrich dazu berusen, diese Gesahren zu zerstreuen und das Neich zu der Höhe und Freiheit der Bildung zu erheben, die ihm gebührt. Nicht umsonst thäpft er mit seinem Namen an Friedrich den Einzigen an. Ihm sind Kunst und Wissenschaft immer teuer gewesen und edle Menschlichseit umleuchtet all' sein Thun und Sein.

Seit fiebzehn Jahren ruben die Augen unferes Bolfes mit gefpannter Erwartung auf ihm. Bei Königgrat und bei Borth hatte ber Pring feine friegerische Tüchtigkeit bewährt. Bewundernd schauten die Soldaten, die er geführt, aus allen deutschen Gauen zu dem jugendlichen, von frischem Ruhmesglanze umftrahlten Fürstensohn auf. In feiner heroischen Erscheinung, in ber Milbe und Hochbergigfeit seines Wesens verförperte er uns allen das Ideal eines deutschen Mannes. Auch ohne die Ausnahmestellung, die ihm seine Geburt gegeben, wurde er überall eine hervorragende Berfönlichkeit gewesen fein. Nichts schien seinem hoben Sinne, feinen Talenten unerreichbar zu liegen. Bon ihrem Liebling erwartete die Nation ein augusteisches Zeitalter des Friedens und die Blüte der Künfte. Dem mächtigen Raifer, der bas Reich in drei Feldzügen neu gegründet, follte, jo hatte fich das Gemut und die Phantafie des Bolfes die Butunft ausgemalt, ein Auguftus folgen, ber in langen Friedensjahren alle Segnungen ber Rultur ausbreiten murbe. Die innerften

Neigungen unieres Herrschers, die freudig menschliche Teilnahme, die er und seine Gemahlin, die Kaiserin Viktoria, unablässig der ausblühenden Kunst, der Gewerbthätigkeit, den Fortbisdungssichulen, allen Einrichtungen zur Wohlsahrt und zur Vildung des Volkes widmeten, entsprachen diesen Hoffmungen und zweisellos hat das Volksgefühl in der Seele seines zukünstigen Herrschers richtig gelesen. Sollten diese Erwartungen uneingelöst, die Entwürse unerfüllt bleiben?

Ein tückisches Leiden, das sich vielleicht durch die Unstrengungen seines fronpringlichen Amtes, wieder und wieder, ohne Rudficht auf feine eigene, Schonung erfordernde Befundheit, den greisen faiferlichen Bater vertreten zu muffen, schneller und gefährlicher ausbildete, sucht ben fräftigen Mann, ber und fo oft in friegerischer Ruftung wie ein Baladin aus unserer Belbenfage erichien, seit einem Jahre balb in ftarferen, bald in schwächeren Stogen heim. Die Geduld, Gefagtheit und Rube, die er der Krankheit gegenüber bis heut bewiesen, hat ihm nicht nur die Bewunderung feines Bolfes eingetragen, fondern bestärft uns alle in der Soffnung, daß er ihr auch fünftighin ungebrochenen Beiftes begegnen wird. Der fühne Flug seiner Gebanken hat sich nicht lähmen, die Energie feines Willens nicht untergraben laffen. erften Ruf des Baterlandes hat er feinem ftillen Afple Lebe= wohl gejagt und eilt wie im Sturmfluge an die Bahre bes glorreichen Baters. Gelten hat fich unter fo ergreifenben Umständen ein Thronwechsel vollzogen. Und nur die Liebe und das Bertrauen, die den neuen Raifer mit feinem Bolfe verbunden, die Gewißheit, daß in feiner und in aller Deutichen Seele nur ein Gedante lebt, vermögen über die Trauer dieser Thatsachen hinwegzuhelfen.

Welche Buniche für sein Wohlergehen ihm das Bolt in diesen Stunden entgegenbringt — es ist in Worte nicht zu

fassen. Das Unbeschreibliche und Überwältigende der Erreigniffe bampft jeden lauten Ausbruch und entzieht fich jeder Schilderung. Ungftlich verfolgen Alle die lange Fahrt, Die ben Raifer von San Remo nach bem Schloffe von Charlottenburg führt. In den Blicken Aller, Die ihn auf ben einzelnen Stationen empfangen, begegnet ihm, von den Für= ften bis herab zu ben fleinen Leuten, Diefelbe Bewunderung, Berehrung und Teilnahme. Wie ein unsichtbarer Geifterchor begleiten ihn Beil- und Segenswünsche. Die Burgerichaft seiner Hauptstadt ift seines Winkes gewärtig und verlangt, das Antlit des geliebten Berrichers nach fo langer und schmerzlicher Trennung wieder zu jehen. Wie feinen Eintritt in Deutschland, fegne die Borfehung feinen Ginzug in das Schloß von Charlottenburg. Denn trot aller Leiben und in allen Schicffalsungewittern bringt er feinen hoben Sinn und fein freies Berg ju uns jurud, und fo moge es ihm und uns beschieden fein, auch unter Wolken gefaßt und hoffnungevoll ber Bufunft entgegen zu ichreiten.

#### Ш.

Freitag ben 16. Märg.

Der Tag ist da, an dem die irdische Erscheinung Kaiser Wilhelm's für immer den Augen seines Volkes entschwinden soll. Wie ein unermeßlicher Trauerflor liegt es auf unserer Stadt, aber alle diese äußeren Zeichen des Grames sind nichtig im Vergleich zu dem Schmerze und der Wehmut, die in Aller Herzen leben. Eine Ahnung, daß mit diesem Manne die Zeitepoche, die wir das neunzehnte Jahrhundert nennen, bestattet wird, hat die Welt ergriffen. Mit den Vorsboten der französischen Revolution hat sie begonnen, schicksfalsvoll und großartig endet sie mit dem Heimgang Kaiser Wilhelm's.

Niemals ward barum ein Leichenbegangnis wie biefes gesehen und gefeiert. Nicht wir Deutsche, nicht Guropa's Fürften und Bolfer allein trauern an diefer Bahre: bis an Die Enden der Erde ift die Runde diefes Todes erschollen. Wie innig und rührend biefe allgemeine Teilnahme auch zu bem Bemut bes schwergepruften Cohnes, ber erlauchten Bemahlin fprechen mag, die Ruhm und Glud, Freude und Leid beinahe sechzig Jahre lang mit dem Entschlafenen geteilt bat; welch' gerechten Stols Deutschland aus diefer Suldigung, die seinem ersten Kaiser dargebracht wird, auch ziehen darf: Diese Teilnahme, Diese Suldigung gilt, über alle nationalen Schranfen binaus, dem Manne bes Jahrhunderts. In einem Manne von schlichter Große und einfachen Sitten hatte die Vorsehung das Musterbild eines Monarchen verförpert, gang erfüllt von der Burde und Soheit feines toniglichen Berufes und zugänglich allen großen, ichöpferischen, modernen Be-Die Aufgabe bes Jahrhunderts, ein ftarfes Königtum mit der nationalen Idee und der Teilnahme des ge= famten Bolfes an ber politischen Gesetzgebung und Entwickelung zu verföhnen und zu vereinigen, hat er gelöft. Für und Deutsche mar er ber Begründer bes Reichs, ber Beld, ber uns zu einem Volke in Rat und That gemacht, für die Menschheit war er der Träger des Weltfriedens. Als der Beise auf dem Thron geht er für sie in die Unsterblichkeit ein. Schon ift die foziale Besetzgebung, die seine kaiserliche Botschaft in Deutschland anbahnte, ein Werk der Nacheiferung bei den andern Nationen geworden. Darum ichweigen an seinem Sarge Neid und Miggunft, trop der Berschiedenheit ihrer Staatsverfaffungen vereinigen fich alle Bolfer in ber Huldigung diefes Toten. In der Unmittelbarkeit und Ubereinstimmung dieser Kundgebung liegt ihre außerordentliche, welthiftorische Bedeutung: zum lettenmal neigt sich bie Menschheit in dem Bewußtsein, daß sie solch' einen Kaiser in absehbarer Zeit nicht wiedersehen wird, vor dieser Verkörperung des Königsgedankens in Shrsurcht.

Ja zum letten Male! Mit all' dem dufteren Bomp und feierlichem Ernft wird die fterbliche Sille des Raifers die lange Straße, durch die er dreimal im Triumphe einherge= 30gen, zu ber ftillen Gruft unter ben Fichten in Charlotten= burg hingusgeführt. Wie ihn bamals ber Jubel und bie Freude, so begleitet ihn jest die Trauer und der Schmerz feines Bolfes. Aber ben Lebenden wie den Toten umfängt die gleiche Liebe und Bewunderung. Welch' hobes Alter er auch erreicht, Allen scheint er bennoch zu früh aus seinem thätigen und ruhmreichen Leben geschieden zu sein, als mare noch irgend eine große Aufgabe, eine heroische That ihm vorbehalten geblieben. Denn bis zu dem letten Tage feiner Krankheit hatte seine Unermüdlichkeit und seine Pflichttreue in ber Erfüllung feines foniglichen Berufes auch nicht um ein Aleines nachgelaffen. Db ihm die Sand gitterte, ungeschwächt war fein Auge, ruhig und flar beschäftigte fich fein Beift, noch unter dem Schatten bes Todes, mit dem Boble des Baterlandes. Un ihm fann der höchste wie der niedrigfte Mann im Bolte fich Mufter und Beispiel einer ernften Lebensführung und einer nie rastenden Arbeit nehmen, an ihm sich zu jenem kategorischen Imperativ der Pflicht und der Treue erheben, der dem deutschen Charafter durch alle Wandlungen hindurch sein Gepräge giebt. So leuchtet er uns im Leben wie im Tode voran.

Die Gloden läuten, von dumpfen Trauerklängen ist die Luft voll, im Winde rauschen bang die schwarzumflorten Fahnen, ein dusteres Licht fällt aus den verhüllten Laternen auf den endlosen Jug, der sich von dem Dome aus in Bewegung setzt. Unter kahlen, schnechereisten Bäumen geht er

dahin. Bon den Schritten der vielen Taufende, von dem Sufichlag der Roffe wiederhallt bumpf und schaurig der hart gefrorene Boden. Und doch scheint alles ftumm und laut= los zu fein und bas Bange ein geifterhaftes Schattenfpiel. Rnr unterdrücktes Schluchzen und leifes Bejeufg, Thranen in den Augen verraten die tiefe Bewegung in der gabllofen Menge, welche die Fenfter und Dächer der Bäufer, die Tribunen, die beiden Seiten bes Trauerweges erfüllt. In Erinnerungen und Ahnungen verloren ftarrren fie bem Buge nach, in dem sich zum letten Male die Majestät des Berrschers entjaltet. Nun werben sie ihn nicht mehr an seinem Kenfter erscheinen, nicht mehr in seinem grauen Mantel im Wagen die Linden dahinfahren jehen. Dieje fleinsten Momente seines Lebens waren bem Bolfe die teuersten und un= vergeglichsten; sie gruben sich in Gemüt und Phantafie ein. Die Bilbfäulen in Marmor und Erg, die ihm aller Orten Berehrung und Bewunderung errichten wird, vermögen Diese Flüchtigfeiten weder zu bewahren, noch zu erseten, aber fo wenig fie in die ideale Vorstellung von dem Raifer gehören - fie bilbeten boch bas innigfte, gleichsam greifbare Band mifchen ihm und uns. Dies ift nun für immer gerriffen, und die Dammerung der Mothe fangt auch diese Dinge, dies Baus und dies Fenfter zu umhüllen an.

Draußen im Parf zu Charlottenburg, in dem weihevollen, aber bescheidenen Mausoleum, das die Liebe des Gemahls der Königin Luise widmete, das Rauch's Genius zu einem Heichs die letzte Runst weihte, wird der erste Kaiser des neuen Reichs die letzte Ruhestätte sinden. Zu den Füßen des geslieden Elternpaares wird nach seinem Bunsche der Sohn ruhen. Er erfüllte die Welt mit seinem Ruhm und begehrte schließlich nur diesen stillen Platz des Friedens. Dort schläfter nun aus von seiner Königsarbeit. Nur wenig konnte dem

neunzigjährigen Greise, den schon die Unsterblichkeit umwehte, der Tod nehmen; er wußte, daß er sterbend in das Leben des Nachruhms eingehen werde, und sah sein Werk in Sohn und Enkel, in der Einmütigkeit der deutschen Fürsten und Stämme gesichert. In seinem Werke darum wollen wir sein Andenken ehren und erhalten; Iedem von und ist ein Teil seines Erbes zugefallen, und und allen, die nach und kommen und deutschen Namen tragen, hat er auf Erden freie Bahn gemacht, eine Bahn zur Größe und Herrlichkeit in alle Zuskunft hinein, und so lange wir einig und stark und gut auf ihr wandeln, wird er immer unter und sein.

#### IV.

Freitag ben 15. Juni.

Gegen die Standhaftigkeit des Kranken, gegen alle Kunst der Arzte, gegen die Wünsche und Gebete eines ganzen Bolkes hat der unerdittliche Tod den Sieg behalten; nach einer kurzen Regierung von drei Monaten und sechs Tagen ist Kaiser Friedrich noch im kräftigsten Mannesalter verschieden. Die düstere Prophezeihung, die sich im November des vergangenen Tahres, nach der Konsultation der Arzte in San Kemo, im Bolke verbreitete, daß der erlauchte Kranke den Herbst dieses Jahres nicht mehr erleben würde, ist allen Hoffnungen, in die wir immer von Neuem gewiegt wurden, zum Troß in Erfüllung gegangen.

"Was sind Hossinungen, was sind Entwürse, die der Mensch, der flüchtige Sohn der Stunde, ausbaut auf dem betrüglichen Grunde?" Sine glänzende Zukunst schien nach der langen Regierung seines Baters diesem Fürsten zu lächeln. Denn von dem Bolke geliebt und verehrt, wie wenige Erben reiner Krone, wa er durch das Leben geschritten. In seiner ritterlichen Erscheinung und in der herzgewinnenden Leutse-

ligfeit seines Auftretens vereinigten sich gleichsam ber Norden und ber Guben unferes Baterlandes. Der Chrfurcht, die feine hohe Stellung einflößte, mischte fich in ber Seele bes Volfes ihm gegenüber ein Gefühl schlichtester und treuefter Licbe bei; in bem beutschen Guben, in Baiern, Burttemberg und Baden, war "unfer Kronpring" die immer mit fturmi= icher Begeifterung empfangene Selbengestalt, bas lebendige Symbol unserer Einheit. Herrliche Siege hatten die judveutschen Stämme unter seiner Führung über die Frangofen errungen, ungertrennlich verknüpften sich ihr friegerischer Ruhm und ihr Berdienst um die Einigung bes Baterlandes mit dem seinen. Es war, als hatte er sich mit ihnen und ihnen voran sein Anrecht an die Raiserkrone erworben. Stolz und Freude ichauten wir Breugen zu dem jugendlichen Hohenzollernsohn auf, der ce so gut verstanden, deutsche Bergen zu erobern, und märkische Gigenart jenseit bes Mains nicht nur achten, sondern lieben gelehrt hatte. Die Bilbung und die Menschenfreundlichkeit, die ihn auszeichneten, schienen uns eine Regierung bes Friedens unter feinem Scepter gu bersprechen, eine Krönung des Werfes, dem fein ruhmvoller Bater die letten Jahre seines Wirkens gewidmet hatte. welch' öffentlichen Gelegenheiten immer der Kronpring erschie= nen, ftets mar von ihm Schwung und Begeifterung auf Alle ausgeströmt, in feltenem Mage bejag er die Gabe der Beredt= famteit und, von hohen Gedanken erfüllt, übte fein Wort eine zündende Kraft aus. Unvergeflich ift Allen seine Rede auf dem Jubelfeste ber Beidelberger Universität geblieben, in ber feiner Geele Innerftes gleichsam überfloß. liberaler und humaner Gefinnung Allen voranleuchtend, durfte er hoffen, sein Volk dem schönften Biel edler Freiheit und Gefittung näher zu führen. Und mit feinen Butunftsermar= tungen traf die Ahnung des Bolkes zusammen, das in ihm einen Sohn ber neuen Zeit begrüßte, von ihm eine neue Ara seiner politischen Entwickelung zu batiren gebachte.

Nun ift Alles vorüber! Reine kaiserliche Bukunft, nur einen tragischen Tod hat Raiser Friedrich gefunden; zu bem Lorber des Siegers hat er die Palme des Märthrers erworben. Seit einem Jahre an einem tudisch schleichenben, un= beilbaren Übel erfrankt, hat er die Fortschritte der Krankheit mit einer nie erschütterten Gefaßtheit ertragen. Geine Sal= tung erregte selbst die Bewunderung ber Frangofen, einstimmig in der Welt erhob fich der Ruf und der Bunsch nach seiner Genesung. Bu graufam buntte es Allen, bag fo viele und fo aut begründete Hoffnungen, ein fo arbeitfames, ber Erfüllung seiner Sohnespflichten fo treu geweihtes Leben, ohne Die reife Frucht zu tragen, hinweggerafft werben follten. Gin tiefer Schmerz erschüttert, ein Bangen vor bem Unerforsch= lichen ergreift nun, wo bas Geschick eingetroffen ift, alle Bergen. Nicht nur in unserem Baterlande, überall folgen Trauer und Rührung dem gestorbenen Kaiser, überall wird man in diesem großmütigen Menschen einen ber Welt gu früh entriffenen Titus betrauern. Bon biefem Schimmer verklärt, geht feine Geftalt in die Unfterblichkeit ein. In dem Bedächtnis des deutschen Bolfes aber wird der "Aronpring" in seiner unwiderstehlichen Beldenhaftigkeit den tragi= ichen kaiferlichen Dulber überleben. Nicht nach feinem großen Bater, an feiner Seite als feinen erften und unvergleichlichen Balabin wird ihn die Sage ftellen und ihn mit bem Beinamen bes immer Getreuen ehren. Siebenundzwanzig Jahre hat er als Kronpring dem Bater und dem Baterlande in Treuen gedient; treu bem Berufe, ju bem ihn die Geburt bestimmt, hat er fein Leben ohne Bogern baran gesett, feine faiserliche Pflicht in unserem unwirtlichen Norden zu üben. Eine tragischere Kahrt, als die seine von San Remo nach

Charlottenburg im Schneesturm bes Märzmonats kennt die Geschichte nicht, denn er fühlte es in seiner Seele, daß er nicht nur zum Grabe des Baters, sondern zu seinem eigenen auf Windesflügeln suhr.

Mit dem Tode Kaiser Friedrich's ist die Epoche Kaiser Wilhelm's endgültig beschloffen, eine neue Zeit beginnt. Das reife Alter, die ergreifendsten und mächtigften Erinnerungen seines Lebens knüpften Kaifer Friedrich an den Bater. mußte, auch bei einer glücklicheren Wendung der Krankheit, die ihm noch einige Monate das Leben gefriftet hatte, sich fagen, daß feines Daseins bester Teil der Bergangenheit angehöre, daß er niemals wieder Siege wie bei Roniggrat, Wörth und Seban erftreiten, niemals wieder Tage wie die seiner filbernen Sochzeit und der Jubelfeier in Seidelberg voll wurde genießen können. In der Erschütterung und Wehmut, die uns Alle, Soch und Riedrig, Alt und Jung, vereinigt, ift bies ein Lichtblick, daß selten auf den Sohen des Lebens Bater und Sohn jo einig und so innig durch eine Reihe großer Ereignisse und weltumgestaltender Beschicke geschritten, daß wir Deutsche in ihnen zwei leuchtende Borbilder unerschütterlicher Pflichterfüllung, ebelften Sinnes und hober Bergensgüte verehren und beweinen. Gin Beld und ein Märtyrer ift Kaifer Friedrich von uns geschieden, seinem Bolke ein Beispiel, auch bas unbarmberzigfte Leiben ftill in ber Seele, schweigend und geduldig zu ertragen, und auch im Überschwang bes Sieges und bes Bludes beicheiben, hulfreich und gut gu bleiben. Aller menschlichen Qual und jeder irdischen Bedürf= tigfeit entrückt, erscheint uns feine verklärte Beftalt, und wir glauben in unserer Trauer und Klage um seinen Tod gleichfam zum letten Male feine Stimme zu vernehmen, Die fo oft unfer Bolt in Waffen jum Giege beflügelte: Gott fegne bas Baterland!

#### V.

#### Donnerstag ben 18. Ottober.

Seit 1870 zählte der 18. Oktober zu den Festtagen des deutschen Volkes. Wie mit einem Herzen seierten die deutschen Stämme den Geburtstag des geliedten Kronprinzen, des Helden, unter dessen Führung sie vereint die erste Schlacht auf seindelichem Boden gewonnen hatten; wie aus einem Herzen klang ihr Jubelruf und ihr Segenswunsch ihm entgegen. Unwillkürslich erschien es Allen als ein glückverheißendes Zeichen, daß der Geburtstag des Kronprinzen mit dem entscheidenden Tage der Leipziger Schlacht zusammensiel. Weit und groß, voll von Entwürsen und Plänen dehnte sich die Zukunst vor dem Fürsten, voll von Erwartungen eines goldenen Friedenszeitsalters vor dem Volke aus.

Best an diesem 18. Oftober find es gerade vier Monate, feit die Gruft in der Friedensfirche zu Botsbam fich über der sterblichen Sülle Kaiser Friedrich's geschlossen. Nicht einen entschloffenen Mann, einen Sterbenden rief in ihm bas Schidfal auf ben Thron. Wie die Kraft feines Rörpers und die Energie seines Willens hatte ihm die Krankheit auch seine hoffnungen geraubt, beffer, als feine Umgebung, wußte er, daß seine Tage gezählt seien. Aber die Festigkeit seiner Seele war nicht gebrochen, mit unvergleichlichem Helbenmut ertrug er sein Leiben. Ohne Born und ohne Bitterfeit fab er all' die Gedanken, die er verwirklichen, all' die Entwürse, die er ausführen gewollt, wie eben jo viele Schatten dahinschwinden: ein tragischer Held, wenn es je einen auf einem Königthron gegeben hat. In der Erwartung der Zukunft war ihm die beste Beit seines Lebens verflossen, und als er hart an der Grenze des Mannesalters das Biel erreicht zu haben glaubte,

riß ihn der Tod dahin. Aber innerhalb diefes Lebens mar ihm doch das Schwerste und das Herrlichste gelungen, sich felbst zu überwinden und der Welt das Vorbild eines edelsten Mannes zu hinterlaffen. Es war nicht nur feine ritterliche Geftalt, seine heldische Schönheit, welche die Menschen zu ihm hingog und ihre Bemüter gewann, fondern die Lieben3= würdigfeit und ber Ebelfinn feines Bejens, Die in feinen Worten und Thaten fich ausprägten. Beichnete feinen erlauchten Bater jene höchste Mäßigung und Besonnenheit aus. Die in einer fo wunderbaren und uns jest, wo er dahingegangen, beinahe mythisch buntenben Sarmonie zu feinem Greifenalter, feiner Majestät und seinen Triumphen standen, so war in Raiser Friedrich, ehe ihn die Krankheit ergriff, Alles Nerv, Schwung und Begeifterung. Was er bei den Anderen fo oft vermifte - Die feurige Seele, bas idealische Bathos, er befaß es im vollsten Dage. Unmerflich ift feine Geftalt schon jest für das Bolf und die Jugend in die Siegfriedsericheinung hinübergeglitten, vergeffen find feine fiebenundfünfzig Jahre, sein ergrauendes Haupthaar: vor der Phantafie fteht er als jugendlicher Beld, den Ablerhelm auf dem Saupte, unbesiegbar im Rampfe, mit dem Wohllaut der her3= bezwingenden Rede auf den Lippen. Das Geschick hatte ihm alle Gaben verliehen, um wie im Fluge beutsche Gemüter zu erobern. Der Krieger war in ihm durch Menschenfreund= lichfeit, ber Fürftensohn durch Leutseligfeit, ber Bolitifer durch ideale Unschauungen gemildert. Richt als eine Bei= gabe zu seinem foniglichen Erbe betrachtete er das deutsche Raifertum, fondern wie ein hehres Balladium. Im ihm, er fühlte es wohl, verförperte fich gleichsam die Ginheit der Nation und mit gerechtem Stolze mochte er von fich ruhmen, daß er vor allen andern zu der gemütlichen, der brüderlichen Berichmelzung des Nordens und des Gudens beigetragen habe.

Der fünftige Geschichtschreiber tann nicht verkennen, daß Die eigentümliche Stellung Raifer Friedrich's die Wirtung feiner Perfonlichfeit begunftigte. Dem Manne von vierzig Jahren mochte es oft schwer fallen, nur der Kronpring gu fein; nur ber echte Hobenzollernfinn ihm die Refignation möglich machen, die mehr als einmal von ihm gefordert wurde: nicht ohne inneren Kampf mochte er auf Lieblings= wünsche verzichten und sich schweigend einer ihm nicht sympathischen Staatstunft fügen. Aber auf ber anbern Seite konnte einzig ber Kronpring, ber ben realen Dingen ferner ftand, feinen Benius frei malten laffen und ftatt am Gingelnen und Rleinlichen zu fleben, ber Größe bes Moments ihr Recht geben. Bon feinen diplomatischen Berhandlungen gehindert, von feiner Sorge um bas Nachfte bekummert, in einer vor der Geschichte und ben Zeitgenoffen gleich unverantwortlichen Stellung, mar er ber beutschen Bolfsfeele gleichsam näher, fühlte er ihre Bewegung ftarter, fand er bas tiefere Wort für ihr innerftes Empfinden, als die Staats= männer, die Verträge ichließen mußten, wo er nichts als Berg an Berg binden wollte. An das Gemut durfte nur ber Königssohn, nicht der König appelliren; einzig der Königsfohn fonnte, wenn er in Königsberg und Beidelberg gur ftudentischen Jugend sprach, mit Schiller'ichem Schwunge die schöne Menschlichkeit und die Ideale preisen, die keine nationale Schranke fennen; nur ber Königssohn, bem es nicht oblag, ein politisches Bündniß zu schließen, mit dem Zauber seiner Perfonlichkeit und ber Freundlichkeit feiner Sitten jenes Band zwischen ben Italienern und den Deutschen fnüpfen, das jest bas Erstaunen und vielleicht den geheimen Reid anderer Nationen erregt. Was dem Lebenden die Kraft zu Thaten lähmte, ift dem Geschiedenen der Ruhm und die Krone des Lebens geworden. In der Erinnerung der Nachkommen wird der Kaiser Friedrich Grengel, Deutide Rampfe. 33

nur als "unser Kronprinz" ein wesenhaftes Dasein führen. Wenn für uns, seine Zeitgenossen, die von ihm so Vieles und so Großes erhossten, der Märthrer den Helden eine Weile in den Schatten gedrängt und die Tragif seines Verhängnisses auf sein ganzes Leben eine Verdüsterung geworsen hat, wie lange noch — und die Lichterscheinung des zukunftsrohen Königssohnes, dem das Volk erwartungsvoll zujubelt, wird wieder aus der Dämmerung hervortreten.

Rur auf bas Groke und Eble mar ber Wille bes Raifers gerichtet. Bielleicht überflog er ju fühn bie Schranken bes Möglichen und hatte in den langen Jahren des Wartens, wo er ben Dingen und Menichen mehr betrachtend und urteilend als handelnd gegenüberstand, die Starrheit und die Enge ber Wirklichfeit bis zu einem gemiffen Grabe vergeffen gelernt. Aber fein Erbe, mas er feinem Bolfe hinterlaffen hat, find auch nicht seine Thaten als regierender Fürst, sondern feine Gefinnungen und jene schone Menschlichkeit, die nie von ihm wich. Bon bem Juni bes vergangenen Jahres an war er nur noch im Stande, feine Leiden mit flaglofer Befagtheit zu ertragen, aber nicht mehr große Thaten zu verrichten. Jeder Tag drohte ihm als der lette aufzugehen, kaum durfte ber Bunfch magen, fich ben fommenden auszugestalten. Dennoch hatte er in einer Lage, wo jeder Andere einzig an sein Wohlbefinden und seine Behaglichkeit gedacht, nnabläffig feine Pflicht vor Augen. Bis ihm die Kräfte versagten, suchte er fein kaiserliches Amt zu erfüllen, hohe Gedanken umschwebten das Lager des Leidenden und waren der lette Troft des Urmen, bem felbst ber Aufschrei bes Schmerzes versagt war. Aber die Trauer um ihn wird den Nachlebenden durch die Betrach= tung gemilbert werben, daß dem Raifer Friedrich wie feinem Bolke die unabwendlichen Enttäuschungen erspart geblieben find, die jeden Fürsten, und am bittersten den idealisch gefinnten

treffen. Go fonnte er beinahe bis zu feinem Todestage fich bas ichone Scheinbild einer Welt bes Friedens und ber barmonisch ausgeglichenen Gegensätze aufrecht erhalten und sich eine allen irdischen Unzulänglichkeiten entrückte, ben Rünften und der Erziehung bes Bolfes zur Freiheit und Bildung gewidmete Regierung als lette und hochfte Befriedigung ausmalen. Wenn das Rabengefrächz über ber Leiche des theueren Dulbers verstummt fein wird - bann wird neben dem erlauchten Bater, ber, weil er sich in dem Möglichen und Birklichen zu beschränken wußte, das Mufterbild eines Berrschers war, in der Erinnerung des deutschen Bolkes der Sohn stehen, kühnen Mutes, in begeisterter Rede und That über alle Schranten hinweg ftets bem Ibeale zugewandt, bas unferer Boltsfeele von dem deutschen Staate in Rraft und Berrlich= feit, in Sitte und Bilbung, in Ordnung und Runft vorschwebt, und jo, trop aller Meinungsverschiedenheiten, die fie im Leben trennten, in innerster Ginigkeit, werden wir fie als bie Stifter des neuen Reiches verehren.

## Verlag v. Wilhelm Friedrich, A. R. Hofbuchhändler in Leipzig

# hermann heiberg. Gefammelte Schriften.

12 Banbe. — Breis fein brofchiert M. 36. — elegant gebunben Dt. 48,-. Gleichmäßige, vornehme Ausstattung.

#### Inhalt:

| I. Band. | Ernfthafte Gefchichten. (Einzelausg. br. M. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Duno. | (m) (-100 fm 0) 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TT       | OH . Saatabt. (William India Dt. 20t. U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II. "    | Ausgetobt. (Einzelausg. br. M. 6.—.)<br>Die goldene Schlange. (Einzelausg. br. M. 6.—.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TTT      | at a same additional (Kintelanga, Dt. 21, U)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III. "   | The appoint Cultures (Company)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | (m) I I III A )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. "    | Rovellen. (Einzelausg. br. Dt. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IV. "    | Contraction of the contraction o |
| TT       | on an affice Stone wolde (Singelinion, Dt. 21. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. "     | Novellen. Meue Folge. (Einzelausg. br. M. 4.—.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | (Kinzelousa, br. D. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Alpothefer Seinrich. (Ginzelausg. br. T VI. Gftere Ghe. (Gingelausg. br. Dt. 6 .-.)

VII. Gine vornehme Frau. (Ginzelausg. br. Dt. 6 .-. .) .. VIII. Mus den Bapieren der Bergogin von Geeland. " IX. "

(Einzelausg. br. Dt. 3 .-.) Gin Beib. (Ginzelausg. br. DR. 6 .-.)

Der Janustopf. 2 Bbe. (Einzelausg. M. 10 .-.) XI. XII.

Diefe billige Ausgabe ber "Gefammelten Schriften" wird nur tomplet abgegeben, mafren beingelne Banbe ber Bermann Beiberg'ichen Schriften gu ben beigefügten Gingelpreifen gu beziehen find.

## Bon Bermann Beiberg ericien ferner:

## Meniden untereinander.

Roman aus der Gegenwart. Preis broich. M. 6 .- , elegant gebunden M. 7 .-

### Kans Töchter.

(Fortjegung von "Menschen untereinander".) Breis brofd. M. 6 .- , elegant gebunden M. 7 .- .

# "Liebeswerben" und andere Geschichten.

Breis broich. M. 5 .- , elegant gebunden M. 6 .- .

# Schulter an Schulter.

Roman in zwei Banden. Breis broich. D. 10 .-., elegant gebunden D. 12 .-.

# Dunft aus der Tiefe.

Roman in zwei Banben. Breis broich. D. 10 .- , elegant gebunden M. 12. -.

Porträt mit Jacsimile von hermann heiberg. Preis 50 Pfg.

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

Drud von Muguft Bries in Leipzig.





